











四种的10种种的2

# meneru Philalaunum

neighbor and the Company and an east of the company and the co

dagananmubliduk,

Bulle allulaC

where some that had be abled to

and think

Control and the second is a second of the control o

# Geschichte

ber

# neuern Philosophie

non

Runo Fifder.

Jubiläumsausgabe.

10- Bd. Behnter Band.

Francis Bacon und feine Schule.

Dritte Auflage.

Beidelberg.

Carl Binter's Universitätsbuchhanblung.
1904.

# Francis Bacon

und

# seine Schule.

Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie.

Von

Runo Fifther.

Dritte Auflage.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuch handlung. 1904. B93 F93 F897 Bd.10

Mue Rechte, befonbers bas Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen, merben borbehallen.



849961

## Vorrede.

Die Gefälligkeit der Verlagshandlung F. A. Brockhaus, als welche das vorliegende Werk in seinen beiden ersten Auflagen (1856, 1875) herausgegeben hat, insbesondere die hilfreichen Vermittlungen meines verehrten Freundes, des Dr. Eduard Brockhaus, haben mich in den dankenswerthen Stand versetzt, das genannte Werk in meine Geschichte der neuern Philosophie nunmehr aufzunehmen und hier in dieser gegenwärtigen dritten Auflage erscheinen zu lassen.

Dieses Werk zählt neun Bände. Das Thema der beiden ersten ist Descartes und seine Schule, das des dritten Leibniz und seine Schule, das aller solgenden Kant und seine Schule.

Und zwar enthält der vierte und fünfte Band Kants Leben, Werke und Lehre, der sechste Band Joh. G. Fichte, der siebente F. W. J. Schelling, der achte (Doppelband) G. W. F. Hegel, der neunte Band Schopenhauers Leben und Lehre.

Die Denkrichtung der genannten Philosophen und Schulen ist von Grund aus rationalistisch; ihr steht eine andere Denkrichtung gegenüber und entgegen, welche man gewöhnlich die realistische, besser und richtiger die empiristische nennt; sie ist in England begründet und entwickelt worden. Ich nenne diese Begründung und Entwicklung Bacon und seine Schule, diese ist in Hobbes, Locke, Berkeleh und David Hume als ihren Hauptrepräsentanten gegliedert und vollendet.

Aus David Hume geht das Problem Kants hervor, wie ich das in meinem Werke ausführlich dargethan habe.

Darum heißt der Titel des vorliegenden Werkes: "Bacon und feine Schule" und zählt nunmehr als der zehnte Band meiner Geschichte der neuern Philosophie.

Heidelberg, im November 1903.

Kuno Fischer.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erstes Buch.

## Bacons Leben.

| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                        | Seit  | te                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Bacons gefdichtliche Borbedingungen                                                                                                                                                                    |       | 3                  |
| Die Scholaftit in England                                                                                                                                                                              |       | 4                  |
| 1. Wilhelm Occam                                                                                                                                                                                       |       | 4                  |
| 2. Duns Scotus                                                                                                                                                                                         |       | 5                  |
| 3. Alexander von Hales                                                                                                                                                                                 |       | 6                  |
| 4. Roger Bacon                                                                                                                                                                                         |       | 7                  |
| 5. Erigena und Anselmus                                                                                                                                                                                |       | 9                  |
| 6. Robertus Pullus. Johannes von Salisbury                                                                                                                                                             | . 10  | 0                  |
| Die Begrundung ber neuen Zeit                                                                                                                                                                          | . 1   | 1                  |
| 1. Die Renaiffance                                                                                                                                                                                     | . 1   | 1                  |
| 2. Die antiariftotelische Richtung. Betrus Ramus                                                                                                                                                       | . 1   | 3                  |
| 3. Die steptische Richtung. Montaigne                                                                                                                                                                  |       | 3                  |
| 4. Die italienische Naturphilosophie                                                                                                                                                                   |       | 4                  |
| 5. Die transatlantischen und aftronomischen Entbedungen                                                                                                                                                |       | 5                  |
| 6. Die kirchliche Reformation                                                                                                                                                                          | . 1   | 7                  |
|                                                                                                                                                                                                        |       |                    |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                       |       |                    |
| Das Zeitalter Glifabethe                                                                                                                                                                               | . 1   | 8                  |
| Die englische Reformation                                                                                                                                                                              |       |                    |
|                                                                                                                                                                                                        |       | -                  |
| Gnaland unter Elisabeth                                                                                                                                                                                | . 1   |                    |
| England unter Clisabeth                                                                                                                                                                                |       |                    |
| 1. Elisabeths Politif                                                                                                                                                                                  | 1     | 9                  |
| 1. Clisabeths Politif                                                                                                                                                                                  | 1     | 9                  |
| 1. Elisabeths Politif                                                                                                                                                                                  | 1     | 9                  |
| 1. Elisabeths Politit                                                                                                                                                                                  | 1     | 9                  |
| 1. Elisabeths Politit                                                                                                                                                                                  | 2. 2. | 9 3 4              |
| 1. Elisabeths Politit                                                                                                                                                                                  | 2     | 9 3 4              |
| 1. Elisabeths Politit 2. Der geistige Aufschwung des Zeitalters 3. Bacon  Drittes Capitel.  Bacon unter Elisabeth  Borbemerlungen                                                                      | 2     | 9 3 4              |
| 1. Elisabeths Politit 2. Der geistige Aufschwung des Zeitalters 3. Bacon  Drittes Capitel.  Bacon unter Elisabeth  Borbemerlungen Abkunft und Erziehung                                                | 2     | 9 3 4              |
| 1. Elisabeths Politit 2. Der geistige Aufschwung des Zeitalters 3. Bacon  Drittes Capitel.  Bacon unter Elisabeth  Borbemerlungen Abkunst und Erziehung 1. Familie                                     | 2     | 9 3 4 6 6 8 8 8    |
| 1. Elisabeths Politit 2. Der geistige Aufschwung des Zeitalters 3. Bacon  Drittes Capitel.  Bacon unter Elisabeth  Borbemerlungen Abkunst und Erziehung 1. Familie 2. Cambridge. Reise nach Frankreich | 1     | 9 3 4 6 6 8 8 9    |
| 1. Elisabeths Politit 2. Der geistige Aufschwung des Zeitalters 3. Bacon  Drittes Capitel.  Bacon unter Elisabeth  Borbemerlungen Abkunst und Erziehung 1. Familie                                     | 1     | 9 3 4 6 6 8 8 9 10 |

| Inhaltsverzeichniß.                                         | VII                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Laufbahn unter Clisabeth                                    | Seite<br>33<br>33<br>37 |
| Viertes Capitel.                                            |                         |
| Bacon und Effer                                             | 39                      |
| Effeg' Person und Schicksale                                | 39                      |
| 1. Effex und Elisabeth                                      | 39                      |
| 2. Statthalterschaft in Irland                              | 41                      |
| 3. Berschwörung und Untergang                               | 43                      |
| Bacons Verhältniß zu Esser                                  | 44<br>45                |
| 1. Bacons Declaration                                       | 46                      |
| 3. Auftreten gegen Effez                                    | 50                      |
| Das Ergebniß                                                | 51                      |
|                                                             |                         |
| Künftes Capitel.                                            |                         |
| Bacon unter Jakob I                                         | 54                      |
| Die neue Aera                                               | 54                      |
| 1. Der König                                                | 54                      |
| 2. Die neue Politit                                         | 56                      |
| Bacons Stellung                                             | . 58                    |
| 1. Annäherung an das neue Regiment                          | 58<br>59                |
| 2. Dettuty. Remtet und Routven                              | 00                      |
| Sechstes Capitel.                                           |                         |
| Bacons öffentliche Laufbahn. Der Weg zur Bohe und zum Sturz | 61                      |
| Die Parlamente unter Jakob vor 1612                         | 61                      |
| 1. Das erste Parlament (1604—1607)                          | 63                      |
| 2. Das zweite Parlament (1610—1611)                         | 64                      |
| 3. Das britte Parlament (1614)                              | 67<br>70                |
| Berfolgungen. Cotes Fall                                    | 10                      |
| Siebentes Capitel.                                          |                         |
| Bacons Sturz und lette Jahre                                | 73                      |
| Das Parlament von 1621                                      | 73                      |
| 1. Bacons Denkschrift                                       | 73                      |
| 2. Anklage und Berurtheilung                                | 74                      |
| 3. Bacons Schuld                                            | 76                      |
| Urtheil über Bacons Berhalten. Sein Enbe                    | 79                      |
| Actes Capitel.                                              |                         |
| Bacons Berte                                                | 01                      |
| Neberblid                                                   | 81                      |
| 1. Bacon als Schriftsteller                                 |                         |

| 2. Selbstherausgegebene Werte                 | . 82  |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2. Selbjiherausgegevene wette                 | . 84  |
| 3. Nachgelaffene Werke                        | 0.4   |
| 240 (at limitation and collection collection) |       |
| Die hauptwerke und beren Entstehung           | . 87  |
| 1. Die Encuflopabie                           | . 87  |
| 2. Das neue Organon                           | . 89  |
| 3. Die Enchklopabie und bas Organon           | 90    |
| Gefammtausgaben                               | . 90  |
|                                               |       |
| Qualities But                                 |       |
| Zweites Buch.                                 |       |
| Bacons Lehre.                                 |       |
| Neuntes Capitel.                              |       |
|                                               | . 92c |
| Das Ziel der baconischen Philosophie          |       |
| Bacons wiffenschaftliche Dentweise            | . 92c |
| 1. Leben und Wiffenschaft                     | 93    |
| 2. Der baconische Weg                         | . 95  |
| Das baconijoe Ziel                            | . 96  |
| 1. Die Wahrheit ber Zeit                      | 97    |
| 2. Die Erfindung                              | . 100 |
| 3. Die Herrschaft bes Menschen                | . 100 |
| 4. Nugen und Bahrheit. "Die Geburt ber Zeit"  | . 105 |
| Behntes Capitel.                              |       |
| Die Erfahrung als Weg zur Erfindung           | . 104 |
| Der Ausgangspunkt                             |       |
| 1. Die erste Frage                            | . 104 |
| 2. Die negative Bebingung. Der Zweifel        | . 105 |
| 3. Die Idole und beren Arten                  | . 109 |
| Die Ausschließung der Idole                   | . 111 |
| 1. Idola theatri.                             | . 111 |
| 2. Idola fori                                 | - 113 |
| 3. Idola tribus                               |       |
|                                               | . 110 |
| Elftes Capitel.                               |       |
| Der Weg der Erfahrung                         | . 122 |
| Die Aufgabe                                   | . 122 |
| 1. Die mahre Differenz                        | . 122 |
| 2. Die Formen                                 | . 123 |
| Der Weg zur Cofung                            | . 125 |
| 1. Die Lafeln ber Instanzen                   | . 125 |
| 2. Das Beispiel (bie Wärme)                   | . 127 |
| 3. Induction und Deduction                    | . 130 |
|                                               | . 100 |

| Inhaltsverzeichniß.                                       |   | IX         |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| Bwölftes Capitel.                                         |   | Seite      |
| Die Methode der Induction                                 |   |            |
| Die negativen Instanzen                                   |   | 133        |
| Das Experiment                                            |   | 138        |
|                                                           |   |            |
| Dreizehntes Capitel.                                      |   |            |
| Die prärogativen Instanzen als Hülfsmittel der Erkenntniß |   | 145        |
| Reue Sulfsmittel                                          |   | 145        |
| 1. Bacons Mängel                                          |   | 145        |
| 2. Die letzte Aufgabe des Organons                        | • | 148        |
| Die prärogativen Instanzen                                |   | 150<br>150 |
| 1. Mangel ber Methode                                     |   | 151        |
| 3. Die beschleunigte Induction                            |   | 154        |
| 3. Die desaptennigte Induction                            |   | 104        |
| Vierzehntes Capitel.                                      |   |            |
| Die baconische Lehre gegenüber der früheren Philosophie   |   | 163        |
| Die Entgegensetzung bes Alten und Reuen                   |   | 164        |
| 1. Das Ziel                                               |   | 164        |
| 2. Die Grundlage                                          |   | 166        |
| 3. Der Weg                                                |   | 168        |
| Bacons Stellung zu den alten Philosophen                  |   | 170        |
| 1. Berhältniß zu Aristoteles                              |   | 170        |
| 2. Berhältniß zu Plato                                    |   | 176        |
| 3. Berhältniß zu Demokrit und zur alten Naturphilosophie  |   | 180        |
| Fünfzehntes Capitel.                                      |   |            |
| Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Poesie |   | 185        |
| Bacons Poetif                                             |   | 185        |
| 1. Philosophie und Mythologie                             |   | 185        |
| 2. Die Dichtung als Allegorie                             |   | 186        |
| 3. Bacons Erklärungsart                                   |   | 190        |
| Das griechische und römische Alterthum                    |   | 195        |
| Bacon und Shakespeare                                     |   | 195        |
|                                                           |   |            |
| Sechszehntes Capitel.                                     |   |            |
| Organon und Enchklopädie                                  |   | 201        |
| Siebzehntes Capitel.                                      |   |            |
| Die baconische Enenklopädie                               |   | 207        |
| Einleitung                                                |   | 207        |
| 1. Die Bertheibigung ber Wiffenschaft                     |   |            |
| 2. Das Lob ber Wiffenschaft                               |   |            |
| 3. Die Vorfrage                                           |   | 211        |
| Gintheilung. Die Weltbeschreibung                         |   | 212        |
| 1. Raturgeschichte                                        |   | 213        |

|                                                                                                                                                                                                            |       | Seite                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 2. Litteraturgeichichte                                                                                                                                                                                    |       | 214                                                  |
| 3. Staatengeschichte                                                                                                                                                                                       |       | 216                                                  |
| Die Belterkenntniß                                                                                                                                                                                         |       | 218                                                  |
| 1. Gintheilung                                                                                                                                                                                             |       | 218                                                  |
| 2. Fundamentalphilofophie                                                                                                                                                                                  |       | 219                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |       | 221                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |       |                                                      |
| Achtzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |
| Rosmologie. A. Naturphilosophie                                                                                                                                                                            |       | 224                                                  |
| Die Aufgaben ber Raturphilosophie                                                                                                                                                                          |       | 225                                                  |
| 1. Theoretische und praktische                                                                                                                                                                             |       | 225                                                  |
| 2. Phyfit und Metaphyfit                                                                                                                                                                                   |       | 225                                                  |
| 3. Mechanit und natürliche Magie                                                                                                                                                                           |       | 230                                                  |
| 4. Mathematif                                                                                                                                                                                              |       | 232                                                  |
| ***************************************                                                                                                                                                                    |       |                                                      |
| Neunzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |
| Rosmologie. B. Anthropologie                                                                                                                                                                               |       | 233                                                  |
| Die Aufgaben ber Anthropologie                                                                                                                                                                             |       | 233                                                  |
| 1. Eintheilung. Borbetrachtung                                                                                                                                                                             |       | 233                                                  |
| 2. Somatologie. Medicin                                                                                                                                                                                    |       | 235                                                  |
| 3. Psychologie                                                                                                                                                                                             |       | 239                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |       |                                                      |
| Bwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |
| Die Logit als Lehre vom richtigen Berstandesgebrauch .                                                                                                                                                     |       | 242                                                  |
| Logit im Allgemeinen                                                                                                                                                                                       |       | 242                                                  |
| 1. Berftand, Wille, Phantafie                                                                                                                                                                              |       | 242                                                  |
| 2. Werth und Gintheilung ber Logit                                                                                                                                                                         |       | 248                                                  |
| Die logischen Runfte                                                                                                                                                                                       |       | 245                                                  |
| 1. Die Erfindungstunft                                                                                                                                                                                     |       | 245                                                  |
| 2. Gebankenkunft                                                                                                                                                                                           |       | 246                                                  |
| 3. Gebächtnißtunft                                                                                                                                                                                         |       |                                                      |
| o. Sebudinistanit                                                                                                                                                                                          |       | 247                                                  |
| 4. Darstellungskunst                                                                                                                                                                                       |       | 247                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |       |                                                      |
| 4. Darftellungstunft                                                                                                                                                                                       |       | 250                                                  |
| 4. Darstellungskunst                                                                                                                                                                                       |       | 250                                                  |
| 4. Darstellungstunst                                                                                                                                                                                       |       | 250<br>250<br>250                                    |
| 4. Darstellungstunst a) Charatteristis b) Grammatis c) Rhetoris d) Berebsamseit                                                                                                                            |       | 250<br>250<br>250                                    |
| 4. Darstellungstunst a) Charakteristik b) Grammatik c) Rhetorik d) Berebsamkeit Einundzwanzigstes Capitel.                                                                                                 | • • • | 250<br>250<br>253<br>253                             |
| 4. Darstellungstunst a) Charatteristit b) Grammatit c) Rhetorit d) Berebsamteit  Einundzwanzigstes Capitel.                                                                                                |       | 250<br>250<br>253<br>253                             |
| 4. Darstellungstunst a) Charakteristik b) Grammatik c) Rhetorik d) Berebsamkeit  Einundzwanzigstes Capitel. Sittenlehre Ausgabe der Sittenlehre                                                            |       | 250<br>250<br>253<br>253<br>253                      |
| 4. Darstellungstunst a) Charakteristik b) Grammatik c) Rhetorik d) Berebsamkeit  Einundzwanzigstes Capitel.  Sittenlehre Ausgabe ber Sittenlehre Die Lehre vom Guten                                       |       | 250<br>250<br>253<br>253<br>257<br>257<br>257        |
| 4. Darstellungstunst a) Charatteristis b) Grammatis c) Rhetoris d) Berebsamseit  Einundzwanzigstes Capitel.  Sittenlehre Ausgabe der Sittenlehre Die Lehre vom Guten 1. Grade des Guten                    |       | 250<br>250<br>253<br>253<br>257<br>257<br>258<br>258 |
| 4. Darstellungstunst a) Charakteristik b) Grammatik c) Rhetorik d) Berebsamkeit  Einundzwanzigstes Capitel.  Sittenlehre Ausgabe der Sittenlehre Die Lehre vom Guten 1. Grade des Guten 2. Arten des Guten |       |                                                      |
| 4. Darstellungstunst a) Charatteristis b) Grammatis c) Rhetoris d) Berebsamseit  Einundzwanzigstes Capitel.  Sittenlehre Ausgabe der Sittenlehre Die Lehre vom Guten 1. Grade des Guten                    |       | 250<br>250<br>253<br>253<br>257<br>257<br>258<br>258 |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                       | XI  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Sittencultur  1. Das fittliche und leibliche Wohl  2. Die fittliche Gefundheit  3. Charaktere  4. Affecte  5. Bildung | 262 |
| Zweiundzwanzigstes Capitel.                                                                                               |     |
| Gefellschaftslehre                                                                                                        | 268 |
| Dreiundzwanzigftes Capitel.                                                                                               |     |
|                                                                                                                           | 054 |
| Die baconische Philosophie in ihrem Verhältniß zur Religion.                                                              | 274 |
| Bacons Stellung zur Religion                                                                                              | 274 |
|                                                                                                                           | 280 |
| 2. Die theoretischen Gesichtspunkte                                                                                       | 282 |
| 4. Die politischen Gesichtspunkte                                                                                         | 285 |
| Aberglaube und Frömmigkeit                                                                                                | 287 |
| worthing and Acommission                                                                                                  | 201 |
| Vierundzwanzigstes Capitel.                                                                                               |     |
|                                                                                                                           |     |
| Bacon und Joseph de Maistre                                                                                               | 292 |
|                                                                                                                           |     |
| Fünfundzwanzigstes Capitel.                                                                                               |     |
| Bacon und Banle. Die religiöfe Aufflärung                                                                                 | 301 |
|                                                                                                                           |     |
| Sechsundzwanzigstes Capitel.                                                                                              |     |
| Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Geschichte                                                             |     |
| und Gegenwart. Bacon und Macaulah                                                                                         | 316 |
|                                                                                                                           |     |
| Siebenundzwanzigstes Capitel.                                                                                             |     |
| Liebig gegen Bacon                                                                                                        | 332 |
| Die Streitsache                                                                                                           |     |
| 1. Liebigs Angriff                                                                                                        | 332 |
| 2. Liebig und Sigwart                                                                                                     | 334 |
| Liebigs Einwürfe                                                                                                          | 335 |
| 1. Neue Beweise gegen Bacons Gesinnung                                                                                    | 335 |
| 2. Neue Art, Bacon zu übersetzen                                                                                          |     |
| 3. Bacons Dilettantenruhm                                                                                                 | 339 |
| 4. Das Urtheil über Bacons Methobe                                                                                        | 340 |
| 5. Unterschied zwischen Liebig und Bacon                                                                                  |     |

## Drittes Buch.

## Bacons Nachfolger.

| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Fortbildung der baconischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 349                                                                                                  |
| and the second s | . 349                                                                                                  |
| Entwidlungsgang bes Empirismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 351                                                                                                  |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Der Raturalismus: Thomas Bobbes. A. Das Berhältnif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Ratur und Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 354                                                                                                  |
| hobbes' Aufgabe und Zeitalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 354                                                                                                  |
| Löfung ber Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 356                                                                                                  |
| 1. Die Grundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 356                                                                                                  |
| 2. Natur und Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 361                                                                                                  |
| 3. Die absolute Staatsgewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 362                                                                                                  |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| B. Das Berhältniß von Staat und Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 367                                                                                                  |
| Löfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 368                                                                                                  |
| 1. Die natürliche Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 368                                                                                                  |
| 2. Die Staatsreligion ober Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 370                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| 3. Die hriftliche Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 371                                                                                                  |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Diertes Capitel.<br>Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ð                                                                                                      |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung   un deren Objecte. Die Clementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ð</b><br>. 374                                                                                      |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung und deren Objecte. Die Clementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul><li>374</li><li>374</li></ul>                                                                      |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung und deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374<br>374<br>380                                                                                      |
| Diertes Capitel.  Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380                                                                         |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382                                                                |
| Diertes Capitel.  Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380                                                                         |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382                                                                |
| Diertes Capitel.  Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Lodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Sensation und Reslegion. Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Qualitäten  Fünstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384                                                       |
| Diertes Capitel.  Der Sensualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sun deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Lodes Aufgabe und Zeitalter  Lösung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Sensation und Reslexion. Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Lualitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384                                                       |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384                                                       |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384                                                       |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Bodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Senjation und Restellungen  3. Die primären und secundären Qualitäten  Lünftes Capitel.  B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammengesetzte Worstellungen  Die Stusen der Wahrnehmung  1. Gedächtniß  2. Urtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384<br>. 388<br>. 388<br>. 389<br>. 390                   |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Bodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Senjation und Resteundaren Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Qualitäten  Lünftes Capitel.  B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammengesetzte Worstellungen  Die Stusen der Wahrnehmung  1. Gebächtniß  2. Urtheil  3. Berstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374 380 380 382 384    388 388 389 390 390                                                             |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Bodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Senjation und Resteundaren Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Cualitäten  Lünftes Capitel.  B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammengesetzte Worstellungen  Die Stusen der Wahrnehmung  1. Gedächtniß  2. Urtheil  3. Verstand  Die zusammengesetzten Vorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374 374 380 380 382 384    388 388 389 390 390 391                                                     |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Bodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Senjation und Restegion. Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Qualitäten  Lünftes Capitel.  B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammengesetzte Worstellungen  Die Stusen der Wahrnehmung  1. Gedächtniß  2. Urtheil  3. Berstand  Die zusammengesetzten Borstellungen  1. Die Modi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374<br>. 374<br>. 380<br>. 380<br>. 382<br>. 384<br>. 388<br>. 388<br>. 389<br>. 390<br>. 391<br>. 392 |
| Der Senfualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung sum deren Objecte. Die Elementarvorstellungen  Bodes Aufgabe und Zeitalter  Löfung der Aufgabe  1. Ursprung der Borstellungen  2. Senjation und Resteundaren Die Elementarvorstellungen  3. Die primären und secundären Cualitäten  Lünftes Capitel.  B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammengesetzte Worstellungen  Die Stusen der Wahrnehmung  1. Gedächtniß  2. Urtheil  3. Verstand  Die zusammengesetzten Vorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 374 374 380 380 382 384    388 388 389 390 390 391                                                     |

| Inhaltsverzeichniß.                                         | XIII  |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Sechstes Capitel.                                           | Seite |
| C. Werth und Gebrauch der Vorstellungen und Worte           | . 403 |
| Die Geltung ber Borftellungen                               |       |
| 1. Rlarheit                                                 |       |
| 2. Objectivität (Realität, Angemeffenheit, Richtigkeit)     |       |
| 3. Affociation                                              |       |
| Die Geltung der Worte                                       |       |
| 1. Die fritische Frage                                      |       |
| 2. Real= und Rominalwesen                                   |       |
| 3. Gattungen und Arten als Nominalwesen                     |       |
| 4. Die Partiteln                                            |       |
| Der Gebrauch der Worte                                      |       |
| 1. Die Unvollkommenheit der Sprache                         |       |
| 2. Der Mißbrauch der Sprache                                |       |
| D. Set Stigothan out Spanie                                 |       |
| Siebentes Capitel.                                          |       |
| Steventes Cupitet.                                          |       |
| D. Die menschliche Erkenntniß. Vernunft und Glaube          | . 412 |
| Die Erfenntniß                                              | . 412 |
| 1. Arten, Grade, Umfang                                     | . 412 |
| 2. Traum und Wirklichkeit                                   | . 415 |
| 3. Wahrheit und Grundsätze                                  | . 416 |
| 4. Die Erkenntuiß der Dinge                                 | . 418 |
| 5. Das Dasein Gottes                                        | . 419 |
| Erkenntnig und Glaube. Bernunft und Offenbarung             | . 421 |
| 1. Wahrheit und Wahrscheinlichkeit                          |       |
| 2. Bernunft                                                 | . 424 |
| 3. Glaube und Offenbarung                                   |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |       |
| Achtes Capitel.                                             |       |
| · ·                                                         |       |
| Besammtresultat der lockeschen Lehre und deren Anwendung au |       |
| Biffenschaft, Religion, Staat, Erziehung                    |       |
| Das wiffenschaftliche Gesammtresultat                       |       |
| 1. Eintheilung der Wissenschaften                           |       |
| 2. Wissenschaftliche Aufgaben. Locke und Bacon              |       |
| 3. Die psychologische Frage. Condillac, Berkeley, Hume      |       |
| 4. Die metaphyfische Frage. Kant und herbart                |       |
| Religionslehre                                              |       |
| 1. Gegensatz zwischen Lode und Hobbes. Die Aufklärung       |       |
| 2. Bernunftmäßigkeit bes Christenthums                      |       |
| 3. Grundfat der Toleranz. Trennung von Rirche und Staat     |       |
| Staatslehre                                                 | . 436 |
| 1. Naturzustand und Bertrag                                 | . 436 |
| 2. Der Staat und die Staatsgewalten                         | . 437 |
| 3. Die Trennung der Staatsgewalten                          | . 438 |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Erziehungolehre                                                   | 440   |
| 1. Lode und Rouffeau                                              | 440   |
| 2. Die Erziehung als Entwicklung                                  | 442   |
| 3. Die Entwidlung ber Inbivibualitat. Das fociale Biel            | 442   |
| 4. Die Privaterziehung und der Erzieher                           |       |
|                                                                   |       |
| 5. Die Bedeutung bes Spielens                                     |       |
| 6. Der Unichauungsunterricht und ber pabagogische Realismus       | 445   |
|                                                                   |       |
| Nenntes Capitel.                                                  |       |
| Die Fortbildung der lodeschen Lehre                               | 446   |
| Die sensualistischen Sauptprobleme                                |       |
|                                                                   |       |
| 1. Die Wahrnehmungsvermögen. Cenfation und Reflexion              |       |
| 2. Die Wahrnehmungsobjecte. Primare und fecundare Qualitäten      |       |
| 3. Substantialität und Caufalität ber Dinge                       |       |
| Der Entwidlungsgang bes Senfualismus                              |       |
| 1. Die Standpunkte                                                | 451   |
| 2. Die Zeitfolge                                                  | 452   |
| 3. Zeitalter und Charafter bes Materialismus                      | 453   |
|                                                                   |       |
|                                                                   |       |
| Behutes Capitel.                                                  |       |
| George Bertelen                                                   | . 456 |
| Bertelenß Stellung                                                |       |
| 1. Verhältniß zu Locke und Malebranche                            |       |
| 2. Vorläufer. Norris und Collier                                  |       |
| Lebensumriß                                                       |       |
| Etotisumitig                                                      | . 400 |
| COLOR COLOR BALA                                                  |       |
| Elftes Capitel.                                                   |       |
| Bertelens Idealismus                                              | 461   |
| Die Grunbfrage ber Ginleitung                                     | . 461 |
| 1. Lodes Wiberfpruch                                              |       |
| 2. Berfelens Nominalismus. Die Unmöglichlichkeit abstracter 3been |       |
| 3. Die Geltung allgemeiner Ibeen. Die Einzelvorstellungen         | . 463 |
|                                                                   |       |
| Die Wirklichfeit ber 3been                                        | . 464 |
| 1. Die primaren Eigenschaften als Ibeen                           |       |
| 2. Die Dinge als Ibeen                                            | . 466 |
| 3. Ibeen und Beifter                                              |       |
| 4. Die Ideen als vermeintliche Abbilder ber Dinge                 |       |
| 5. Materialismus und Cfepticismus                                 |       |
| 6. Nothwendigfeit bes 3bealismus. Die Welt in Gott                | . 470 |
| 7. Die 3been als Dinge. Bertelens Realismus                       | . 471 |
| Die Ginwurfe und beren Widerlegung                                | . 472 |
| 1. Chimaren und Ginnestäufdungen. Bertelen und Ropernitus .       | . 472 |
| 2. Der Schein bes Absurden                                        | . 474 |
|                                                                   | . 212 |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XV                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Berkelehs Erkenntnißlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t 475<br>. 477<br>. 478                                     |
| Bwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| David Hume  Humes Aufgabe und Standpunkt  1. Die Borgänger  2. Erfahrungsphilosophie und Erfahrung  Leben und Schriften  Das Hauptwerk und die Essabs                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 480<br>. 480<br>. 482<br>. 484                            |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Sumes Stepticismus. A. Stellung der Probleme  Die Borstellung und deren Ursprung  1. Impressionen und Ideen  2. Claube und Einbildung  3. Sensation und Ressezion. Gedächtniß und Einbildung  4. Die Gesetze der Ideenassociation  Erkenntnißobjecte und Erkenntnißproblem  1. Dinge (Objecte) und Borstellungen (Eindrücke)  2. Raum und Zeit  3. Die Borstellungsverhältnisse  4. Das Erkenntnißproblem  Vierzehntes Capitel. | 490<br>490<br>491<br>492<br>493<br>495<br>495<br>496<br>497 |
| Sumes Skepticismus. B. Löfung der Probleme Die Jdee der Cansalität  1. Die Cansalität als Grund der Erfahrung  2. Die Quelle des Kraftbegriffs  3. Die Erfahrung als Grund der Cansalität  Die Jdee der Substanz  1. Nichtigkeit der bisherigen Lehre. Das Problem  2. Auflösung. Die Jluston der Einbildung  3. Jdentität und Substantialität des Ich  4. Einbildung und Bernunft  Gewohnheit und Seschichte                   | 500<br>500<br>501<br>502<br>504<br>504<br>506<br>507<br>510 |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünfzehntes Capitel.                                                     |       |
| Die englifchefrangöfifche Auftlärung                                     | 513   |
| Der Deismus                                                              | 513   |
| 1. Die englischen Deiften                                                | 513   |
| 2. Bolingbroke                                                           | 517   |
| 3. Boltaire                                                              | 520   |
| Die Moralphilosophie                                                     | 523   |
| 1. Die englischen Moralisten                                             | 523   |
| 2. Mandeville                                                            | 525   |
| 3. Helvetius                                                             | 526   |
| 3. J. Rouffeau                                                           | 527   |
|                                                                          |       |
|                                                                          |       |
| ©+1E                                                                     |       |
| Shluft.                                                                  |       |
| Erfahrungsphilosophie und Glaubensphilosophie. Samann und Jacobi .       | 531   |
| Erfahrungsphilosophie und natürliche Erfahrung. Die schottische Schule . | 532   |
| Erfahrungsphilosophie und fritische Philosophie. Hume und Rant           | 533   |

Erstes Zuch.

Bacons Leben.



### Erftes Capitel.

## Bacons geschichtliche Vorbedingungen.

"Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit": dieses baconische Wort gilt von jedem philosophischen System, welches die Geister ergriffen, bewegt und der denkenden Weltanschauung eine geordenete und herrschende Form gegeben hat. Aber nicht jeder Philosoph ist sich dieser Abhängigkeit so deutlich bewußt gewesen als Bacon, nicht jede Philosophie trägt diesen ihren zeitgemäßen Charsakter so ausgesprochen und offen an der Stirn als die seinige. Sobald wir ihn hören, sind wir belehrt, aus welchen Bedingungen des Zeitalters er seine Ausgabe schöpft, auf welcher Höhe der Zeit seine Philosophie entspringt, welches Ziel sie sich setzt, und in welcher herrschenden Zeitrichtung sie ihren Lauf nimmt.

Wie diese Aufgabe in dem geschichtlichen Gange der Dinge allmählich heranreift, soll in der Kürze, welche die Einleitung fordert, gezeigt werden. Die Entwicklungsgeschichte der Scholastik und deren Austösung, der Bruch mit der mittelalterlichen Philosophie und der Nebergang zu einer neuen Weltbildung, die Begründung der letzteren durch das Jusammenwirken resormatorischer Kräfte auf allen Gebieten des geistigen Lebens: das sind die Bedingungen, die das Zeitalter Bacons hinter sich hat, und deren nothwendige und zeitzgemäße Frucht eben die Aufgabe ist, welche er ergreist. Wenn man die letztere, die so einsach zu sein und dem menschlichen Geiste so nahe zu liegen scheint, daß er sie mit dem ersten Griff in der Hand hat, als ein geschichtliches Product betrachtet, als solches durchdenkt und in ihre Factoren auslöst, so wird man sinden, daß in der christlichen Eultur der abendländischen Welt eine lange Reihe von Entwicklungsstusen zurückgelegt sein wollten, bevor die Philos sophie mit völliger Klarheit den Standpunkt einnehmen konnte, von dem aus Bacon frühzeitig seine höchste Lebensaufgabe sah. Er wurzelt in dem Zeitalter der Elisabeth, welches sich auf die Reformation gründet, die selbst auf dem Wege der Renaissance von dem Mittelsalter herkommt. Daher sind die Scholastik, die Renaissance, die Reformation die geschichtlichen Borbedingungen Bacons, dessen gesichichtliches Lebenselement selbst das Zeitalter der Elisabeth ist.

In dem Entwicklungsgange der Scholastik giebt es kaum eine Forderung, die nicht in England erfüllt worden wäre, kaum einen wichtigen, zur Fortbewegung der scholastischen Aufgaben nothwendsigen Posten, der nicht hier die bahnbrechende Kraft oder den günstigen Boden gesunden. Um auf der großen geschichtlichen Heerstraße zu Bacon zu gelangen, kann man durch die ganze mittelalterliche Welt saft ohne Absprung seinen Weg durch England nehmen.

Ich werde diesen langen Beg jest nicht an dem Leitfaden der Geschichte durchmessen, sondern aus dem Zeitpunkte Bacons darauf zurücklicken und aus seiner Aufgabe selbst, indem ich sie in ihre Elemente auflöse, die geschichtlichen Boraussezungen erkennen, welche ihr von der scholastischen Seite her gestellt waren.

## I. Die Scholaftit in England.

#### 1. Wilhelm Occam.

Es giebt einen Kunkt, in welchem die mittelalterliche und neuere Philosophie, die scholastische und baconische, sich unmittelbar besühren, wie es einen anderen giebt, worin beide einander völlig widerstreiten. Ich werde zuerst den Berührungspunkt hervorheben, in welchem die baconische Lehre wie das einsache, nothwendige und nächste Ergebniß der scholastischen erscheint.

Denn die Scholastik mußte von sich aus und in dem folgerichtigen Gange ihres eigenen Geistes zu der Einsicht kommen, daß es eine menschliche oder natürliche Erkenntniß der Glaubenswahrheiten nicht gebe, daß alle menschliche Erkenntniß durch Begriffe stattsinde, die selbst nicht real, sondern bloß mental, nicht Dinge, sondern bloß Zeichen oder "Termini" für die Dinge, daß die Universalien nicht real, also die Realien nicht universell, sondern individuell seien, daß sich demnach der menschlichen Erkenntniß keine andern Objecte bieten als die einzelnen Dinge, die sinnlichen Erscheinungen in und

außer uns, daher die Erkenntniß selbst nur bestehen könne in der Wahrnehmung und Erfahrung. Die Scholastik mündet in den Satz: «universalia sunt nomina»; sie gestaltet sich zur nominalistischen Tenkweise, die das menschliche Wissen vom Glauben trennt, auf die weltlichen Dinge hinweist, auf das Gebiet und den Weg der Erfahrung. In Ansehung der theologischen Erkenntniß ist diese Scholastikschon verneinend und skeptisch, in Ansehung der philosophischen ist sie scholastiksphon empiristisch, sie ist beides von Grund aus.

Diese nominalistische oder terministische Richtung bildet die lette Entwicklungsform der Scholastik: das Zeitalter, in dem sie zur entsicheidenden Geltung kommt, ist das vierzehnte Jahrhundert, der Mann, der sie siegreich eingeführt und gewaltig gemacht hat, ist der Engländer Wilhelm Occam.

#### 2. Duns Scotus.

Der Nominalismus ift davon durchdrungen, daß Glaube und Wissen getrennt werden muffen, und beweist die Nothwendigkeit dieser Trennung aus der Natur unserer Begriffe. Die Trennung ist doppel= feitig. Sie ift die Freilassung der Philosophie aus der Botmäßigkeit bes Glaubens und damit der erste nothwendige Schritt zu deren Erneuerung: in diesem Sinne wird die Trennung angenommen und vollzogen von seiten der Philosophie. Dagegen wird von der theo= logischen Seite alles Gewicht gelegt in die Befreiung des Glaubens von den Bedingungen der menschlichen Erkenntniß, von dem Soch ber logischen Beweise. Die Philosophie möge sich verweltlichen, der Glaube will sich entweltlichen, die Kirche soll es. Ihm gilt das Reich ber göttlichen Dinge, zu welchem die Kirche gehört, als die höchste und absolute Wirklichkeit, vollkommen übersinnlich und übernatürlich, nicht anders als gläubig erfagbar. Hier läuft die Grenzlinie. Dies= feits das menschliche Wiffen mit seinem auf die finnlichen und natur= lichen Dinge beschränkten Gesichtskreis, jenseits die unerforschliche Welt des Glaubens und der Offenbarung.

In diesem theologischen Geist der entschiedensten Glaubensbejahung, in diesem firchlichen Eiser für die Unabhängigkeit, Unbedingtsheit und Reinheit des Glaubens erklärt und begründet die Scholastik die Abtrennung desselben von der Philosophie. Wären die Glaubenswahrheiten erkennbar und demonstrabel, so wäre in den göttlichen Dingen eine jeder Willkür entrückte Nothwendigkeit, alles Auchanderss

seintonnen ware aufgehoben, der göttliche Wille handelte nicht frei. nicht unbedingt oder indeterminirt, es gabe bann feine unbeschränkte grundloje Billfür Gottes, welche nach ber Richtschnur augustinischer Tenfweise der driftliche Glaube fordert. Die grundlose Willfur Gottes und überhaupt die Willensfreiheit gefest: fo folgt die Unbegreiflichkeit ber göttlichen Dinge, die Unerkennbarkeit und Uebernatürlichkeit aller Glaubensobjecte, also die Rothwendigkeit der Trennung zwischen Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie, das Unvermögen einer Erfenntniß des mahrhaft Birklichen aus menschlichen Begriffen, die Unwirklichkeit und blog terministische Geltung ber lettern, mit einem Wort die nominalistische Denkweise. Es ist der scholastische Indeterminismus, der dem Rominalismus vorausgeht und Bahn bricht. Giner der icharffinnigsten Röpfe des gesammten theologischen Mittelalters, der sich den Namen des «Doctor subtilis» mit Recht verdient hat, legt in den Indeterminismus den Schwerpunkt der Scholastif: der Lehrer Decams, der britische Franciscanermonch Duns Scotus. Er fteht auf dem Uebergange vom XIII. ins XIV. Jahrhundert und bildet den Endpunkt des ariftotelischen Realismus, der die herrschende Weistes= richtung des dreizehnten Jahrhunderts ausmacht.

#### 3. Allegander von Sales.

Das indeterministische Sustem widerstreitet dem deterministischen und fest daher das lettere voraus. Hier ift der bewegende Grund des Gegensages zwischen Duns Scotus und Thomas Aquinas. In dem thomistischen System gipfelt die firchliche Scholastik, die im hierardischen Glaubensinteresse auch die logische Festigkeit des kirchlichen Lehr= gebäudes, zu diesem Zwecke die Bereinigung von Glauben und Biffen, darum die Herrschaft der dogmatischen Theologie, den Dienst der Philosophie fordert. Wie die Kirche jenes Zeitalters die Welt nicht ausschließt, sondern beherrschen, sich unterordnen und einverleiben will. jo foll diefes Verhältniß sich auch in dem theologisch-philosophischen Beitbewußtsein abspiegeln. Die göttlichen und natürlichen Dinge wollen als eine Ordnung, als ein Ganges gefaßt, das Reich der Unade und das der Ratur bergestalt miteinander verbunden werden, daß die Natur als die Borftufe der Gnade, die natürlichen Ordnungen als die Unlage gleichsam zu ben facramentalen, diese lettern als Biel und Bollendung jener ericheinen. Wozu die Menschheit von Natur angelegt und bestimmt ift, das entfaltet und erfüllt sich als Rirche: dies ist der Grundgedanke, der im Einverständniß mit der Jdee der mittelsalterlichen, römisch-katholischen Weltordnung das thomistische System trägt und durchdringt. Daher muß dieses System die Ordnungen des natürlichen, menschlichen, bürgerlichen und kirchlichen Lebens als durchgängig bestimmt ansehen und die ganze Welt als ein Stufensreich, das nach göttlicher festgeordneter Willensrichtschnur durch Natur und Staat emporsteigt zur Kirche.

Zur Ausbildung dieses theologischen Determinismus, dieses scholastischen Natursustems ist, wie man sieht, der Begriff der Ent= wicklung durchaus nothwendig, wie denselben die aristotelische Philossophie vordildlich gemacht, in ihrer Metaphysik begründet und in den verschiedenen Zweigen der Erkenntniß durchgeführt hatte. So ist die Scholastik von einer Aufgabe erfüllt, die an der Hand und gleichsam in der Schule des Aristoteles gelöst sein will, mit Hälfe einer weit umsassendern Kenntniß seines Systems, als das frühere Mittelsalter gehabt. Die Bermittler sind die arabischen Philosophen. Bon hier aus nimmt das dreizehnte Jahrhundert die Richtung des aristotelischen Kealismus, dessen spischen Arbeit mit Albert dem Großen beginnt und in Thomas Aquinas ihren Höhepunkt erreicht.

Unter den ersten Kennern der arabisch-aristotelischen Philosophie, die dem Jahrhundert vorleuchten, ist der englische Franciscaner Alexander von Hales.

### 4. Roger Bacon.

Das scholastisch-aristotelische Entwicklungsspstem, welches in Thomas die höchste kirchliche Anerkennung gewinnt und bis heute die römische Kirchenhilosophie vorstellt, bietet zwei wesentliche Angriffspunkte: sein deterministischer Charakter widerstreitet dem Begriff der grundslosen Willkür Gottes, sein sormalistischer Charakter widerstrebt dem Bedürsniß wirklicher Naturerkenntniß. Ist einmal das Reich der Natur eingeführt in das theologische System der Kirchenlehre und anerkannt als berechtigt in der Ordnung der Dinge, so entsteht hier eine Aufgabe, die schon innerhalb der Scholastischen naturwissenschaftlichen Erkenntnißtrieb aufregt und weckt. Wenn in dem göttlichen Weltplan die natürlichen Dinge ihre eigene Stelle haben und in ihrer Weise mitwirken zur Erfüllung des göttslichen Iwecks, so muß doch gefragt werden: worin diese ihre eigensthümliche Wirkungsweise besteht? Der Endzweck der Dinge will

theologisch erkannt werden, ihre Wirkungsart physikalisch. Die theologische Ginficht gründet fich auf Offenbarung, die physitalische auf Entdedung. Der naturwiffenschaftliche Beift, ber in der ariftotelischen Lehre lebt und die arabifden Philosophen angezogen hat, fängt an, wie vereinzelt es immer ift, fich in ber Scholaftif bes XIII. Jahrhunderts au rühren und im Widerstreit mit den theologischen Autoritäten bes Beitalters und dem icholastischen Formalismus das Erkenntnigbedürfniß auf die concreten Biffenschaften, auf Renntniß der Sprachen, Erforichung der Naturgefete und physikalische Erperimente zu richten. Es ift die erfte machtige Regung des Empirismus im Ginne ber neuern Beit. Der englische Franciscanermonch Roger Bacon ift von diesem Ruge erfakt und giebt in feinem «Opus majus» davon ein merkwürdiges und in feiner Urt einziges Beugniß. Er möchte ber Scholaftit jum Seil ber Rirche und jum Besten der Theologie vermöge natur= wiffenschaftlicher Erkenntniß einen neuen philosophischen Beift ein= flößen im entschiedenen Gegensate zu dem herrschenden Geift. Die großen Theologen seines Zeitalters erflärt er für falsche Philosophen; ihm gelten Aristoteles, Avicenna und Averroes mehr als Alexander, Albertus und Thomas.

Zwei einander entgegengesette Mächte widerstreiten dem thomist= ischen System: die grundlose Willfür Gottes und das Naturgeset ber Dinge. Auf jene beruft fich Duns Scotus, auf biefes Roger Bacon. Bon Scotus führt der Weg durch die Trennung von Glauben und Biffen zum Nominalismus Occams, zur Berweltlichung der Philojophie; Roger Bacon erscheint, als ob von ihm aus geradenwegs in wenigen Schritten die Schwelle der neuern Philosophie zu erreichen ware, als ob er ber unmittelbare Borläufer von Francis Bacon hatte fein können; fein «Opus majus» erscheint wie ein Begweiser zur «Instauratio magna». Go ift es nicht. Duns Scotus mar die reife Frucht feines Zeitalters, Roger Bacon eine unreife, die feinen fortwirkenden Samen trug. In ihm mischte fich genialer Biffensbrang mit abenteuerlicher Reuerungefucht, und der Blid auf die Brobleme trübte fich durch den prablerischen Affect, fie gelöft zu haben. Bacon fannte biefen feinen merkwürdigen Namensgenoffen mehr aus feinem Ruf als aus seinen Berten, er fah in ihm den Typus eines erfindungeluftigen, aber noch im Duntel tappenden Beiftes und citirte in sciner chistoria vitae et mortis» mit ungläubiger Miene ein paar Fälle aus Roger Bacons Abhandlung "über die bewunderungswürdige Macht der Kunst und Natur", vielleicht der einzigen Schrift jenes Mönchs, die Bacon gefannt hat. Das Hauptwerf war im Zeitalter unsers Philosophen noch nicht veröffentlicht. Man hat die Lehren beider über die Hindernisse der menschlichen Erkenntnis miteinander verglichen und ohne Grund gemeint, daß das «Opus majus» mit seinen vier «offendicula» der Erkenntnis dem «Novum Organon» bei der Lehre von den vier «idola» zum Vorbilde gedient habe.

#### 5. Erigena und Anfelmus.

Bliden wir gurud bis in die ersten Zeiten der Scholaftit, deren Grundaufgabe mar, die driftlichen Glaubensmahrheiten zu beweifen, einseuchtend und verständlich, lehr= und lernbar, mit einem Worte schulgerecht zu machen. Auf bem Schauplat einer neuen aus bem Chaos der Bölkermanderung hervorgegangenen Welt, deren Erziehung und Bildung zunächst ganz in der Sand der Kirche lag, war diese Aufgabe nothwendig, zeitgemäß und durchaus praktisch. Die Philosophie praktisch verwerthen, heißt in jener Zeit, sie der Kirche dienstbar, durch fie die Kirchenlehre schulgerecht machen. Bur correcten Lösung dieser Aufgabe ist die dogmatische und logische Richtschnur vorgezeichnet. Die Glaubenswahrheiten wie die Kirche selbst beanspruchen die höchste und alleinige Realität. Wäre die Menschheit nur in den einzelnen Menschen wirklich, so ware der Glaubenssat von dem Falle der Menschheit in Adam, von der Erlösung der Mensch= heit in Chriftus, so wären diese beiden firchlichen Cardinallehren von der Erbfunde und Erlöfung nichtig. Bare die Geltung der Rirche abhängig und bedingt von dem Willen der Einzelnen, so wäre fie nicht das Reich der Gnade, mas fie im Glauben jener Zeit ist und fein foll. Daher ift es im Ursprung und im ersten Berlauf ber Scholaftit nicht bloß eine logische lleberlieferung, sondern eine pratt= isch gültige und religiös motivirte Ueberzeugung, ohne welche die Kirche ihre eigene Realität nicht verificiren fann: daß die Gattungen oder Universalien an und für sich wirklich sind, unabhängig von den einzelnen Dingen. «Universalia sunt realia, universalia ante rem»: dieser platonische Realismus durchdringt die Denkweise der ersten scholastischen Zeitalter und herrscht auf der Sohe des zwölften Sahr= hunderts.

Zwei Anfänge, zwischen benen ein trübes und barbarisch verwildertes Zeitalter, das zehnte Jahrhundert, liegt, hat die Scholastik zur platonischen Begründung der Kirchenlehre gemacht, das erste mal im Widerstreit mit der Kirchenlehre und darum ersolglos und unpraktisch, das zweite mal im Einklange und darum siegreich: im neunten Jahrhundert in der karolingischen Welt durch den Briten Johannes Scotus Erigena, dann im Zeitalter Gregors VII. durch einen Italiener von Geburt, der zum ersten Kirchensürsten Englands emporgestiegen war, den Erzbischof Anselm von Canterbury.

Bon hier aus nimmt die Scholastik ihren ununterbrochenen Entwicklungsgang und nähert sich, in den Theologen Frankreichs eine Reihe von Zwischen- und Uebergangsformen ausbildend, dem aristotelischen Realismus des 13. Jahrhunderts.

#### 6. Robertus Bullus. Johannes von Salisbury.

Indessen bedarf die Scholastik, um nicht in einem Begriffsformalismus zu veröden, des praktischen und religiösen Gegengewichts,
geschöpft aus den realen Interessen des kirchlichen und den frommen
Bedürfnissen des religiösen Lebens. Es giebt außerdem noch ein sehr nüßliches Geschäft, wodurch der logisch geschulte Geist eine lehrhafte
und praktische Anwendung sindet, ich meine die Anwendung desselben
auf das gesammte Material des kirchlichen und theologischen Wissens,
das nur dadurch bemeistert werden kann, daß es geordnet, übersichtlich gemacht, summarisch zusammengesaßt wird.

Das religiöse Gegengewicht gegen die scholastische Gelehrsamkeit ist die Mysitt; das praktische gegen den scholastischen Formalismus ist das reale Leben der Kirche, ihre Politik, Machtstellung und Hersichaft, ihre allseitige, der Ersahrung und den öffentlichen Interessen zugewendete, nicht bloß schulgerechte, sondern praktische und concrete Beltbildung. Die ordnende Bewältigung des kirchlichen und theologsischen Lehrinhalts, die Herstellung solcher scholastischen Organa ist das Geschäft der Summisten.

An der Mystif des Mittelalters nimmt England seinen Antheil, aber nicht in erster Reihe. Dagegen steht an der Spipe der Summsissen der Engländer Robertus Pullus, und auf eine einzige Art verförvert sich der Geist der praktisch-kirchlichen Interessen gegensiber dem scholastischen Formalismus in dem Engländer Johannes von Salisburn, der von allen Seiten her das praktische Moment

gegen das bloß doctrinäre hervorhebt: die realen Wiffenschaften gegen die bloß formalen, das Quadrivium gegenüber dem Trivium, die Rhetorik gegenüber der Logik, Cicero gegen Boëthius, die aristotel= ische Logif und Analytik gegen die dürftige, auf den engsten und un= ergiebigsten Theil des Organon eingeschränkte logische Bildung des bisherigen Mittelalters; er betont die thätige Religiosität und die Beltintereffen der Kirche gegen eine unfruchtbare, in leere Spisfindigfeiten und Wortgefechte entartete Schulgelehrsamkeit. Bas die Schol= aftif, firchlich gebunden wie fie war, von praktischer Denkweise ent= falten konnte, ift von diefem Ropfe umfaßt und gur Geltung gebracht worden. Er bekämpft die Schule aus dem Standpunkt des Lebens. Auch England hat seinen heiligen Thomas: Thomas Becket, Erzbischof von Canterburn, der die englische Kirchenfreiheit, d. h. die Unabhängigkeit der Hierarchie gegen König Heinrich II. vertheidigte. Us er auf den Stufen des Altars erschlagen wurde, stand neben ihm als Freund, Gesinnungsgenosse und Mitkampfer Johannes von Salisburn.

Es sind sieben Jahrhunderte von Erigena zu Bacon. Man kann in der britischen Welt den Fortschritt der scholastischen Entwicklungsformen dis zu dem Punkte versolgen, wo die Philosophie aus dem Areise und der Herrschaft der kirchlichen Theologie heraustritt und ihrer eigenen Erneuerung zustredt. Dabei läßt sich bemerken, wie auch in der Scholastist überall der praktische und zeitgemäße Charakter sich in England hervorthut und zur Geltung bringt: Anselmus von Canterburn der erste kirchlich correcte Begründer der scholastischen Theologie, Robertus Pullus der erste Summist, Johannes von Salissburn der erste und in seiner Art einzige Repräsentant praktisch-scholastsischer Weltbildung, Alexander von Hales unter den ersten Kennern der arabisch-aristotelischen Philosophie, Roger Bacon der erste scholastsische Naturphilosoph, Duns Scotus der erste scholastische Indeterminist und Individualist, endlich Wilhelm Occam der siegreiche Erneuerer, «venerabilis inceptor» der nominalistischen Richtung.

## II. Die Begründung der neuen Zeit.

#### 1. Die Renaiffance.

Der Weg von Occam zu Bacon mißt drei Jahrhunderte. Die Philosophie, freigelassen von Seiten der Scholastik, muß sich aus

eigener Kraft und eigenem Bermögen erneuen; dieses Bermögen, gleichsam das Kapital, aus dem sie schöpft, ist zu erwerben, die Grundslagen sind erst zu schaffen, auf denen sie feststeht. Eine neue Weltsanschauung muß sich herandilden, welche die Erkenntnißaufgaben und damit den Stoff zu einer neuen Philosophie liefert, und zu der sich die letztere ähnlich verhält, wie die Scholastik zur Kirchenlehre. Daher liegen zwischen dem Rominalismus scholastischstheologischen Ursprungs und dem Empirismus neuphilosophischer Art eine Reihe versmittelnder Aufgaben und Uebergangsstusen, deren Entwicklung die Arbeit des XV. und XVI. Jahrhunderts ausmacht.

Die erste Bedingung ift, daß die Philosophie des Alterthums, ins= besondere die des Blaton und Aristoteles, von dem Dienste der Schol= aftik befreit und wiederhergestellt sein wollen in ihrer eigenen echten Bestalt. In der platonischen Akademie von Florenz, in der aristotel= ifchen Schule von Badua entfaltet fich biefer Reinigungsproceß, ber bas antike und icholastische Element auseinandersett. In Betrus Pomponatius liegt die Differenz klar am Tage zwischen dem Geifte der aristotelischen und dem der scholastischen Lehre. Das wieder= erwedte philosophische Bedürfniß der Welt erscheint zunächst als der wiedererneuerte Glaube an die alten Philosophen, namentlich an Platon und die Neuplatonifer; von diesem Glauben foll das Beil der Religion und Philosophie und ein neuer Bund beider ausgehen. Unter bem Ginflug bes Gemistus Plethon erhebt sich in Florenz, gepflegt burch die Mediceer, eine Art platonischer Religion, die in Marsilius Ficinus das Chriftenthum durch platonischen Geist wieder verjüngen will, die sich in Vico mit der judischen Kabbala verbindet und zur Theojophic gestaltet, welche lettere Reuchlin, den Erneuerer hebrä= ifcher Sprachforschung, ergreift und zu seiner fühnen und folgenreichen Bertheidigung der kabbalistischen Literatur gegen die Dunkelmänner antreibt, weiter die naturliche Magie aus fich hervorgehen läßt, die in Agrippa von Rettesheim und Baracelfus die Richtung auf die Naturphilosophie einschlägt.

Die Wiederherstellung der antiken Philosophie ist einer der ersten und wichtigsten Bestandtheile einer größeren Aufgabe: der Wiederherstellung überhaupt der Alterthumswissenschaft, der Renaissance, die das Studium der alten Sprachen, Geschichte und Kunst in die Zeitbildung einführt. Damit erweitert sich der historische Gesichtskreis der Welt und dehnt sich aus, so weit Forschung und Kritik überhaupt reichen können. Es eröffnet sich die Aussicht in eine unbegrenzte Reihe wissenschaftlicher Aufgaben, in eine Geistesarbeit, die Jahrhunderte fordert.

### 2. Die antiariftotelische Richtung. Petrus Ramus.

Aber die Wiederbelebung der alten Philosophie ist nicht der An= fang, sondern nur die Vorschule der neuen. Diese soll aus eigener Kraft erwachsen und groß werden und darf sich daher nicht gängeln laffen an dem Leitfaden einer philosophischen Ueberlieferung. Deshalb ift eine zweite Bedingung, die vor dem Eintritt der neuen Philosophie erfüllt werden muß: daß nicht bloß Aristoteles von der Scholastit, sondern die geistige in ihrer Umbildung begriffene Welt auch von der Herrschaft des Aristoteles befreit wird; sie will selbst ihre Richtschnur finden und ihre Logik nicht aus fremder Borschrift, sondern aus dem naturgemäßen Gange bes eigenen Dentens und aus deffen Beobacht= ung schöpfen. Daher wirft sie die aristotelische Logit und mit ihr die aristotelische Philosophie ab, wie man ein Joch abwirft, nicht mit reifer und überlegener Einsicht, sondern leidenschaftlich emport über das getragene Joch. Dieser antiaristotelische Beist verkörpert sich in feinem leidenschaftlicher und stürmischer als in dem Franzosen Betrus Ramus (Pierre de la Ramée), der unter den Opfern der Bartholo= mäusnacht fiel, und beffen Richtung nicht ohne Ginfluß blieb auf die baconischen Entwürfe einer neuen Logik.

### 3. Die fteptische Richtung. Montaigne.

Es liegt in der Natur einer Uebergangszeit, daß die Richtungen, in denen eine neue Philosophie feste Gestalt annehmen und gleichsam krustallisiren wird, noch nicht maßgebend und herrschend hervortreten. Der alte Glaube ist erschüttert und hat von sich aus die Erkenntniß ausgegeben, die philosophischen Systeme des Alterthums sind übereliefert und wiederbelebt, aber keines davon entspricht den wissenschaftelichen Bedürsnissen einer neuen Weltbildung; die philosophischen Anssichten bekämpfen sich gegenseitig, ebenso die religiösen, ebenso beide untereinander. Unter diesen Bedingungen bleibt der philosophischen Betrachtung kein anderer unbefangener Standpunkt übrig als die Skepsis, die in diesen Wirrwarr menschlicher Gedanken und Meinzungen ruhig und klar hineinblickt, die Beweglichkeit und Unsicherheit

<sup>1</sup> Bgl.: Meine Geschichte ber neuern Philosophie (Jubiläums-Ausgabe). Bb. I. (4. Ausl.) Cap. IV und V, S. 51—95.

ber menschlichen Vorstellungen durchschaut, die Verschiedenheiten und Schwankungen menschlicher Zustände in diesem Lichte erkennt und schildert, daraus den Schluß zieht, daß es eine absolute Gewißheit nicht gebe, daß nichts thörichter und schlimmer sei als die Einbildung des Wissens, daß mitten in dieser allgemeinen Unsicherheit menschlicher Meinungen zuletzt nichts sicherer sei, als worin die Menschen am meisten übereinstimmen: die Natur und die Siche. Diese Vorstellungsart hat in dem Franzosen Michel de Montaigne und bessenswihren zeitgemäßen und charakteristischen Ausdruck gefunden. Die Schrift erschien in der Jugendzeit Bacons (1577). Zwanzig Jahre später veröffentlichte dieser die Ansänge seiner «Essays», das erste Werk dieser Art in englischer Sprache, das unter seinen händen wuchs und ihm einen litterarischen Ruf einbrachte, der seinem philosophischen voranging. Er hatte Montaignes Beispiel vor sich, als er seine «Essays» schrieb.

#### 4. Die italienische Naturphilosophie.

Die antischolastische, antiaristotelische, skeptische Richtung sind unter den Vorbedingungen der neuen Philosophie die negativen Factoren, sie schaffen Luft und Raum für das neue Gebäude, aber legen nicht seine Grundlagen. Die Wiederherstellung der Alterthumskunde, die Renaissance im weitesten Sinn, ist ein positiver grundlegender Factor, sie eröffnet neue Erkenntnißaufgaben und neue Erkenntnißsquellen.

Unmöglich konnte der philosophische Geist des Alterthums wiedervelebt werden, ohne daß mit ihm zugleich die Aufgabe und der Durst
nach speculativer Naturerkenntniß erwachte. Dieser Urtried des philosophischen Altethums bemächtigt sich jetzt der christlichen in ihrer geistigen Erneuerung und Umbildung begriffenen Welt. Dahin drängt von
selbst die Philosophie nach ihrem Austritt aus der Scholastik. Wenn
sie aushören will und soll, scholastisch und theologisch zu sein, was
kann sie anders werden als kosmologisch und naturphilosophisch? Man
sühlt sich dem Geiste des Alterthums verwandt und will aus congenialem Streben, aus der Originalität des eigenen Zeitalters, mit
selbstthätiger speculativer Krast die Erkenntniß der Natur erneuen.
Diese Philosophie «de rerum natura juxta propria principia» ist
eine Frucht der Wiederbelebung des Alterthums und entsaltet sich im
Lause des XVI. Jahrhunderts in Italien, dem Baterlande der Re-

naissance; die italienische Naturphilosophie bildet in der Entwicklungsreihe jener Uebergangsstusen, die von der Grenze des Mittelalters
bis an die Schwelle der neuen Philosophie führen, das lette Glied. Einer ihrer Gründer war Telesius, einer ihrer letten Vertreter,
zugleich ihr fühnster und genialster Charakter, der für seine Sache
heroisch den Märthrertod duldete, war Giordano Bruno. Auf
seinen europäischen Freschrten, verfolgt von dem Glaubenshaß seiner Feinde, fand er für sich und seine Werke für einige Zeit eine Zuslucht in England; er lebte und lehrte in London, als Bacon in Graps Inn
eben seine Rechtsstudien vollendet hatte.

Bacon erkannte zwischen der alten und italienischen Naturphilofophie, zwischen Parmenides und Demokritos auf der einen und Telesius auf der andern Seite eine Verwandtschaft, die ihm Vergleich= ungspunkte mit der eigenen Lehre darbot.

#### 5. Die transatlantischen und aftronomischen Entbeckungen.

Die Renaissance erweitert den historischen Gesichtstreis über die gesammte Menschheit, über den Entwicklungsgang der ganzen mensch= lichen Cultur. Dieser Horizont ift nicht mit einem male erhellt, aber es giebt feine von außen gebotene Grenze mehr, die ihn einschränkt. Unter den gewaltigen Triebfedern, die aus der Wiedergeburt des Alterthums erwachen, lenkt die menschliche Geistesbildung in die freie humanistische Richtung. Das «regnum hominis» tritt an die Stelle ber «civitas Dei». Das Reich des Menschen ift die Erde. Schon hatte ber geographische Gesichtsfreis in der Kenntniß der alten Welt seine Erweiterung begonnen durch die Kreuzzüge und fortgesett durch die Entdeckungsreisen der Staliener Marco Polo und Nicolas Conti im öftlichen Usien; jest mußte er ausgedehnt werden über die ge= sammte Erdfugel. Die Säulen bes Hercules werden besiegt. Die transatlantischen Seefahrten eröffnen die neue Welt, die spanisch= portugiesischen Entdeckungs= und Eroberungszüge, begonnen und be= dingt durch die That des Colombus, beschreiben eine fortschreitende Reihe folgenreicher Aufgaben und Lösungen: die Auffindung des Landes im Westen, die Entdeckung, daß es ein Continent für sich ift, jenseit beffen das stille Weltmeer, die Umsegelung Afrikas, die fudliche Umjegelung Amerikas, die Entdeckung der Gudfee, die erfte Welt= umsegelung, die Entdeckungen und Eroberungen im Innern Amerikas,

<sup>1</sup> Cbendafelbft. Cap. VI, S. 95-109.

ber Länder Brasilien, Mexico, Peru. Alle diese Ersolge im Laufe weniger Jahrzehnte: die Thaten des Columbus, Balboa, Basco da Gama, Magellan, Cabral, Cortez, Pizarro! Welche ungeheure Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises, welche unermeßlichen Ausssichten für die Wissenschaft, den Unternehmungsgeist, die Cultur! Der nächste große und solgenreichste Fortschritt auf diesem Gebiet ist die Eröffnung Nordamerikas zur Gründung einer neuen europäischen Colonialwelt. Hier geschieht die epochemachende That durch Engländer im Zeitalter Bacons. 1

Die Menschheit auf der Erde in ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung war das erste und nächste Object: die Renaissance öffnet die Berspective in ein unermegliches Reich historischer Forschung. Die Erde felbst als Wohnhaus der Menschheit war das zweite: die transatlant= ischen Entdedungen entfalten die Aussicht in ein unermegliches Ge= biet geographischer, naturwissenschaftlicher, ethnographischer Aufgaben. Bas übrig bleibt, ift die Erde als Weltförper, die Erde im Universum, als Planet unter Planeten, nicht mehr im Mittelpunkt ber Belt, nicht mehr umgeben von begrenzten Rugelgewölben, sondern Glied eines Connensuftems, welches felbst Glied ist des unermeglichen Belt= alls. Die Umbildung der tosmographischen Vorstellungsweise geschieht burch die Entdeckung des Ropernicus, die selbst wieder eine unendliche Fülle neuer Aufgaben in sich trägt, deren erfte und grundlegende ge= löst werden durch Galilei, Repler und Newton. Dieser ist Bacons Landsmann, jene find feine Zeitgenoffen. In den Jahren, wo er in feiner öffentlichen Laufbahn ichnell emporsteigt vom Generalfiscal zum Siegelbewahrer und Großkanzler von England, entdecht Repler feine Gefete (1609-18) und Galilei die Satelliten des Jupiter (1610).

Wohin man bliekt: es giebt für das Reich des Menschen nirgends mehr ein ne ultra. Als Bacon sein "Neues Organon" herausgab, nahm er zum Sinnbild dieses Werkes ein Schiff das über die Säulen hinaussegelt. Er sah, daß der Gesichtskreis der Menschheit weit geworden und der Ideenkreis der Philosophie eng geblieben und der Erweiterung von Grund aus bedürfe. Dies war die Aufgabe, welche ihn trieb.

<sup>1</sup> Cbenbafelbft. Cap. VII, S. 109-119.

#### 6. Die firchliche Reformation.

Die neue Weltanschauung, welche im Laufe eines Jahrhunderts, von der Mitte des XV. bis in die Mitte des XVI. zur vollen Entfaltung kommt, widerstreitet in allen Punkten der mittelalterlichen und hebt die letztere aus ihren Angeln. Hier gilt die Erde als Mittelpunkt der Welt, Kom als Centrum der Kirche, diese als Erzieherin der Menscheit, als das Reich Gottes auf Erden, als das Band der Gemeinsichaft zwischen Gott und Mensch. Ein durchgängiger und gründlicher Widerstreit entzweit die religiöse Weltansicht des Mittelalters und die Anschauungsweise der neuen Zeit, die dem Zuge der Humanisten, des Columbus und Kopernicus solgt.

Unmöglich kann der Glaube in seiner bisherigen firchlichen Ber= faffung beharren, nachdem sich die Ansicht von den menschlichen und natürlichen Dingen in allen entscheidenden Bunkten so von Grund aus geändert hat. Er bedarf der durchgreifenden Reform nach innen und außen, der religiösen Bertiefung und der firchlichen Neugestalt= ung; er hat innerhalb der Kirche jene schon in der Mystik, diese in den großen reformatorischen Kirchenversammlungen des XV. Jahr= hunderts erstrebt, aber gegen die Politik und Macht der Bapfte am Ende nichts ausgerichtet. Das XVI. Jahrhundert bringt die Glaubens= und Kirchenreform im Rampf mit der römischen Kirche, im Gegensate zur hierarchischen Machtvollkommenheit, im Bruch mit dem Papst= thum. Unter den epochemachenden Bedingungen, welche die geistige Welterneuerung herbeiführen und entscheiden, ift die firchliche Reformation die tiefste und wichtigste: die tiefste, weil sie an den innersten Menschen die erneuende Sand legt, die wichtigste, weil sie am weitesten in das Bolksleben selbst eindringt bis in die untersten Schichten.

Aus welchem Gesichtspunkte man auch die Reformation des XVI. Jahrhunderts beleuchtet, so erscheint der Weg, den sie nimmt, als nothwendig vorgezeichnet durch den Gang der Dinge. Blickt man zurück auf die letzten Entwicklungsformen der Scholastik, so wird schon in Duns Scotus und Occam die Reinigung und Entweltlichung der Kirche gesordert, sie wird gesordert im Glauben an die Kirche und in der Absicht auf deren Erhöhung. Damit stimmt die spirituale Richtung der Franciscaner, die religiöse der Mystiker. Der Verlauf der resormatorischen Concile und Gegenconcile hat gezeigt, daß die Kirchenverbesserung nur durchzusühren ist auf antipapistischem Wege. Bedenkt man den Gegensap, der mit jedem Schritte eine größere Klust

aufthut zwischen ber römischen Kirche und jenen Entbekungen, die eine völlig neue Beltanschauung begründen, so bleibt dem Glauben, dem es ernstlich um die Sache der religiösen Bahrheit zu thun ist, kein anderer Beg und keine andere Rettung übrig, als die bisherigen kirchlichen Formen abzuwersen, die Lebensstrage der Religion von der Machtsrage der Kirche zu trennen, in die Quelle und in den innersten Grund der Religion selbst zurüczukehren, das menschliche Seelenheil kraft innerer Biedergeburt zu seinem alleinigen Ziele zu nehmen und und in diesem Sinne sich an der Hand der christlichen Glaubensurstunden zu erneuen.

# 3meites Rapitel.

# Das Beitalter Elisabeths.

### I. Die englische Reformation.

Die Reformation hatte sich in Deutschland unter Luthers Führ= ung erhoben und in ihrer weitern Entwicklung in die beiden Formen bes lutherischen und reformirten Bekenntnisses getheilt, welches lettere felbst wieder in die Richtungen Zwinglis und Calvins auseinanderging; fie verbreitete fich über Deutschland und die ftandinavischen Länder, über die Schweiz, Frankreich, die Riederlande und England und wuchs in unaufhaltsamem Fortschritt zu der Bedeut= ung einer europäischen Geistesmacht, deren Aufgabe es war, sich gegenüber der katholischen Kirche die religiose und politische Geltung zu erkämpfen. In einem einzigen Lande gelangte ber Protestantismus zu einer gebieterischen und uniformen Machtstellung, nicht bloß zur Berechtigung, sondern zur nationalen und firchlichen Berrichaft: in England. Bis zu diesem Sohepuntte durchläuft die Entwicklung, in deren geschichtlichem hintergrunde wir die Rampfe der englischen Könige mit den Räpsten und die reformatorische Gestalt Bicliffes nicht übersehen dürfen, drei Abschnitte.

Der erste Schritt ist die Loslösung der englischen Kirche von Rom: die That Heinrichs VIII., dem Thomas Cromwell zur Seite steht. Um seine eigene Ehe nach Gefallen lösen und binden zu können, aus Leidenschaft für eine schöne Frau macht sich der dogmatische Gegener Luthers, der «desensor sidei», zum kirchlichen Autokraten (1531).

Die englische Kirche andert junachst nicht ihren Glauben, sondern nur ihren Herrn, fie wird unter der foniglichen Suprematie und burch dieselbe zur Nationalfirche, antipapistisch und zugleich antihäretisch; fie bleibt in ihren Glaubensartifeln ber Hauptsache nach fatholisch, denn noch gelten Cölibat, Seelenmesse, Dhrenbeichte, Brodverwandlung u. f.f. Unter dem folgenden Könige Eduard VI. (1547-1553) geschieht der zweite Schritt, die fatholischen Glaubensartifel werden aufgehoben und an ihre Stelle neue gesetzt, welche Dogma und Cultus reformiren; die englische Nationalkirche wird protestantisch: das Werk des Erzbischofs Cranmer. Unter Eduards Schwester, der fatholischen Marie (1553 bis 1558), folgt der Rückschlag, der Bersuch einer blutigen Wiederherstell= ung des Katholicismus: der königliche Supremat wird aufgehoben, die fatholische Abendmahlslehre und der Colibat wieder eingeführt, die Protestanten werden verfolgt, viele hingerichtet, darunter Cranmer, der aus eigener Reigung nicht jum Märthrer gemacht war. Der britte und lette Schritt, der den firchlichen Charafter Englands entscheidet, ift die Wiederherstellung der Reformation, die Bereinigung ihrer beiden Factoren, des nationalen und protestantischen, der politischen Rirchenreform unter Beinrich VIII. und der dogmatischen unter Eduard VI.: die Gründung der englischen Staats- und Hochfirche unter Elisabeth, der Schwester der blutigen Marie, der Tochter Beinrichs und jener Unna Bolenn, um berentwillen der König fich jum Dberhaupte der Kirche gemacht hatte. Die königliche Kirchengewalt wird wieder eingeführt, der Supremateid von jedem öffentlichen Staatsbeamten gefordert, die Glaubensnormen in neununddreißig Artikeln festgestellt und durch Parlamentsbeschluß zu staatsrechtlicher Geltung erhoben (1571). Die englische Nationalkirche steht jest aufgerichtet und festbegründet da; ihre Gegner sind von der katholischen Seite die Ba= pisten, von der protestantischen die Dissenters oder Ronconformisten, woraus die Buritaner und später die Independenten hervorgehen, die revolutionären Gegner des Königthums und der bischöflichen Kirche.

# II. England unter Elisabeth.

#### 1. Glifabethe Politit.

Die nächsten Gefahren drohen von papistischer Seite. Die katholsischen Interessen richten sich gegen die neue Ordnung der Dinge, gestützt auf gewichtige, der Königin und dem Reiche bedrohliche Bundess

genoffen: von außen auf eine fatholische, gur Riederwerfung ber Protestanten und gur Eroberung Englands bereite Beltmacht, im Junern auf eine fatholische, zu Conspirationen geneigte Bartei, auf ein grundfatholisches, gur Empörung gestimmtes Land, auf eine legitime Bratendentschaft. Die feindliche Weltmacht ift Spanien unter Philipp II., daneben Frankreich unter ber Berrichaft der Buijen; Die innere Befahr fommt von Frland, bem Namen nach englische Broving, großentheils noch unter erblichen Stammeshäuptern, in feiner Gesinnung völlig katholisch1; die legitime Trägerin bes Erbrechts auf Die englische Krone ift die vertriebene Königin von Schottland.2 Gli= fabeth stammt nach firchenrechtlicher Geltung und Anschauungsweise aus einer ungultigen Che, fie ift nicht die Erbin Seinrichs VIII., jondern ein Baftard, fie ift Königin fraft jenes Rechts, womit Seinrich VIII. als firchlicher Autokrat seine erste Che geschieden, die zweite geschlossen hat, also kraft besselben Rechts, das mit dem Macht= ipruch ber königlichen Gewalt die englische Staatskirche gegründet. Die echte Erbin ist die papistische Königin, für welche die katholischen Mächte offen und geheim agitiren, Philipp II. feine Baffen, die Ber= schwörer in England ihre Dolche gegen Elisabeth richten. Zehn Jahre nach beren Thronbesteigung erscheint Maria Stuart in England (1568), verjagt und flüchtig, mit einer Blutschuld beladen, erft ber Gast, bald die Gefangene, zulett das Opfer der Elisabeth.

Nie ist die Sache eines Königs so solidarisch und persönlich eins gewesen mit einer nationalen und weltgeschichtlichen Sache, als in der Stellung, welche Elisabeth einnimmt. Die Legitimität ihres Ursprungs und ihrer Krone steht und fällt mit dem Protestantismus, beide sind nichtig, wenn sie nach der katholisch gültigen Rechtsanschauung gewürdigt werden; sie kämpst für ihre Person und für ihre Krone, indem sie den Protestantismus in England sest begründet, unerschütterlich aufrecht erhält, in Europa vertheidigt. Keligion und

Die Borkämpfer ber katholisch-irischen Interessen sind die alten Fürsten von Ulster, die O'Neals, seit Heinrich VIII. Grafen von Throne. Der Enkel des ersten Grafen steht an der Spike einer Empörung gegen Elisabeth, wovon später die Rede sein wird. — 2 Die Großmutter der Maria Stuart war Margarethe Tudor, die ältere Schwester Heinrichs VIII.; ihre Mutter war die Schwester der Guisen, ihr erster Gemahl Franz II. von Frankreich; der zweite ihr Vetter Darnsen, auch ein Enkel jener Margarethe Tudor, der Gemahlin Jacobs IV. von Schottsland, deren Nachtommen aus dem schottischen Königshause nach den unmittelbaren Erben Peinrichs VIII. die nächsten Unsprüche auf die englische Thronsolge haben.

Politik, Königin und Reich sind hier nicht zu trennen, das Gefühl davon durchdringt die Königin, wie das ganze national gesinnte England, das nie königlicher gesinnt war. Elisabeth brauchte nur ihre eigenen Interessen richtig zu verstehen und energisch zu wollen, um zu wissen, was sie auf dem Throne Englands zu thun hatte. Daß sie es wußte und that, macht sie zu einer wahrhaft regierenden Frau, zu einer wirklich nationalen Herrscherin, deren Name die Uebersschrift ist für eines der größten und glorreichsten Zeitalter Englands.

Die Aufgaben der englischen Staatskunst find durch diese Lage der Dinge volltommen bestimmt und auf das sicherste vorgezeichnet. Rur Schwäche und Unverstand hatten sich hier verirren und in Zielen oder Mitteln, die beide fo unverkennbar geboten waren, fehlgreifen tonnen. Mit fester und fraftvoller Sand, der Konigin und der Sache bes Landes völlig ergeben, lenkt der erfahrene Burleigh, ichon unter Eduard VI. Staatssecretar, das englische Staatsschiff. Nach außen gebietet die englische Politit den Rampf gegen Spanien; alle andern Staatsinteressen und Staatshandel ordnen sich diesem Sauptzweck unter und greifen folgerichtig und thatkräftig in die antikatholische und antispanische Grundrichtung ein; das eigene Interesse fordert, daß den Sugenotten in Frankreich, den protestantischen Niederlanden in ihrem Aufftande wider Philipp Schutz und Unterftugung zu Theil werben. Mit Elisabeth ift das Glud und der Sieg. Ihre Schiffe triumphiren über die spanischen, die Armada scheitert an den Klippen Englands, ihre Waffen erobern Cadir und ihre Banner gehen schon über das Weltmeer. Jest find die transatlantischen Entdeckungs= und Eroberungszüge, hervorgerufen durch den Rrieg gegen Spanien, auf Seiten Englands; die spanischen Besitzungen an den Ruften Ameritas und Ufrikas werden angegriffen, neue Länder in der neuen Welt entdeckt und durch eine Reihe großer Seehelden dem englischen Na= men dauernder Ruhm gewonnen. Francis Drake ift ber erfte gludliche Weltumfegler; Balter Raleigh richtet seinen Entdedungs= lauf nach Nordamerika, giebt den entdeckten Ruften den Namen der jungfräulichen Königin, eröffnet die neue Welt bem Gingange englischer Bildung und legt die ersten Reime zu Englands fünftiger Colonialmacht, zu der nordamerikanischen Staatengrundung, wo nach zwei Jahrhunderten ein neues Zeitalter ber Weltgeschichte beginnen foll. . Wie Spanien unter Philipp von feiner Sohe herabsinkt, fteigt unter Glifabeth das Geftirn Englands hoch empor, es wird ein Staat

ersten Ranges, die europäische Vormacht des Protestantismus, eine Seemacht, und hat schon die Anlage gewonnen, eine transatlantische Beltmacht zu werden, die erste von allen.

Der äußern Politif entspricht die innere. Es fehlt nicht an Berjuden und Umtrieben zu einer zweiten katholischen Restauration, die Stimmung in Frland ift jum Aufruhr und jum Bunde mit Spanien geneigt, die Ratholiken in England felbst find noch gahlreich und mächtig, es giebt unter ihnen eine unpatriotische Bartei. die von Rom und Madrid aus gelenkt wird, den Sturg der Ronigin im Schilde führt, Berschwörungen brutet in ber Absicht, gum zweiten mal eine katholische Marie zur Beherrscherin Englands zu machen. Raum ift die ichottische Ronigin in englischer Saft, so beginnen ichon die Befreiungsversuche des Herzogs von Norfolk, der Grafen Northumberland und Westmoreland; fie schlagen fehl und Norfolks Saupt fällt auf bem Blod. Es war die erfte hinrichtung unter Elijabeth: jo gludlich und ruhig floffen die erften gehn Jahre ihrer Regierung, die man die "halchonischen" genannt hat. Die Zeiten werden be= brohlicher. Seitdem die Bulle Bius' V. die Königin in den Bann gethan, des Thrones entsett, ihre Unterthanen des Gides der Treue entbunden hat, wacht das Nationalgefühl des englischen Bolkes um so besorgter für das Wohl der Königin; das Leben Elisabeths gilt in dieser Zeit mit Recht als das Palladium des protestantischen Englands, von Seiten der fatholischen Berschwörer fortwährend burch geheime Unichläge bedroht, von Seiten der Nationalen jo geschüt und vertheidigt, daß ein eigener, diesem Zwecke freiwillig gewidmeter Berein, "die Gesellschaft zur Bertheidigung der Königin", vom Parlamente genehmigt wird. Der Rampf zwischen diesen beiden Parteien, ber papistisch und englisch gesinnten, ift auf Leben und Tod, jede von beiden hat eine Königin, mit der fie fteht und fällt: in diefem Kampfe fällt Maria Stuart. Nach der Berschwörung Babingtons (1586) wird fie des Hochverraths angeklagt, für schuldig erklärt und jum Tode verurtheilt, die öffentliche Stimme fordert laut die Bollstredung des Urtheils. Die Königin giebt zögernd nach und läßt die blutige Tragodie zu Fotheringan geschehen, die fie aus Politik und Sag gegen ihre Nebenbuhlerin gewollt hat, aus Sorge um ihren Nadruhm und aus Standesgefühl für bas gefronte Saupt, welches fie bem Schaffote preisgab, lieber vermieden hatte; fie tonnte Maria Stuart, wie ichuldig biefe immer fein mochte, weder richten noch ftrasen, sondern nur opfern. Es ist wahr, daß sie dieses Opfer auch dem Wohle Englands gebracht hat, und daß selbst bei geringerem Haß sie die Königin von Schottland kaum zu retten vermocht hätte, aber die Nachwelt vergist nicht, daß auf Seiten Elisabeths neben den politischen Nothwendigkeiten auch weibliche Eisersucht in mehr als einer Hinsicht im Spiele war, und daß Maria Stuart, die auf dem Throne ein nichtiges und unwürdiges Leben geführt, auf dem Schasstot die Seelengröße eines Märthrers bewiesen.

Im Großen und Ganzen betrachtet, erscheint Elisabeths Politik wie aus einem Stück, sie geht gegen die Feinde des Protestantismus nach außen und innen, gegen jeden Versuch, der die Geschlossenheit und Uniformität der englischen Staatskirche bedroht, sie wird zuletzt eng und versolgungssüchtig gegen alle Nichthochkirchler, gegen die Recusanten auf der katholischen, die Puritaner auf der protestantischen Seite, und was die letzteren betrifft, so wächst unter dem Druck ihre Widerstandskraft, und es bereitet sich im Schoße des englischen Protestantismus selbst eine revolutionäre Gewalt vor, die nach Elisabeth den Kamps gegen die Hochkirche ausnimmt.

#### 2. Der geiftige Aufschwung bes Zeitalters.

Der nationalen und politischen Größe Englands unter Elisabeth entspricht die geistige. Diese zweite Sälfte des sechszehnten Sahr= hunderts in England ift eines der geiftig erfüllteften und belebteften Zeitalter, die es je gegeben. Man barf den Sieg der englischen Flotte über die spanische in seiner Bedeutung mit dem Siege ber Griechen bei Salamis über die Perfer vergleichen, es handelt fich in beiden Fällen um eine Weltcultur und beren Rettung. Db der europä= ifche Protestantismus siegen oder untergehen foll, ift die Frage, die fich mit dem Siege Englands über die Armada für den Protestantis= mus entscheidet. Als die Griechen ben Sieg von Salamis feierten, trafen in diesem Zeitpunkt die drei größten Tragodiendichter bes Alterthums auf verschiedenen Lebensstufen zusammen; als der Triumph über die Armada das Nationalgefühl ganz Englands durch= brang, war der größte dramatische Dichter der neuen Welt in den Unfängen seiner Laufbahn und seit zwei Jahren in London; in dem= selben Jahre hatte Bacon zu Gray's Inn seine Rechtsschule vollendet.

Es ift, als ob jene reformatorischen Kräfte, die zusammenwirkend bas neue Weltalter heraufgeführt haben, sich auf dem Schauplage Eng-

-

lands unter Glifabeth zu einer Nachblüthe vereinigen. Die Alterthumswiffenschaft ift ichon in die englische Zeitbildung übergegangen, die Königin felbft verfteht die claffifchen Sprachen und fpricht Latein, Die Rengissance ift Zeitgeschmack und Mode. Die fühnsten Entdecker in transatlantischer Richtung find nicht mehr Spanier und Bortugiesen, sondern Englander; auch in den exacten Naturwiffenichaften zeigt sich ber englische Geift fortschreitend und entbedend, ich nenne die beiden Naturforscher, der eine alter, ber andere junger als Bacon. beide königliche Leibargte, ber erfte unter Elisabeth, ber zweite unter Jafob und Karl I .: William Gilbert und John Sarven. Gilbert ift wichtig durch feine Untersuchungen über Magnetismus und Clektrici= tät, durch die Erweiterung der Gelftricitätslehre, die Entdedung des Erdmagnetismus, die Erklärung der magnetischen Inclination und Declination: Sarven ist epochemachend durch die Entdedung des Blut= umlaufs. Endlich hat die Reformation, soweit sie kirchlicher Natur ift, in der englischen Staatstirche eine nationale Machtstellung und gegen den Andrang des Katholicismus einen festen Abschluß gewonnen. So find alle Bedingungen beifammen, um in diesem Bolf und in diesem Zeitalter den Aufgang der neuen Philosophie hervorzurufen.

#### 3. Bacon.

Ein Sohn diefes Zeitalters, berufen der Philosoph deffelben gu werden, ist Francis Bacon. Er findet die firchliche Reformation als vollendete Thatfache vor, als öffentlichen Zustand: hier giebt es für die Philosophie, die aus dem englischen Zeit= und Nationalbewußt= fein hervorgeht, zunächst teine Arbeit; hier ift nichts aufzulösen, nichts fortzuseben; das Befentliche ift gethan, das Röthige ift, Frieden gu halten. Die englische Politik fürchtet jede innere Spaltung, jede religioje Parteiung als eine Schwäche ber Rationalfraft, beren gange und einmuthige Starke fie braucht. Die englische Philosophie athmet ben= felben Beift: fie vermeibet gefliffentlich alle Religionsftreitigkeiten und gieht daher ihre Grengen fo, daß die Glaubensobjecte jenfeits derfelben fallen. Ift die firchliche Reformation in der englischen Staatsfirche fest geworden, so ist bagegen die wissenschaftliche Refor= mation, die Erweiterung des menschlichen Welthorizontes in Fluß und Fortschritt begriffen. Sier liegt die Aufgabe und das Reich ber Philosophie, dieje Richtung muß fie mit vollem Bewußtsein ergreifen und in ihr vorangehen. "Die Bahrheit ist die Tochter ber Beit."

Die Zeit ist neu geworden; sie verstehen, heißt den Grund dieser umfassenden geistigen Welterneuerung durchschauen; aus dieser Einssicht die Philosophie erneuen, heißt sie zeitgemäß machen. Hier erstennt Bacon seine Aufgabe und seinen Beruf: es gilt die Erneuerung der Philosophie im Geiste des Zeitalters, diese «instauratio magna» soll das Werk seines Lebens sein.

Die Welt ist erneut worden durch Entdeckungen, welche felbst nicht möglich waren ohne Erfindungen: ohne Buchdruckerkunst keine Berbreitung der Schriftwerke des Alterthums, keine durch die Renaissance erneute Weltbildung, feine humanistische Cultur, fein «regnum hominis»; ohne Kompaß keine transatlantische Seefahrt, keine Entdeckung einer neuen Belt. Wer daher die Philosophie zeitgemäß machen will, muß den Geist der Entdeckung und Erfindung philosophisch machen oder den Geist der Philosophie erfinderisch. Aus dem glücklichen Funde foll Erfindungstunft, aus dem Entdeckungstrieb ent= bedende Wiffenschaft werden. Wie muß man denken, um erfinderisch und entdeckend zu handeln? Das ift die Grundfrage. Wer fie löft, hebt die Philosophie auf die Sohe der Zeit und zugleich den Drang nach Erfindungen und Entbedungen, diesen Benius des neuen Belt= alters, auf die Sohe der Philosophie. Dieser Mann will Bacon sein, an dieses Werk will er die erste Sand legen. In einem Lebensalter, wo noch keine Geschäfte ihn abzogen, wo noch alles frisch und zukunfts= voll in ihm war, faßt er diesen weitblickenden Entschluß und nimmt ihn zur Aufgabe feines Lebens, zum höchsten Ziele seines Chrgeizes. Es ist nicht etwa diese oder jene Erfindung, nicht diese oder jene Entdeckung, die er sucht, sondern er will aus dem Erfinden und Ent= beden überhaupt eine Wiffenschaft, eine neue Denkweise, eine Biffen= schaftslehre machen: diese Wissenschaftslehre foll die neue Philofophie sein. Man muß diese Absicht Bacons von vornherein richtig und flar feben, um feine Aufgabe nicht von Grund aus schief aufzu= faffen, um dann weiter, wie es in allen Fällen nothwendig und billig ift, zwischen der Aufgabe selbst und den Mängeln der Lösung besonnen zu unterscheiden.

Es giebt nichts Größeres, als ein Zeitalter über sich selbst aufs zuklären, ihm seine Instincte und Triebsedern zu verdeutlichen, ders gestalt ins Bewußtsein zu erheben, daß es mit voller Selbsterkenntniß seine Ziele setz und verfolgt; je erfüllter und reicher das Zeitalter ist, je mannichsaltiger seine Richtungen, um so schwieriger wird die

Aufgabe, cs philosophisch zu treffen. Und es war gewiß eine ber größten und schwersten aller Aufgaben, aus dem fruchtbaren Schoße der neuen Zeit die Philosophie zu entbinden, die ihr den Spiegel vorhalten, die Bissenschaftslehre zu heben, welche die reisste Tochter dieser Zeit sein sollte, aus dem Haupte dieses Jupiter, der das Weltalter des wiedergeborenen Alterthums, des Columbus, Kopernicus und Luther, die Epoche Elisabeths, Shakespeares und Walter Raleighsschuf, die Minerva hervorzurusen in ihrer ganzen Küstung! Von dieser Größe und Schwierigkeit seiner Sache war Bacon schon durchsdrungen, als er dem ersten Entwurfe derselben einen Namen gab: er nannte ihn "die größte Geburt der Zeit".

# Drittes Kapitel. Bacon unter Elisabeth.

### I. Borbemerkungen.

Die Meinungen und Urtheile über Bacons perfonlichen Werth find jahrhundertelang fast einmuthig gewesen, sowohl in der Bewunderung als in der Berwerfung. Daß Bacon einer der frucht= barften Denker der Welt und namentlich Englands größter Philofoph gewesen sei, galt und gilt fast unbestritten bis auf den heutigen Tag, ebenso unbestritten war die Meinung von dem völligen Un= werthe feines Charafters. Seit Pope gefagt hat, er fei einer ber weisesten, herrlichsten und zugleich schlechtesten aller Menschen ge= wesen, ist diese rhetorische Figur gleichsam bas Schema geworben, welches die Biographen mit der Charafteristik Bacons ausgefüllt haben; fie schildern denselben Mann als einen der erhabensten Philosophen und Staatsmänner, zugleich als einen der niedrigsten und verwerflichsten Charaftere, undankbar und falich in der Freundschaft, geldgierig in der Che, servil im Parlament, bestechlich als Richter: jo Lord Campbell in seinen Lebensbeschreibungen der englischen Kanzleri, jo Macaulan in seinen Effans. Sie schildern uns ein psichologisches Rathsel. Auch ohne die Geschichte Bacons zu kennen, wird man zweifeln, ob ein folches Bild, das einem Monftrum ahnlich fieht,

John Campbell: The lives of the lord chancellors of England (London 1845). vol. II, ch. 51.

nach ber Natur gezeichnet ift. Macaulan hat die Sache auf die Spitze getrieben, nach ihm verhalten fich Bacons Intelligenz und Charafter wie Engel und Satan. Diron vergleicht biefe Zeichnung einem Bilbe nach Rembrandts Manier: "fonnenheller Mittag um die Stirn, tiefe Nacht um das Herz". Er hat recht, wenn er hinzufügt: "bie Natur macht keinen folchen Mann". Undere haben ben Charakter Bacons Bu retten und mit feiner philosophischen Größe ins Gleichgewicht gu bringen gesucht; in dieser apologetischen Tendenz hat schon Montagu, einer der neueren Herausgeber der Werke Bacons, das Leben bes= selben geschrieben. Aber die Spite dieser Richtung im ausdrücklichen und völligen Gegensate zu Campbell und Macaulan hat Digon in seiner "Versönlichen Lebensaeschichte Lord Bacons" zu bilden ge= sucht. hier wird die frühere Beurtheilungsweise geradezu umgekehrt, fämmtliche Anklagepunkte und Vorwürfe, die gegen Bacon geläufig find, verwandeln sich unter den Sanden dieses Biographen in ebenso viele Beweggrunde der Vertheidigung und Lobpreifung. "Man muß die Sache umkehren", fagt Diron, "nicht seine Laster, sondern seine Tugenden, seine Chrenhaftigkeit, Duldsamkeit, Grogmuth, nicht seine Berglofigkeit, Servilität und Bestechlichkeit, bewirkten seinen Fall." Er plaidirt für Bacon, wie Macaulan in Ansehung des moralischen Charafters gegen ihn plaidirt; er ist der entgegengesette Advocat, darum nicht weniger Advocat, der entschuldigt, wenn er nicht ver= theidigen fann, vertheidigt, wo er faum entschuldigen sollte, deffen Absicht die unbedingte Rechtfertigung, nicht bloß die Freisprechung, sondern die Glorificirung des Angeklagten ift, damit die Freisprech= ung um so sicherer erfolge.

Um alle denkbaren Standpunkte in der Behandlung Bacons zu probiren, würde nur sehlen, daß jemand den Bersuch machte, seine Lehre für ebenso schlecht zu erklären als seinen Charakter, von dem ja ohne weiteres vorausgesetzt werden darf, daß er vollkommen schlecht war. In der That sind solche Bersuche gemacht worden, zusletzt in Deutschland, auf eine solche Weise, daß der erste Theil falsch und der zweite gar nicht begründet wurde. Justus von Liebig wettseisert mit dem Grasen Joseph de Maistre in dem Ruhme, Bacon völlig erlegt zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Personal history of Lord Bacon. From unpublished papers by William Hepworth Dixon (London 1861).

Bacons Leben und Charafter wollen nicht abvocatorisch, noch weniger aus fanatischem Saß, sondern geschichtlich erklärt und beurtheilt sein. Wenn man Macaulan und Diron gelesen hat und fich aus natürlichen Bedenken fleptisch gegen beibe verhalt, fo ift man in der richtigen fritischen Stimmung, Bacons Geschichte zu ftudiren. Das beste Sulfsmittel bagu bietet in der jungften Gesammtausgabe der Werfe Bacons Speddings grundliche und umfassende Untersuchung. Spedding verhält sich fritisch sowohl gegen die Lehre als gegen die Person Bacons, und mahrend früher auf die erste alle Bewunderung, auf die zweite alle Berwerfung gehäuft wurde, fo kommt hier das Gejammt= urtheil in ein natürliches und richtiges Gleichgewicht. Bacons philosophisches Berdienst wird nicht wie ein Dogma genommen, sondern der Berausgeber, der jede Zeile Bacons für würdig halt auf die Rachwelt zu kommen, untersucht allen Ernstes die Frage nach den eigent= lichen Grundlagen feiner miffenschaftlichen Große, warum Bacon, obwohl er keine experimentellen Entdeckungen gemacht, keine ver= anlaßt, auch deren Methode nicht erft erfunden habe, dennoch mit Recht als Regenerator der Philosophie gelte.

Unter den Biographen giebt es nur einen, der den Philosophen persönlich gekannt und ihm eine Zeit lang nahe gestanden hat: William Rawley aus Norwich, sein Kaplan, während Bacon Kanzler war, in den letzten fünf Jahren sein wissenschaftlicher Sekretär. Der kurze Lebensabriß, welchen Rawley 1657 herausgab, ist als biographsischer Leitsaden brauchbar, wenn man Speddings kritische Bemerksungen dazunimmt.

Die Lebenszeit des Philosophen umfaßt 65 Jahre, von denen ungefähr zwei Drittel dem Zeitalter der Elisabeth angehören, das lette dem Jakobs I.; wir unterscheiden diese beiden ungleichen Abschnitte, deren Bendepunkt zusammenfällt mit jenem verhängnißvollen Bechsel der englischen Königsherrschaft.

# II. Abkunft und Erziehung.

#### 1. Familie.

Francis Bacon ist zwei Jahre jünger als die Regierung der Elisabeth. Unter den ersten Staatsmännern der Königin sind seine nächsten Verwandten; sein Bater Nicholas Bacon, schon unter Eduard VI. in Staatsgeschäften thätig, wird unter Elisabeth Großsiegelbewahrer und steht bei der Königin in hohem Ansehen, er war in zweiter She mit Anna Cooke verheirathet, der frommen und gelehrten Tochter eines Mannes, der Eduard VI. unterrichtet und in seinem eigenen Hause nach der Sitte der Zeit die gelehrte Bildung gepflegt hatte. So war namentlich diese jüngere Tochter in die Kenntniß der alten Sprachen eingeführt worden, sie hatte etwas von theoslogischer Gelehrsamkeit und war von biblischem Glauben, von reliziösem Eiser so erfüllt, daß sie selbst den dissentirenden Predigern der Koncorformisten um ihres Eisers willen nicht abgeneigt war. Ihre ältere Schwester war die Frau William Cecils, der später Lord Bursleigh wurde, erst Staatssecretär, dann Schahmeister unter Elisabeth war und der leitende Staatsmann einer Zeit, welche England groß gemacht hat.

Aus der zweiten She des Nicholas Bacon stammen zwei Söhne, Anthony und Francis. Dieser, der jüngere, wurde den 22. Januar 1561 zu Yorkhouse, der Amtswohnung seines Baters, geboren. Don seiner Kindheit im Hause der Eltern ist nichts Wichtiges bekannt: er sei zart und kränklich gewesen, wißbegierig und frühzeitig ausmerksiam auf mancherlei Naturerscheinungen, die er sich aus eigener Besobachtung zu erklären suchte. Solche Beobachtungen reizten ihn mehr als die Knabenspiele. Die Königin selbst soll den geweckten Geist des Knaben bemerkt, gern mit ihm gesprochen und ihn scherzweise "ihren kleinen Lordsiegelbewahrer" genannt haben.

# 2. Cambridge. Reife nach Frankreich.

Beide Brüder kamen im Frühling 1573 nach Cambridge auf das Dreifaltigkeitscollegium, dem damals ein Freund ihres Baters, Dr. John Whitgift, vorstand, später Erzbischof von Canterbury und eiferiger Gegner der Nonconformisten. Aehnlich, wie Descartes auf der Jesuitenschule von La Flèche, fühlte sich Bacon in dem Collegium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Bacons Geburtsjahr wird bald 1560 bald 1561 bezeichnet. Das ift keine ben Zeitpunkt betreffende Unsicherheit, sondern eine kalendarische Differenz. In England wurde früher und noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts das Jahr nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem 25. März (Mariä Verkündigung) begonnen. Wenn also Bacon nach dem julianischen Kalender den 22. Januar 1561 geboren ift, so siel dieser Tag nach der englischen Jählung noch in das Jahr 1560. So verhält es sich mit allen Daten, die vor dem 25. März liegen. Von diesem Tage an dis zum Ende des laufenden julianischen Jahres muß die englische Jählung mit der gewöhnlichen übereinstimmen. Der gregorianische Kalender ist in England erst 1752 eingeführt worden.

von Cambridge wenig befriedigt, er erkannte bald, wie unfruchtbar bas überlieferte Wissen, wie unhaltbar seine Grundlagen, wie unsvermögend zu jeder ernstlichen Fortbewegung der Wissenschaft diese Art scholastisch-aristotelischer Philosophie sei, wie daher die Philosophie von den bisherigen Wegen ablenken, sich aus eigener Kraft erneuen und den Dünkel der Schulgelehrsamkeit loswerden müsse. Mit dieser Neberzeugung, die seinem Ehrgeiz wissenschaftliche und weite Ziele gab, verließ er Cambridge gegen Ende des Jahres 1575.

Eine Reise im Austande sollte seine Erziehung vollenden. In Begleitung des englischen Gesandten Sir Amias Paulet ging er nach Frankreich und landete den 25. September 1576 in Calais. Es war vier Jahre nach der Bartholomäusnacht, die öffentlichen Zustände Frankreichs sanden sich in der schlimmsten Berwirrung, das Land von Religionskriegen zerrissen, Heinrich von Navarra an der Spize der Hugenotten, Heinrich Guise an der Spize der Katholiken im Bunde mit Spanien und dem Papst, Heinrich III. entnervt, ohnmächtig, ein thatloser Schattenkönig. Die englische Gesandtschaft solgte dem Hose. So kam Bacon von Paris nach Blois, dem Six der Reichsstände, nach Tours und Poitiers, wo er drei Monate blieb (1577). Die Nachricht vom Tode seines Baters (20. Februar 1579) tras ihn zu Paris und rief ihn zurück in die Heimat, im solgenden Monate landet er wieder in England.

### 3. Gray's Inn.

Am liebsten würde Bacon den großen Plänen seines wissenschafts lichen Ehrgeizes gesolgt sein, aber die Mittel zur Muße sehlten, der väterliche Besitz war mäßig, und fünf Brüder erbten. Zwar hatte der Bater ein Kapital zurückgelegt in der Absicht, es seinem jüngsten Sohne zu hinterlassen, aber da er ohne letzte Berfügung gestorben war, ershielt Bacon auch von dieser Summe nur einen kleinen Bruchtheil; sein älterer Bruder Anthony erbte einige Ländereien, die Mutter ein Landhaus in Gorhambury, welches erst nach ihrem Tode (1610) in den Besitz des jüngern Sohnes überging, nachdem der ältere schon im Frühjahr 1601 gestorben. So war es die ökonomische Lage, die ihn nöthigte, Amt und Einkommen zu suchen und ihn schon in der ersten Jugendsrische von seinen wissenschaftlichen Plänen abzog. Er ergriff die juristische Lausbahn, um zur Advocatur zu gelangen, der nothswendigen Borsusse zum Kichteramt. Der Weg zu diesem nächsten

Biele war lang und beschwerlich; die praktische Rechtsgelehrsamkeit, die gur Ausübung der Advocatur gehört, mußte in einer jener Rechts= schulen erworben werden, welche in England juristische Genoffen= schaften oder Innungen bilden; unter den altesten und berühmtesten Diefer Collegien, deren es gegenwärtig vier giebt, war Gray's Inn, icon unter Eduard III. gegründet. hier begann Bacon im Jahre 1580 seine Laufbahn. Das Recht der Barre oder der öffentlichen Rechtspragis, die Berechtigung, in den Reichsgerichtshöfen zu plaidiren, macht den Barrister; die erste Vorstufe dazu ist «utter» oder «outward barrister», und die Regel fordert, daß ein folcher noch fünf Sahre seine Rechtsstudien fortsett, bevor er den Butritt gur Barre erlangt. Man muß Barrifter fein, um die Rechtswiffenschaft in der Innung lehren und Vorlefungen darüber halten zu dürfen, ein folcher Rechtslehrer heißt «reader». Ein besonderer Grad der Barrifter heißt sergeants-at-law, diese sergeants bilden wieder eine engere Innung, zu der auch die höhern Richter zählen; wenn die Krone diesen Grad ertheilt, so heißt der sergeant königlicher Rath und führt die seidene Robe. Diese Stadien hatte Bacon zu durchlaufen. Im Juni 1582 wurde er utter barrister, vier Jahre später barrister und 1589 reader. Nach der Angabe Rawlens ernannte ihn die Königin im fol= genden Jahre (1590) zu ihrem Rath oder außerordentlichen Rechts= beistand (one of her counsel learned extraordinary). Doch scheint Diefes Datum nicht richtig, benn im Jahre 1606 schreibt Bacon an König Jakob, daß er neun Jahre lang der Krone diene; demnach wurde er erst seit 1597 in den regelmäßigen Dienst eines «counsel extraordinary» eingetreten sein. Vorher ist er nur einmal (1594) in Rechtsfachen der Krone gebraucht worden, und einen andern als diesen unbesoldeten Dienst hat er unter Glisabeth nicht gehabt. blieb lebenslänglich Mitglied von Gran's Inn, wohnte hier gemeinschaftlich mit seinem Bruder Anthony, als dieser von feinen Reisen in Frankreich und Italien guruckgekehrt war (1592), und flüchtete auch später aus seinen Staatsgeschäften gern in die stille Wohnung von Gran's Inn, um feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zu leben.

#### 4. Bacon und Burleigh.

Wäre es nach seinen Wünschen gegangen, so hätte Bacon seine juristische Laufbahn entweder ganz aufgegeben oder wenigstens um einige Jahre abgekürzt. In einem einträglichen Hos oder Staats

amte würde er leichter so viel Muße gefunden haben, als er zur Ansführung seiner philosophischen Neuerungspläne bedurfte. Wiedersholt suchte er Unterstüßung bei seinem Oheim und wendete sich bald mittelbar bald unmittelbar an den einflußreichen Mann, der ihm erst zu einem Hosamt, dann zur Abkürzung seiner juristischen Laufsbahn behülflich sein sollte. "Ich bin 31 Jahre alt", schrieb er 1591 an Lord Burleigh, "das ist viel Sand im Stundenglase, ich gestehe, daß ich ebenso weite wissenschaftliche als bescheidene bürgerliche Ziele versolge. Denn ich habe die ganze menschliche Erkenntniß zu meiner Provinz gemacht, und wenn ich sie von zweierlei Rändern reinigen könnte, nämlich von seeren Worten und blinden Experimenten, so würde ich an deren Stelle fleißige Beobachtungen, gegründete Schlüsse, nüßliche Ersindungen und Entdedungen einsühren und jenes Keich in Flor bringen. Dieser Plan steht in mir so fest, daß ich ihn nie ausgeben werde."

Diese auf den Dheim gesetten hoffnungen blieben unerfüllt. Lord Burleigh zeigte sich in der Protection feines Reffen fühl und zurüchaltend, gewiß nicht aus Eifersucht gegen Bacons Ruhm, aus Reid gegen sein Talent, aus Furcht, der eigene Sohn könne dadurch verdunkelt werden. Eine Aeußerung Bacons gegen Rawlen hat diese Borftellung veranlaßt, die fich dann unbesehen im Munde der Biographen fortgepflanzt hat. Wenn Bacon wirklich von der Eiferjucht der ihm verwandten Cecils zu leiden hatte, jo trifft dieser Ber= bacht nicht ben Bater, sondern den Sohn und bezieht fich auf eine spätere Zeit. Go lange Burleigh lebte, hatte Bacon feinen Ruhm, der zu beneiden mar, und suchte seine Große auf einem Gebiet, das jede Rivalität mit den Cecils ausschloß; wenn Burleigh den Bett= eifer zwischen Neffen und Sohn vermeiden wollte, so konnte er nichts Befferes thun, als den Bitten bes Reffen Gehör geben. Warum er fprode dagegen war, ift leicht zu erklären. Ihm galten die speculativen Plane, von benen Bacon redete, als etwas gang Unpraftisches, das in Staatsgeschäften nichts tauge. Die Königin dachte ähnlich. Daß er den Neffen um der Philosophie willen hatte befördern sollen, ift in der That von Lord Burleigh nicht zu erwarten; daß er es um ber Berwandtschaft willen nicht that, ift zu loben; daß er ihn ge= häffig behandelt habe, ift durch nichts zu beweifen. Im Wegentheil, nach ben brieflichen Zeugniffen zu urtheilen, welche Spedding mittheilt, ericheint das verwandtichaftliche Berhältniß fo gut, als es

bei dem Unterschiede der Stellung, die Bacon in der Ferne hielt, sein konnte. Er verdankte der Fürsprache seines Oheims, daß ihm die Königin die Anwartschaft auf ein einträgliches Amt in der Sternskammer (clerkship of star chamber) ertheilte, obgleich es freilich zwanzig Jahre dauerte (October 1589 bis Juli 1608), bevor er die Einkünste erhielt.

### III. Laufbahn unter Elifabeth.

#### 1. Parlamentarische Wirksamfeit.

Wir finden Bacons Bestrebungen auf drei verschiedenen Wegen: in der Stille verfolgt er seine philosophischen Plane ohne Muge und darum ohne die zur Ausarbeitung nöthige Ruhe; in seiner juristischen Laufbahn, nachdem er die Advocatur erreicht hat, strebt er nach den höhern Staatsamtern; daneben her geht feine Thatigkeit als Mit= glied des Parlaments. Daß er in seinen philosophischen Plänen von Seiten der Königin und ihres Ministers nicht unterstützt wurde, folgte weniger aus persönlicher Abneigung als aus der Gleichgültigteit, welche praktische und politische Naturen stets gegen die abge= zogenen Beschäftigungen philosophischer Speculation hegen; daß aber auch seine Bewerbungen um die höhern Aemter vergeblich blieben, verschuldete zum großen Theil seine varlamentarische Wirksamkeit, die ihm den Unwillen der Königin zuzog. Diese Seite seines öffent= lichen Lebens, die seinen Namen zuerst in England bekannt machte, muffen wir etwas näher beleuchten. Bon den ersten Anfängen seiner juristischen Laufbahn, noch bevor er Barrister wurde, bis hinauf zu ber Sohe, wo er als der erfte Staatsbeamte Englands feinen glanzenden Lauf plöglich und ruhmlos endete (1584-1621), erstreckt sich ununterbrochen seine Wirksamkeit als Mitalied des Barlaments. Was seine Bedeutung als Redner betrifft, so bezeugen zwei der gewichtig= ften Stimmen, daß sein Talent und seine Wirkung außerordentlicher Art waren. Nach dem Zeugnisse Ben Jonsons waren seine Urtheile so gehaltvoll und ernst, seine Ausdrucksweise so würdevoll und ein= leuchtend, seine Wendungen so anmuthig und leicht, seine Gedanken so streng und geordnet, daß er die Aufmerksamkeit aller Zuhörer fortwährend spannte und jeder den Augenblick fürchtete, wo er aufhören wurde zu reden. Und Balter Raleigh erklärt, indem er Bacon mit Robert Cecil und Lord Howard vergleicht: "Cecil konnte reden. aber nicht schreiben, Howard schreiben, aber nicht reden, Bacon allein konnte beides. Er war gleich groß als Redner wie als Schriftfteller".

Schon aus der Bedeutung der Wählerschaft, die er vertrat, läßt sich erkennen, daß die Geltung seines parlamentarischen Namens sortswährend zunahm. In den drei Parlamenten während der achtziger Jahre hat er diesen seinen politischen Ruf begründet: im Parlament von 1584 war er Mitglied für Malcombe in Dorsetshire, in dem von 1586 für Taunton in Somersetshire, im Jahre 1588 vertrat er Liverpool. Schon aus den Jahreszahlen erhellt die außerordentliche Bichtigkeit dieser Parlamente; es sind für England Jahre der größten Gefahr und des größten Ruhms.

Es handelte sich junächst um die Sache ber Königin und bes englischen Protestantismus, um diese erste aller nationalen Angelegen= beiten gegen jene drohenden Agitationen, welche die Wiederherstell= ung bes Ratholicismus jum Zwed hatten. Seit 1570 ift Elifabeth ercommunicirt, der Papft und Spanien betreiben die Thronfolge der Maria Stuart; dagegen bildet fich eine geheime Gefellschaft gur Bertheidigung der Berson der nationalen Königin, ein besonderer Gerichtshof wird eingesett zur Untersuchung und Aburtheilung aller hochverrätherischen Plane, welche die katholische Restauration und Prätendentschaft begünstigen. Das Parlament von 1584 ift der ener= gifche Ausbrud biefer nationalen Gesinnung. Die fatholischen Bühlereien dauern fort und gipfeln zulett in einer höchst gefährlichen Berschwörung, welche die Ermordung Elisabeths, die Insurrection Englands, die Invafion von Seiten des Auslandes, die Befreiung Maria Stuarts und beren Erhebung auf den englischen Thron im Schilde führt. Die Folge ber entbeckten Berichwörung ift ber Staats= proceß gegen die gefangene Königin; sie wird schuldig erklärt und jum Tobe verurtheilt. Bier Tage barauf, ben 29. October 1586, tritt das Parlament zusammen, beide Bäufer fordern die Beröffent= lichung und Bollstreckung des Todesurtheils, Bacon spricht in diefer «great cause». Den 8. Februar 1587 erfolgt die Hinrichtung. Bald barauf versammelt sich bas ben 2. December 1586 vertagte Parlament von neuem und beschließt Subsidien zur Unterftugung der Nieder= lande gegen Spanien; Bacon ift Mitglied bes mit biefer Angelegen= heit betrauten Ausschusses. Es folgt ber Rrieg mit Spanien, ber Untergang ber Armada im Commer 1588; ein neues Parlament wird berufen und tritt im November biefes großen Jahres zusammen,

bereitwillig gewährt es neue Subsidien zur Vertheibigung Englands gegen fünftige Angriffe Spaniens; in dieser Sache ist Bacon nicht nur Mitglied des betreffenden Ausschusses, sondern Berichterstatter.

Nach einer Pause von vier Jahren wird ein neues Parlament berusen, das den 19. Februar 1593 zusammentritt. Bacon ist Mitsglied für Middleser und repräsentirt im Hause der Gemeinen eine der politisch wichtigsten, in ihrer Gesinnung unabhängigsten Grasschaften Englands. Spanien droht mit einer Jnvasion von Norden und Süden, mit einer Landung in Schottland, welche das Zeichen zur Erhebung des schottischen Abels geben soll. Dieser Gesahr gegensüber, die mit der Berzögerung wächst, fordert die Regierung neue Subsidien und schleunigste Beschlußfassung; das Oberhaus, damit einverstanden, drängt und will in der Subsidiensrage an der Berathung der Gemeinen theilnehmen. Nach dem Borschlage der Lords, welchen die Regierung billigt, sollen drei Subsidien gewährt werden, zahlbar in drei Jahren, jedes Jahr zwei Zahlungen.

In diefer Sache find zwei Bunkte, benen fich Bacon widerfest. Es gehört zu den Grundpfeilern der englischen Verfassung, daß in allen Geldfragen das Unterhaus völlig unabhängig beräth und beschließt; daher widerrath Bacon, daß der Forderung einer gemein= icaftlichen Berathung von Seiten der Lords nachgegeben werde, und gegen die Mehrheit des Ausschusses stellt sich das Haus auf Bacons Seite. Die gemeinschaftliche Berathung mit dem Oberhause «about the subsidies» wird verworfen; man stütt sich auf einen Präcedenz= fall unter Beinrich IV., wo daffelbe gefordert, aus demfelben Grunde verweigert und die Weigerung vom Könige richtig befunden wurde. Der zweite Bunkt betrifft den Gegenstand der Forderung felbst. Die Lords forderten drei Subsidien, gablbar in drei Sahren, also jedes Jahr eine Subsidie. Darin lag eine doppelte Neuerung: die Ber= breifachung der zu leistenden Steuer und die Berdoppelung der Bahlungslaft, benn die Gubfidie pflegte in zwei Jahren gezahlt zu werden. Bacon war in diesem Falle nur gegen die lette Reuerung, er sprach nicht gegen die dreifache Subsidie, sondern wollte nach herkommlicher Weise die Zahlung in sechs Jahren. Im Unterhause war eine vermittelnde Motion gestellt worden: Zahlung der drei Subsidien in vier Jahren. Dagegen sprach Bacon, er berief fich auf die Schwierig= feit und Unmöglichkeit der Leiftung, auf die Berbreitung unzufriedener Stimmung im Bolt, auf beren gefährliche Folgen. Diefe Rebe

hielt er ben 7. März 1593.1 Sein Amendement in ber Subsidienfrage fiel burch, die Motion wurde angenommen.

Die Königin empfing die Bill, dankte dem Parlament und machte dabei eine Anspielung, welche nicht zu verkennen war, auf "Leute, die mehr ihre Grafschaft, als die Bedürfnisse der Zeit im Auge haben". Diese seine parlamentarische Opposition in der Subsidienstrage vom Jahre 1593 war es, wodurch sich Bacon die Königin abgeneigt gemacht und für einige Zeit ihre Gunst verscherzt hat. In einem Briese, dem ersten, den er selbst ausbewahrt hat, rechtsertigt er sich wegen jener Rede bei Burleigh: "Wenn man meine Rede salsch berichtet hat, so werde ich gern in Abrede stellen, was ich nicht gesagt habe, wenn man sie falsch verstanden, so werde ich gern den richtigen Sinn darthun und den falschen entsernen; wenn man sie falsch beurtheilt und mir Sucht nach Popularität vorwirst, so thut man mir Unrecht und um so mehr, als die Art meiner Rede beweist, daß ich bloß sprach, um meinem Gewissen genugzuthun".2

Ohne Zweifel mochte Bacon viel daran gelegen fein, die Königin fich wieder geneigt zu machen und von der longlen Gesinnung, die ihn aufrichtig erfüllte, zu überzeugen; aber nichts beweist, daß er in biefer Absicht unwürdige Schritte gethan habe. In dem nächsten Parlamente, welches im October 1597 zusammentrat, war er Mitglied für Joswich in Suffolk. hier nun foll er fich bemuht haben, seine oppositionelle Haltung von 1593 wieder gut zu machen; er habe sich, erzählt Campbell, ftill, ängstlich und servil gezeigt, wo= gegen Diron behauptet, daß er oft und energisch gesprochen. Go viel steht fest, daß er in dem Parlamente viel gegolten hat, denn er war Mitglied fast aller Ausschüsse, und soweit seine Thätigkeit noch er= fennbar ift, verrath fie nirgends eine unwürdige Saltung. Es ift wahr, daß er in ber Subsidienfrage seine Opposition nicht wieder geltend machte, aber es gab nicht eine einzige Stimme, die ber Forderung der Regierung auf drei Subsidien, zahlbar in drei Jahren, entgegen war. Bacons Sauptthätigkeit war diesmal einer national= ökonomischen Frage von großer Wichtigkeit zugewendet, er wollte dem Berfall bes Aderbaues und dem Untergange der Bachter auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine erste Rebe vom 26. Februar gleich nach Eröffnung des Parlaments betraf die Revision und Verbefferung der Gesetze, eine Aufgabe, welche er dem Parlament als eine beständige und fortdauernde vorhielt. — <sup>2</sup> The works of Francis Bacon (Spedding), vol. VIII, p. 233, 234.

englischem Boden durch ein Geset vorbeugen, welches der überhandenehmenden Umwandlung des Ackerlandes in Weide nothwendige Schranken setzte zur Hebung des Landbaues und der Bevölkerung. Von seiner darauf bezüglichen Rede existirt noch ein kleines Bruchstück.

2. Erfolglofe Bewerbungen.

Nach seiner Opposition, die er im Parlamente vom Jahre 1593 bemiesen, mar die Königin zuerst so erzürnt, daß sie Bacon nicht sehen wollte, und wenn sie ihm die Erlaubnif an den Sof zu kommen auch bald wieder zurudgab, fo blieb fie taub gegen feine Bewerbungen und gegen jede ihm gunftige Fürsprache. Gerade damals war die Stelle des oberften Kronanwaltes und Generalfiscals (attorney general) frei geworden. Um dieses Amt bewarb sich Bacon, von Effer lebhaft unterstütt: sein Mitbewerber war Eduard Coke, neun Sahre älter als er, angesehen als der erste Rechtsgelehrte Englands, bereits in Amt und Würden, benn er war solicitor general, welche Stelle bem attornev general zunächst stand, zugleich ein Mann von großer parlamentarischer Bedeutung, er war Sprecher im Unterhause, in feiner Saltung völlig loval, dem Dienste der Krone gang ergeben, Bacons Gegner in der Subsidienfrage. Selbst wenn die Königin Bacon gunstig gewesen ware, konnte sie ihn kaum einem solchen Manne bei einer solchen Bewerbung vorziehen; aber sie war ihm abgeneigt, auch der Siegelbewahrer Buckering war gegen ihn, und Burleigh that nichts zu seinen Gunften, vielleicht weil er fah, daß nichts auszurichten war. Nur Effer betrieb bei der Königin Bacons Bewerbung fehr eifrig; er stellte der Königin vor, daß sie um ihrer felbst willen Bacon zum Generalfiscal machen muffe, fonft murde fie ben fähigsten Mann in ihrem Dienste verlieren; er schreibt Bacon den 24. August 1593, er werde die Königin hoffentlich am Ende erweichen, wie der Tropfen den Stein «saepe cadendo». Er hoffte vergeblich. Die Königin fam immer wieder zuruck auf Bacons varla= mentarische Unart.

Coke wurde im Frühjahr 1594 attorney general. Nun war seine bisherige Stelle, die des solicitor general, frei, und Bacon machte alle Anstrengungen, sie zu erhalten, auch unterstützten dieses mal beide Cecils seine Bewerbung, Essez zeigte sich wiederum unermüdslich, aber seine zu lebhaste Fürsprache war der Sache eher schädlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The works, vol. IX, p. 77 flg.

als förderlich, denn sie machte die Königin ärgerlich. Der Siegelsbewahrer wirfte gegen Bacon, und nachdem die Sache lange hinaussgeschoben worden und Bacon immer wieder die sichersten Hoffnungen gesaßt hatte, erhielt im November 1595 Fleming das erledigte Umt.

Es war eine unglückliche Zeit für Bacon. Alle feine Bewerb= ungen ichlugen fehl, zulett die um eine Frau, auch hier stand ihm als ber glüdlichere Nebenbuhler Eduard Cote entgegen. Die Frau, welche er begehrte, war Elisabeth Satton, eine reiche, junge und schöne Witme, Burleighs Enkelin; auch hier warb Effer für Bacon, er schrieb an die Eltern Elisabeths und jagte in feinem Briefe, wenn er eine Schwester zu verheirathen hätte, wurde er sie keinem lieber geben als seinem Freunde Bacon. Die junge Witme schlug ihn aus, sie war ehrgeizig und habfüchtig und nahm daher den reichen Generalfiscal lieber zum Manne als den armen Advocaten Francis Bacon (1597). Man hat behauptet, Bacon habe bloß die reiche Frau gewollt, um seine schlimmen Vermögensumstände zu verbessern; ob er in der That fein anderes Interesse bei seiner Bewerbung gehabt hat, weiß ich nicht und sehe auch nicht, woher es Biographen wie Campbell wissen. Daß es mit seinen ökonomischen Verhältnissen damals sehr übel bestellt war, ist richtig; er war hoch in den dreißigen, ohne Praris, ohne Amt, mit Schulden überhäuft, deren Zinsen er bezahlte, indem er neue Schulden machte. Bon seiner Familie war keine Sulfe zu hoffen; die Mutter lebte auf ihrem Bitwensit in Gorhambury und gab soviel sie hatte, aber sie hatte nicht viel; sein Bruder Unthony besaß einige Ländereien in Redburn (Bertfordshire), die wenig einbrachten; der eine seiner Halbbrüder Richolas hatte mehr, aber brauchte alles für seine eigene sehr gahlreiche Familie, der andere, Eduard, konnte Bacon wohl einen Aufenthalt in seiner Wohnung zu Twickenham anbieten, aber fein Geld. Seit Jahren hatte Bacon die Unwartschaft auf eine Registratur in ber Sternkammer, auch hatte ihm die Konigin im November 1595 (als fie Fleming zum solicitor general ernannte) eine Unwartschaft auf die nächste Bacht eines Landhauses in Twidenham ertheilt, aber das alles waren zunächst nur Aussichten, womit man feine Gläubiger bezahlen konnte. Die Schulden vermehrten sich, er nahm seine Zuflucht zu Pfandleihern und Juden, und es kam im Jahre 1598 fo weit, daß der Goldschmied Sympson wegen einer Edjuld von einigen hundert Bfund unfern Bacon, als diefer eben vom Tower herfam, auf offener Strafe verhaften ließ.

Selbst die Hoffnungen, die er auf Essex' Freundschaft und Geltung bei der Königin seßen konnte, singen an zu erbleichen. Der Einfluß des mächtigen Günstlings war im Sinken, das gute Einvernehmen zwischen ihm und Bacon hatte schon eine Abkühlung ersahren; bald nahmen die Verhältnisse die unheilvollste Wendung, in welche Bacon auf eigenthümliche Art mit verstrickt wurde, denn seit dem Essex-Proces hat die Welt nicht mehr glauben wollen, das unter Bacons Fähigkeiten auch Dankbarkeit und Freundschaft war. Die Essex-Frage ist biographisch so reichhaltig und für die Beurtheilung der Person Bacons so wichtig, daß wir derselben einen besondern Abschnitt widmen.

Viertes Capitel.

Bacon und Effer.

# I. Effer' Perfon und Schidfale.

1. Effer und Elisabeth.

Der einzige Mann am Sofe Elisabeths, der Bacons Geift und Plane hoch hielt, und beffen Namen wir in nächster Beziehung zu ihm schon mehrfach genannt haben, war Robert Devereux Graf von Effex. Die Königin felbst war wohl gelehrt, doch kann man nicht fagen, daß fie Kunft und Biffenschaft aus freier Reigung beschützte; sie hatte nichts Mediceisches, sie ließ die Gelehrsamkeit gelten, soweit sie prakt= isch war und mit den öffentlichen Angelegenheiten des Staates und der Rirche unmittelbar zu thun hatte, die theologische und juristische Ge= lehrsamkeit; gegen die philosophischen Dinge war sie gleichgültig, ge= ringschätend, mißtrauisch, die Beschäftigung damit erschien ihr als unbrauchbar und als eine «disqualification» für den Staatsdienst. Was ihr allein am Herzen lag, war weniger die Herrschaft des Menfchen über die Natur vermöge der Wiffenschaft, als die Herrschaft Elisabeths über England vermöge der Politik; die Staatszwecke durch= schaute sie flar, und selbst die Leidenschaften, denen sie sich hingab, fonnten ihr Urtheil nicht verwirren. Ebenso praktisch und ebenso verächtlich in Ansehung der rein theoretischen Dinge dachten ihre Staatsmänner, die Cecils, Balfingham, Eduard Cofe u. a.

Effer war jedis Jahre junger als Bacon, 34 junger als Elifa= beth. Die Rönigin war 55 alt, als nach bem Tode feines Stiefvaters bes Grafen Leicester (1588) ber einundzwanzigjährige Effer ihr erflärter Bunftling wurde, ein Mann, noch in ber ersten Blutbe ber Jugend, von anmuthiger Ritterlichkeit, feurigem Beift, ungezügeltem Temperamente, fühnem Chraeize, großmüthigen Neigungen, aufopfer= ungsfähig in der Freundschaft, ohne Gelbstbeherrschung in der Leidenschaft, stolz und verwegen bis zum Uebermaß, empfänglich für Frauengunft und für Bolksgunft und gang bagu gemacht, um beide gu gewinnen, ein Charafter und eine Erscheinung, welche etwas von der Art des Alfibiades hatte und sich von der Höhe eines leichtgewonnenen Glud's mit leichtsinnigem Frevelmuthe herabstürzte. Die Königin war ihm mit einer verschwenderischen und argwöhnischen Bärtlichkeit augethan und eifersüchtig auf jeden Gegenstand seiner Reigung, seinen Ruhm, seine Popularität, seine Freunde; sie war fo gestimmt, daß fie seine Bünsche jett bereitwillig und gärtlich erfüllte, jett eifer= füchtig und eigensinnig abschlug. Der Grundzug ihrer Zuneigung war mütterlicher Art. In Effer' Abern floß bas Blut ber Bolenn, feine Mutter war die Nichte der Königin, fein Bater Balter Effex war ihr Freund gewesen in verlassenen Tagen, sie hatte von mütter= licher Seite ber keinen andern männlichen Berwandten.1

Unter seinem Stiesvater Leicester hat Esser seine ersten Ariegsbienste in den Niederlanden gethan (1585—86). Jest stieg er schnell empor, die Königin ernannte ihn 1587 zu ihrem Stallmeister, im solgenden Jahre zum General der Cavallerie im Ariege gegen Spanien und schickte ihn 1591 zur Unterstützung Heinrichs IV. mit englischen Hülfstruppen nach Frankreich; im Jahre 1593 wird er Geheimer Rath, drei Jahre später erhält er den Oberbesehl der gegen Spanien bestimmten Landungstruppen; der glänzende Ersolg dieses Feldzugs, die Eroberung von Cadix, erhebt seinen Namen unter die volksthümslichen Helden Englands.

Cadix ist der Gipfel seines Ruhms. Bon hier geht seine Bahn abwärts. Die nächste Expedition nach den Azoren im Juni 1597,

<sup>1</sup> Anna Boleyn, die Mutter Elisabeths, hatte eine Schwester, deren Tochter, Katharine Carey, Elisabeths nächste Cousine und ihre liebste Jugendfreundin war; biese hatte als Laby Knollys eine Tochter, Lettice Knollys, die in erster Ehe mit dem Grasen Esser, in zweiter mit dem Grasen Leicester, Elisabeths Günstling, vermählt war. Ihr Sohn ist Essex, von dem wir reden.

pon Effer befehligt, verungluckt durch seine Schuld. Er hatte die spanische Flotte, welche mit Schäpen von Indien tam, auffangen und ihr den Weg nach Terceira verlegen follen; er verfehlt fie und vereinigt sich mit Raleigh, der Contreadmiral war, Fanal genommen und das Werk der Eroberung fast vollendet hatte. Der Ruhm dieser That gebührt Raleigh, aber Effer, darauf eifersüchtig, erwähnt in seinem amtlichen Berichte nichts von Raleighs Berdienst und weckt dadurch bessen Feindschaft. Unverrichteter Sache kehrt die englische Flotte Ende October 1597 zurud, fogar die englische Kufte war in Gefahr. Schon jett hatte Effer die Unzufriedenheit der Königin er= regt und verdient; aber zu verblendet, um die eigene Schuld und feine Fehler zu erkennen, spielt er den Beleidigten und fängt an, mißvergnügt zu werden. Daß seine Empfehlungen nichts ausrichten, seine Geaner Einfluß und Aemter gewinnen, macht ihn übellaunig und den Ginflüsterungen factiofer Feinde des Staats allmählich geneigt. In seiner eigenen Familie werden boje Ginflusse genährt, seine Mutter hatte sich als Gräfin Effer durch Leicester, als Gräfin Leicester durch Christopher Blount, einen Mann niedriger Serkunft, verführen lassen und nach dem Tode des Gemahls den Verführer geheirathet. Dieser Blount ist ein Wertzeug der katholischen Agit= ation, und Effer läßt sich durch ihn beeinfluffen. So leat sich das Ret, worin er sich verfängt, um seine Füße.

### 2. Die Statthalterschaft in Irland.

Ein neues Unternehmen lockt seinen kriegerischen Ehrgeiz. Im Jahre 1598 ist in Frland unter dem Grasen Throne ein Aufstand ausgebrochen, der die Niederlassungen der englischen Protestanten bestroht und das Land von der englischen Herrschaft bestreien will. Jest begehrt Essex den Oberbesehl über das nach Frland bestimmte Heer, seine Gegner am Hose, in der Absicht ihn zu entsernen, begünstigen wie es scheint seinen Wunsch, widerwillig giebt Elisabeth nach und ernennt ihn zum Lordlieutenant von Frland (1599). Im Frühjahre landet er in Dublin; man sah in London glänzenden Siegen entsgegen, so günstig war die Volksstimmung für Essex; verglich doch Shakespeare, der damals seinen Heinrich V. aufsühren ließ, im Prologe des letzten Actes sogar den Jubel, mit dem einst England den Sieger von Azincourt empfing, den freudigen Hossnungen, womit das Volk jest den Triumphator von Frland erwartet:

Wenn jest ber Felbherr unfrer Königin Wie er es leichtlich mag, aus Irland tame Und brächt' Empörung auf bem Schwert gespießt: Wie viele würben biese Friedensstadt Berlaffen, um willfommen ihn zu heißen!

Diefer Traum ging nicht in Erfüllung. Durch eine Reihe unfluger und unpolitischer Magregeln gerieth Effer in ben Berbacht, dem Aufstande felbst und der katholischen Faction in die Sande zu arbeiten: ftatt die Insurgenten mit Waffengewalt niederzuwerfen, läßt er die gunftige Gelegenheit vorübergehen und beginnt Unterhandlungen mit dem Haupte der Emporung. 1 Das Bertrauen Glifa= beths war tief erschüttert, sie griff jest unmittelbar in die Leitung ber irischen Angelegenheiten ein, und Effer sah sich nicht bloß in feinem Oberbefehl in Frland, sondern in feiner gangen Stellung am Sofe der Königin bedroht. Plöglich verläßt er Dublin und kehrt im September 1599 nach London zurud; im Reifekleid, staubbedeckt erscheint er im Balaste Nonsuch und überrascht die Königin bei ihrer Morgentoilette, seine versönliche Gegenwart übt auf Elisabeth den gewohnten Zauber, und es scheint einen Augenblick, als ob sie ihm alles verzeihen wolle. Doch bald nach einem Gespräche mit Cecil. ihrem Minister (Burleigh war das Jahr vorher gestorben), entschließt fie sich anders und befiehlt, daß Effer in Saft bleibe; ihre Absicht war nicht, ihn zu stürzen, sondern zu demüthigen: sie wollte ihn nicht richterlich, sondern padagogisch strafen, mutterlich zuchtigen, so mild als möglich unter bem Scheine ber Strenge; fie hatte es am liebsten bei ber Cenfur bewenden laffen, welche die Sternkammer, ohne daß Effer gehört wurde, gegen ihn aussprach. Aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung ließ fie ein zweites Berfahren eintreten, wobei Unflage und Bertheibigung stattfand; fie ernannte gu diesem 3med einen außerordentlichen Gerichtshof von 18 foniglichen Commiffaren, ber fid ben 5. Juni 1600 in Dorthouse versammelte, Effer' Führung in Irland für tadelnswerth erkannte und fein Urtheil dahin abgab, bag er von seinen Memtern suspendirt fein und in feinem Saufe

<sup>1</sup> Auch in kleinen Dingen handelte Effer ungehorsam und rudsichtslos gegen bie Königin. Der junge Graf Southampton hatte die Vernon, eine der Hosbamen Elisabeths, verführt und war beshalb aus London verbannt worden. Heimlich kehrt er zurud und heirathet die Vernon. Die Königin straft ihn mit Haft in seinem Gause; gegen sein Wort entfernt er sich heimlich, geht nach Dublin zu Effer, und dieser macht ihn zum General der Cavallerie.

gefangen bleiben folle, folange es der Königin gefalle. Effer verzichtete auf alle Rechtfertigung und hörte den Spruch kniend.

3. Berichwörung und Untergang.

Bald erhielt er die Freiheit gurud und die Erlaubnig, auf feine Güter zu gehen; der Hof blieb ihm verboten, doch hatte Elisabeth feine völlige Biederherstellung im Sinne, und als Effer im September 1600 London verließ, war er sicher, daß ihn die Königin in der Kürze zurückrufen werde. Aber eine abgeschlagene Bitte machte ihn an der guten Absicht der Königin vollkommen irre und nahm ihm jede besonnene Empfindung. Er hatte gewünscht, daß ihm das einträgliche Monopol der spanischen Beine, deffen Dauer abgelaufen war, wieder erneuert werde, und die Konigin, die dem Scheine seiner Demuth und Gefügigkeit migtraute und dahinter nur Eigennut zu sehen glaubte, hatte die Sache verweigert. Jest fing er an die Königin zu haffen und sprach von ihr offen in den ungebührlichsten und rohesten Ausdrücken; er sei nicht ihr Sklave und werde sich nicht fo ungerecht behandeln laffen von diefem alten Beibe, ebenfo frumm an Geift wie an Körper; er sann auf Rache und ließ sich mit Blount und andern in hochverrätherische Blane der unfinnigsten Art ein. Man wollte sich der Verson der Königin bemächtigen und in ihrem Namen die Gewalt ergreifen. Elisabeth ist von allem unterrichtet, fie weiß, welche Sprache Effer offen gegen fie führt, welche geheime Unschläge er brütet, und daß der 8. Februar 1601 zum Ausbruch der Berschwörung bestimmt ift. Den Abend vorher hatte der Graf Southampton im Globe vor den Berichworenen Chakespeares Richard II. aufführen laffen, gleichsam als ermunterndes Beispiel der Absehung eines Königs und einer erfolgreichen Ufurpation; man fagt auch, daß diese Dichtung damals der Königin verdächtig gemacht worden sei als tendenziöser Bestandtheil eines großen Complots, bas Stuck solle ben Unterthanen zeigen, wie man einen König aus dem Wege ichaffe; fie sei Richard, Effer sei Bolingbrote. Die Berschwörung selbst war verzweigt und ftand, wie es scheint, mit den irischen Rebellen und mit dem Könige von Schottland in Zusammenhang; man will fie als eines der Glieder jener papistischen Verschwörungskette ansehen, die sich zuerst an die Prätendentschaft der Maria Stuart anknüpfte und zulett in dem Bulvercomplot ausbrach.

Den 8. Februar früh schickte Elisabeth vier der höchsten Staats= beamten, darunter den Großsiegelbewahrer und den Lord Oberrichter,

nach Cfferhouse, um die Urfache der geheimen Bersammlungen gu erfahren. Gffer hielt die Rathe ber Konigin fest, fturzte mit feinem Anhange auf die Strage und rief die Burger gu den Baffen. Diemand folgte ihm. Das Unternehmen ist ebenso erfolglos als plan= 108. Rach wenigen Stunden, nach einem furzen Rampfe ift alles porüber, Effer felbst ergriffen und in den Tower gebracht. Er ftellte den Sochverrath in Abrede, das Unternehmen sei nicht gegen die Königin und ben Staat, sondern gegen ein Complot seiner Feinde gerichtet gewesen, das Saupt dieser Feinde sei Walter Raleigh, beffen Unichläge gegen fein Leben eine folche Selbsthülfe hervorgerufen hatten. Das Gericht fand Effer schuldig und verurtheilte ihn zum Tode: mit der größten Seelenruhe nahm er das Urtheil bin und fuchte nur das Leben seiner Freunde zu retten. Die Königin foll fehr geschwankt haben, bevor sie den Spruch bestätigte. Den 25. Februar 1601 fiel Gffer' Saupt auf bem Schaffot. Zwei Jahre fpater, ben 24. Marz 1603, starb Elisabeth in tiefer Schwermuth und des Lebens voll= tommen überdruffig; fie hatte die Königin gerächt, aber fie war als Frau gebrochen.

### II. Bacons Berhältniß gu Effer.

Im Jahre 1590 oder spätestens in der ersten Hälfte des folgenden Jahres lernte Essex Bacon kennen und trat bald mit beiden Brüdern in Verdindung: Anthony wurde sein Secretär, Francis sein politischer und juristischer Rathgeber. Wir wissen, mit wie vielem Eiser, wennsgleich mit wenigem Ersolg, er Bacons Sache bei der Königin vertrat, wie aufrichtig und lebhaft er von seinem Talent und Werth überzeugt war. Immer nennt er ihn seinen guten Freund Bacon. Bevor er nach Spanien unter Segel geht, empsiehlt er ihn dem Siegelbewahrer Egerton in einem Briese vom 27. Mai 1596: "es sei in England kein Mann, dessen Glück er lebhafter und eifriger wünsche". Es war eine Zeit, wo Bacon in geringen und ungünstigen Verhältnissen keinen bessen, von jeder Gunst des Schicksals hoch emporgehobenen Essex. Wie war es möglich, daß er gegen diesen Mann, als er zu Boden lag, unter den Anklägern austrat?

Als die Königin nach ber hinrichtung zum ersten male in die City kam und sich von Seiten bes Bolks kalt empfangen sah, wünschte sie, daß Esser' Berurtheilung und hinrichtung durch eine "geschickte

Feber" öffentlich gerechtfertigt werde; sie trug dieses Werk dem Bacon auf, und dieser gehorchte sogleich. Er schrieb "eine Erklärung der Känke und Verräthereien, versucht und begangen durch Robert weiland Graf Essex und seine Mitschuldigen". Ulle Welt erhob gegen Bacon den Borwurf, daß er falsch und undankbar gegen Essex gehandelt. Dieser Borwurf hat sich sortgepflanzt von Geschlecht zu Geschlecht und ist heute noch so laut wie damals. Daß er schon damals laut wurde, sollte Diron nicht bestreiten, da Bacon selbst es sagt. Ein Jahr nach dem Tode der Elisabeth war er genöthigt, sich "gegen gewisse Borwürse in Betreff des verstorbenen Grafen Essex" öffentlich zu vertheidigen; er that es in Form eines Briefs an den Lord Montjon, welcher dem Essex als Statthalter in Frland gesolgt war.

Laute Vorwürfe sind noch nicht gerechte. Bevor wir urtheilen, wollen wir Bacon selbst hören. Wie hat er gegen Esser geschrieben? Wie zu seiner eigenen Vertheidigung?

#### 1. Bacons Declaration.

In der Art, wie Bacon Effer' Schuld barftellt, regt fich keine Spur menschlicher Theilnahme, kein noch so leiser Versuch der Milder= ung, in Gesinnung und That erscheint Esser als durchaus schlecht und verbrecherisch. Er hat nichts im Sinn als seinen Chrgeiz, der ihn so weit treibt, daß er «praefectus praetorio», Herr der gesammten englischen Kriegsmacht werden möchte; gegen jeden Nebenbuhler ift er mißgunstig, gegen die Königin verrätherisch, Absalon ähnlich; mit schlimmen Planen geht er nach Frland, vergeudet die Zeit, schließt einen schimpflichen Frieden, sucht sich aus den irischen Rebellen eine Partei, aus dem Heer ein williges Werkzeug zu machen in der Abficht auf eine bewaffnete Landung in England; Mitschuldige haben es bezeugt, es sei sogar verabredet worden, Esser solle König von England, Tyrone Bicefonig in Frland werden; mit diesem habe er einen Bertrag gegen die englischen Interessen in Frland geschlossen und dafür die Königin gewinnen wollen, daher seine plötliche Rückfehr nach London. Nachdem seine Schuld erwiesen, habe ihm die Königin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A declaration of the practices and treasons attempted and committed by Robert late Earl of Essex and his complices etc. (1601). The works (Sp.), vol. IX, p. 245 flg. — <sup>2</sup> Sir Francis Bacon his apology in certain imputations concerning the late earl of Essex in a letter to lord Montjoy, now Earl of Devonshire. The works (Sp.), vol. X, p. 139 flg.

großmüthig verziehen; kaum in Freiheit gesetzt, habe er die frühern Pläne wieder aufgenommen, geheime Umtriebe gemacht, allerhand leichtsinnige und mißvergnügte Leute um sich versammelt und eine Berschwörung angezettelt, welche den Umsturz der öffentlichen Zustände bezweckte; zulegt habe er offene Gewaltthat versucht und sei elend gescheitert. Härter war Essen nicht zu beschuldigen, als hier nach seinem Tode durch Bacons Feder geschehen. Es war wie eine zweite Dinrichtung, und man darf ohne Empfindsamkeit erstaunt sein, daß der Mann, der diese Schrift versakte, jemand war, dem Esser Gutes erwiesen. Benn er den unglücklichen Essex mit Recht beschuldigt, daß er undankbar gegen die Königin gewesen, so darf man wohl fragen: war denn Bacon dankbarer gegen Essex?

#### 2. Bacons Apologie.

Es scheint, daß er selbst das peinliche Gefühl dieser Frage gehabt hat, denn er sucht am Schluß seiner Vertheidigung die Schuld jener Schrift von sich abzuwälzen, sophistisch genug: er habe sie geschrieben nicht wie ein Autor, sondern wie ein Secretär, in allen Punkten geleitet; sie sei im geheimen Rath der Königin genau durchgesehen, erwogen und so verändert worden, daß am Ende eine Schrift heraußtam, wozu er selbst nichts gegeben als den Stil. Zulet habe sie die Königin noch einmal Wort für Wort gelesen und eigenhändig Aenderungen gemacht, sie habe ihn sogar getadelt, daß er den alten Respect gegen Essex nicht vergessen und «mylord of Essex» gesagt habe, während es bloß heißen dürse: «Essex» oder «the late earl of Essex»; ja sie bestand darauf, daß um dieser Kleinigkeit willen die Schrift noch einmal gedruckt wurde.

Diese Vertheibigung ist schlimmer als keine. Warum lieh er seine Feder zu einer Schrift, welche er als die seinige nicht anerkannte, und die das Gefühl der Welt gegen ihn aufbringen mußte? Warum ließ er sich als Werkzeug brauchen? Es wird kaum möglich sein, in diesem Punkte Bacon von einer unwürdigen Willsährigkeit freizusprechen, aber, um in der Beurtheilung seiner Empfindungsweise sicher zu gehen, muß man doch die Beziehungen zwischen Essez und ihm genauer untersuchen; man muß wissen, welches Verhältniß zwisschen beiden bestand, welchen Wechsel dasselbe erlebt hat. Darüber giebt Bacons Vertheidigungsschrift eine ebenso interessante und charakteristische, als meiner Meinung nach richtige Ausklärung. Die

Frage selbst ist biographisch genommen so erheblich, daß wir uns uns möglich bei dem Gemeinplatz begnügen können, wonach auf der einen Seite die großmüthigste Freundschaft war, auf der andern Seite nichts als der kälteste Undank.

Seine Freundschaft für Effer, jo bekennt Bacon felbst, fei weber unbedingt noch ungetrübt gewesen, er halte es mit dem Borte der Mten: «amicus usque ad aras»; erft Gott, dann der König, dann ber Freund. Er habe in Effer eines der besten und tauglichsten Wertzeuge für das Staatswohl gesehen und sich deshalb dem Dienste des= selben so ausschließlich gewidmet, daß er darüber den der Königin, Bermögen und Beruf vernachläffigt, auch seinen Bruder bald nach beffen Rückfehr bestimmt habe, ebenfalls in die Dienste des Grafen zu treten. Effer habe sich gegen ihn wohlwollend und freigebig bewiesen, seine Amtsbewerbungen unterstützt und, als diese fehlgeichlagen, ihm ein Landgut geschenkt, das er für 1800 Pfund ver= fauft, obwohl es werthvoller war. Indessen seien sehr bald zwischen bem Grafen und ihm Differenzen entstanden, besonders in zwei Buntten, betreffend Effer' Benehmen gegen die Königin und feine Sucht nach Kriegsruhm und Volksgunft. Er habe Effer wiederholt gerathen, sich gegen die Königin folgsam und gefügig zu zeigen, dann werde sie bald wie Ahasverus fragen: "Was foll dem Manne ge= schehen, den der Rönig ehren will ?" - Dagegen pflegte Effer zu fagen, man muffe der Königin imponiren, um sie zu gewinnen, denn sie fönne nur durch Zwang und Autorität zu etwas gebracht werden. Satte er dann mit seiner gewaltsamen Art wirklich etwas durchgesett, fo triumphirte er gegen Bacon: "Run seben Sie, wessen Principien die Probe bestehen!" Bacon entgegnete, ein solches Berfahren sei wie heiße Wafferkuren, die wohl bisweilen helfen, aber fortgesett ichaden. Auch habe er ihn oft vor jenem zwiefachen Chrgeiz nach Kriegsruhm und Bolfsgunft gewarnt, der, wenn er Glud habe, leicht die Giferfucht der Königin, seinen eigenen Uebermuth und öffentliche Storungen erregen könne; Kriegsruhm und Bolksgunft feien wie die Schwingen bes Starus mit Wachs befestigt, leicht zu lösen, dann folge der jähe Sturz. Effer nahm folche Rathschläge wenig zu Berzen und meinte spottend, fie famen nicht von Bacons Beift, sondern von seinem Rock (auf die seidene Robe anspielend).

Diese Meinungsverschiedenheit führte allmählich zu einer gegenseitigen Entfremdung, und als Esser wegen des irischen Feldzugs 20.

Bacon wieder um Rath fragte, hatten sich beide Männer seit achtsehn Monaten nicht gesehen. Bacon kannte die Lage der Dinge, er wußte sehr gut, daß Frland nur auf wirthschaftlichem Wege zu helsen sei, er sah voraus, daß Esser in dieser Sache nichts ausrichten, nichts gewinnen, durch Mißersolge die Gunst der Königin verlieren, durch seine Entsernung seinen Feinden am Hose das Feld freilassen werde. Ich widerrieth es nicht bloß", sagt Bacon, "sondern that förmliche Solgen daraus entstehen; ich habe nie ernster weder mündlich noch schriftlich mit ihm geredet."

Bährend Effer' Abwesenheit sieht Bacon die Königin häufig in ihrem Palaste Nonsuch und findet sie leidenschaftlich verstimmt über Effer' Berfahren in Frland, er handle ohne Glud, ohne Urtheil und nicht ohne eigennützige Nebenabsichten. Damals habe Bacon ber Königin gerathen, fie moge Effer in ehrenvollster Beise gurudrufen und ihm eine Stellung am Sofe geben, wie Leicester fie gehabt. Nach Effer' plöglicher Ruckfehr von Dublin habe er ihn sogleich besucht und seinen niedergeschlagenen Muth aufgerichtet; auf seine Frage: was wird aus mir werden? habe er ihm Rath und Trost gegeben, es sei ein Wölkchen, das vorüberziehe, ein Nebel, bei dem es darauf an= fomme, ob er steige oder falle; man muffe alles thun, daß er nicht steige. Schon damals habe man gesagt, daß er die Rönigin gegen Effer einzunehmen suche; das sei falsch, vielmehr habe er stets zum Buten geredet, fogar ein Sonett an die Konigin gerichtet, um fie verjöhnlich für Effer zu stimmen.1 Selbst Effer' Rücksendung nach Irland habe er nicht widerrathen, freilich noch weniger gutgeheißen: die Königin sei in dieser Sache völlig entschieden gewesen und habe seines Rathes gar nicht bedurft. Sie hatte Montjon an Effer' Stelle ernannt und sprach davon gelegentlich mit Bacon. "Wenn Ihre Majestät", entgegnete biefer, "nicht die Absicht haben, Effer gurud-Buichiden, jo konnten Gie feine beffere Bahl treffen." Darauf habe die Königin heftig erwidert: "Effer! Wenn ich Effer je wieder nach Irland ichide, fo will ich Sie heirathen, Bacon, fordern Sie es von mir!"

<sup>1</sup> Dieses Sonett überreichte Bacon ber Königin, als diese Ende September 1600 (also ein Jahr nach Essey' Rückfehr) in seiner Sommerwohnung zu Twickenham bei ihm zu Mittag aß. Dieses Sonett, das niemand kennt, soll zum Beweise dienen, daß Bacon ein Dichter, daß er Shakespeare war! Bgl. meine Schrift "Shakespeare und die Bacon-Mythen" (Heibelberg, Winter, 1895), S. 27—28. Bgl. auch in Beziehung auf S. 43 oben dieselbe Schrift S. 28—33.

Wir kennen das Verfahren, welches die Königin gegen Effer einschlug; auch hier widerrieth Bacon zweimal, mas die Königin wollte, und erregte dadurch ihren Unwillen. Zuerst migbilligte er, daß die Sternfammer ungehört über Effer urtheilen folle, denn dies widerstreite den Formen der Gerechtigkeit und werde bei der öffent= lichen Meinung Anftoß finden; die Königin nahm die Einrede übel und sprach mit ihm monatelang kein Wort. Die Procedur fand ftatt, ohne daß Bacon daran theilnahm. Gegen Dftern 1600 murde die Königin anderer Meinung, sie räumte ein, daß Bacon recht ge= habt, und wünschte ein zweites formliches Verfahren «ad castigationem», wie sie wiederholt sagte, nicht «ad destructionem». Auch jest widersprach Bacon; wenn ihn die Königin frage, so musse er ant= worten, wie Frater Bacons Ropf sprach: "Zeit ift, Zeit war, Zeit wird niemals fein"; es fei jest zu spät, die Sache fei kalt geworden und habe schon zu viel Wind gemacht. Die Königin, von neuem gegen Bacon verstimmt, blieb bei ihrem Entschluß; es tam zu jener gerichtlichen Verhandlung in Northouse, wozu Bacon der Königin seine Dienste anbot, aber auch erklärte, wenn sie ihn aus Rüchsicht auf sein Verhältniß zu Esser ausschließen wolle, so würde er dies als höchste Gunft ansehen. Er wurde mit den übrigen Kronjuristen zugezogen und an der Untersuchung in einem ganz untergeordneten Punkte betheiligt.

Seitdem habe er alles gethan, die Königin mit Effer auszusöhnen; er habe ihr gesagt, daß sie zwei Triumphe davongetragen: über die öffentliche Meinung und über Effer' Hochmuth; jene sei befriedigt, dieser gedemüthigt. Die Königin schien damit sehr zufrieden und äußerte wiederholt, ihr Berfahren gegen Effer sei «ad reparationem», nicht «ad ruinam». Bährend bes ganzen Sommers (1600) habe er für Effer' Wiederherstellung gearbeitet und mit diesem selbst fort= während brieflich verkehrt, er habe sogar auf Effer' Bitte Briefe in seinem Namen an die Königin aufgesett, wie er wußte, daß sie ihr den besten Eindruck machen würden. Auch sei monatelang alles vor= trefflich gegangen, die Königin war in der gunstigsten Stimmung und hörte wieder fehr gern von Effer fprechen. Da bemerkte fie eines Tages gegen Bacon, daß ihr Effer fehr ehrerbietig geschrieben habe, sie habe den Brief zuerst als eine Bergensergiegung genommen und empfunden, dann aber gesehen, daß der eigentliche Beweggrund fein anderer war, als die Bitte um Erneuerung des Monopols der füßen

Beine. Mit einer geistreichen Antwort und im besten Ginne fur Gffer jucht Bacon den Argwohn der Königin umzustimmen: es konne ja beides recht wohl zusammen bestehen, der Mensch habe zwei Grundtriebe, er ftrebe nach Bervollkommnung, wie das Gifen nach dem Magnet, zugleich nach Gelbsterhaltung, wie der Bein nach der Stange. das thue der Wein nicht aus Liebe gur Stange, sondern um fich aufrecht zu halten. Wiederum habe er zwei seiner falschen wohlgemeinten Briefe geschrieben, ben einen als von seinem Bruder Anthony an Gffer gerichtet, den andern als Antwort des lettern, worin dieser seine Bemuthsverfassung so schildert, wie die Konigin sie wunschte. Die Königin habe die Briefe gelesen, aber sich nicht umftimmen laffen; fie blieb erzürnt gegen Effer, übel gelaunt gegen Bacon, fie ließ ihn stehen, ohne ihn anzureden; fie schickte ihn fort, wenn er in Be= schäftsfachen fam, bis er endlich es nicht länger ertragen und ber Königin eines Tags offen gesagt habe, sie behandle ihn als «enfant perdu», er stehe zwischen Thur und Angel, viele von den Großen feien ihm ungunftig, weil sie meinen, er fei gegen Effer; die Konigin sei ihm abgeneigt, weil sie glaube, er sei für ihn. Elisabeth habe barauf freundlich und beruhigend geantwortet, aber von Effer kein Wort gesprochen. Dies war Bacons lettes Gespräch mit der Königin vor dem verhängniftvollen 8. Februar.

Was zuletzt seine Theilnahme an dem Hochverrathsproceß selbst betrifft, so habe er sich nicht unter die Ankläger gedrängt, sondern nur gethan, was Amt und Pflicht gesordert; zwischen dem Verhör und der Hinrichtung habe er die Königin nur einmal gesprochen und ihre Gnade im allgemeinen angerusen, weil das Verbrechen zwar groß, aber die Gesahr klein war; Essez sei nicht zu retten gewesen, aber seiner Bemühung sei es gelungen, einige der Angeklagten zu befreien.

### 3. Auftreten gegen Effer.

Bacon plaidirte in dem Hochverrathsproceß selbst schonungslos gegen Essex, er trat im Lause der Untersuchung zweimal auf, um die Ausstüchte des Angeklagten abzuschneiden und zeigte die Schuld desselben im schlimmsten Lichte. Da Essex seiner That bald als Abwehr gegen Raleigh, bald als der Königin keineswegs feindselig darstellen wollte, so verglich ihn Bacon erst mit Pisistratus, dann mit Heinrich Wuise, zwei Beispiele, welche für Essex nicht gefährlicher gewählt sein konnten, denn sie gingen unmittelbar auf die Absicht der Usurpation.

Es gebe, sagte Bacon in seiner Rede, für den Angeklagten keinerlei Rechtsertigung, nur das einsache Bekenntniß der Schuld. Essex hatte dem Gerichtshose gegenüber allerhand Ausweichungen und Digression= en versucht, er hatte, um Bacon in Berlegenheit zu bringen, sogar auf jene falschen Briese hingewiesen, die der Ankläger selbst in seinem Interesse geschrieben; Essex sagte, Bacon könne ihn am besten gegen Bacon vertheidigen. Dieser ließ sich nicht irre machen, und er war es hauptsächlich, der den Angeklagten unerbitklich bei der Sache sest= hielt, nämlich bei dem unleugbaren Hochverrath. Nachdem das Urstheil gefällt war, legte Essex aus freien Stücken umfassende Geständ= nisse ab und starb schlicht und ergeben.

### III. Das Ergebniß.

Nach dieser Einsicht in die Lage und den Verlauf der Dinge läßt sich Bacons Verhalten gegen Effer objectiv würdigen, und da stellt sich das unbefangene und sachkundige Urtheil doch günstiger für ihn als die gewöhnliche Meinung der Welt. Man muß überhaupt die Freundschaft beider nicht zu ideal auffassen: es war nicht Orestes und Pylades, sondern bei aller gegenseitigen Reigung der Lord und ber Advocat, der Gönner und der Schützling; ihre Beziehungen grunbeten sich zum großen Theil auf praktische Interessen, auf gegenseitige gute Dienste, wobei Bacon das Seinige in Rath und That geleistet hat und dem Lord nichts schuldig blieb, das ihn zu einem Ueber= ichuf von Dankbarkeit verpflichten konnte. Das Verhältniß steht nicht jo, daß wir auf der einen Seite bloß den Wohlthater, auf der andern bloß den Empfänger vor uns sehen. Bacon hat sich Effer gegenüber feine Unredlichkeit, keine Untreue vorzuwerfen: er hat, wo er nur tonnte und fo lange als möglich, die Sache des Grafen gefördert nach seiner besten Ueberzeugung und in der besten Absicht; auch war diese Ueberzeugung mehr als bloß gute Gesinnung, sie war das richtigste Urtheil, und Effer hatte in der Welt nichts Befferes thun fönnen, als Bacons wohlgemeinte Rathschläge befolgen. Er that bas äußerste Gegentheil und ging den Weg des Verderbens. Es ist nicht zu zweifeln, daß auch von Effer' Hochverrath Bacon genau die Neberzeugung hatte, die er aussprach, und daß diese Ueberzeugung richtig war. Es würde ihm menschlich schöner gestanden haben, wenn er der Berurtheilung des frühern Freundes, die er nicht hindern fonnte, fern geblieben wäre, selbst auf seine Gefahr; wenn er nach der

hinrichtung durch das Gefallen, welches die Konigin an feiner Reber fand, fich nicht hatte bestimmen laffen, jenen Federdienft gegen Gffer' Andenten zu verrichten, um feinerseits ber Königin zu gefallen. Er modite es munichen, nachdem er durch seine Freundschaft und Für= iprache für Gffer mehr als einmal den Unwillen und felbst den Argwohn Clijabethe erregt hatte. Bare Bacon ein Idealift in ber Freundichaft und ein Rigorift in ber Staatspflicht geweien, fo konnte man benten, daß er fich in einem Conflict zwischen Staatspflicht und Freundichaft befunden und die erste, wie es nöthig war, erfüllt habe; aber er war kein Phlades in der Freundschaft und kein Cato in bürgerlicher Tugend. Gin folches Gepräge hatte ber Widerstreit nicht, in den er gerathen war. Für Effer iprach nur die Rudficht auf bas frühere Berhältniß und auf bas Urtheil ber Leute, gegen Effer die Ueberzeugung von seinem Sochverrath und der Bunich, der Königin zu gefallen. Diese beiden letten Interessen, bas politische und verfönliche, gaben ben Ausschlag, der seine Haltung entschied. Die Belt hat seine Freundespflichten gegen Effer überschätt, fie hat seine Ueberzeugung entweder nicht gefannt oder zu gering angeschlagen und darum unbillig und oberflächlich geurtheilt, daß er aus blogem Eigennut die Freundschaft schnöde verrathen habe. Man darf sich über ein solches Urtheil nicht wundern, denn die Freundschaft ist allemal populärer als die Staatspflicht.

Indessen, wenn in Rücksicht auf Bacons Verhalten gegen Esser die blinde Verdammung aufhören soll, so ist kein Erund, auf seiner Seite alles vortresslich zu sinden, wie Dixon in einem Auswande von Advocatenkünsten versucht. Es sei nicht wahr, daß sich die Meinung der Welt gegen Bacon erklärt habe, der beste Beweis dagegen sei, daß er in demselben Jahre (October 1601) zweimal in das Parlament gewählt wurde sür Ipswich und St.-Albans. Dies ist gar kein Besweis, denn ein schlechter Freund kann immerhin ein brauchbares Parlamentsmitglied sein; wenn Bacons Name durch den Proces und die Declaration gegen Esser moralisch gelitten hatte, so hatte er deshalb noch nicht seine parlamentarische Geltung verloren. Das beste Zeugniß gegen Dixon giebt Bacon selbst, der gleich in den ersten Worten seiner Vertheidigungsschrift bekennt, er wisse wohl und empsinde es schmerzlich, daß er wegen Esser üble Nachrede leide und im «common speech» der Falscheit und Undankbarkeit beschuldigt werde.

Man möge sagen, daß Bacon in seiner Anklage gegen Essen nach richtiger Ueberzeugung gehandelt und seine Pflicht erfüllt habe; daß er es aber in der mildesten Beise gethan, ist ebenfalls unwahr, denn er hat nicht geduldet, daß der hochverrätherische Charakter des Unternehmens, der Esser den Kopf kostete, den kleinsten Zweisel oder Absbruch leide. Bas war da noch zu mildern?

Digon geht noch weiter; er verneint, daß Bacon dem Grafen Effer irgendeine Rücksicht aus Freundschaft schuldig war, denn Effer fei gar nicht sein Freund gewesen, er habe ihm nichts Gutes, sondern nur Uebles erwiesen. Was habe denn seine Fürsprache bei der Bewerbung um die Staatsämter ausgerichtet? Nichts und weniger als nichts! Denn der übertriebene Gifer und die heftigkeit, womit Gffer bie Sache Bacons betrieben, habe geschadet. Und nun lautet ber Schluß, ber schlechter ift als sophistisch: Effer war die Ursache, daß Bacon nicht Staatsanwalt wurde, also war ihm Bacon nichts schuldig, fondern hatte vielmehr allen Grund, fich über Effer zu beklagen. Das heißt die Freundschaft nicht nach der wohlwollenden Gefinnung, son= bern bloß nach dem Profit beurtheilen, der dabei abfällt. Wenn Bacon ebenso dachte, so war er in diesem Punkte genau so schlecht, wie sich die öffentliche Meinung ihn vorstellt. Freilich meint Diron, es sei nicht Wohlwollen gewesen, weshalb Effer sich so eifrig für Bacon bemuhte, sondern einfach Schuldigkeit und Schuld im buchstäblichen Ginn, benn Bacon habe ihm jahrelang Dienste geleiftet und Gffer bei seiner Berschwendung fein Geld gehabt, ihn zu entschädigen, daher fuchte er ihn mit Staatsämtern zu bezahlen. Diese Ausflucht ift wiederum falich. Bacon felbst ruhmt in seiner Vertheidigungsschrift Effer' Freigebigkeit und erzählt von dem großen Geschenk eines Landgutes, das ihm jener gemacht, und welches werthvoller war, als die für jene Zeit beträchtliche Summe, die aus dem Berkauf gelöft murbe.

Mit einem Wort: wenn die Sache zwischen Essey und Bacon so gestanden hätte, wie Dixon sie giebt, indem er sie in allen Punkten entstellt, so hätte Bacon entweder gar keine oder eine andere Apologie geschrieben.

### Fünftes Capitel.

### Bacon unter dem Könige Jakob I.

# I. Die neue Aera. 1. Der König.

Elisabeth, ohne leibliche Erben, hatte die Thronfolge nicht geset= lich geordnet. Kurg vor ihrem Tode wegen der lettern befragt, gab sie eine Antwort, die nicht ganz in der Art Alexanders war: "Ich will feinen Lump zum Nachfolger, mein Nachfolger muß ein König sein, unser Better von Schottland". Es war der legitime Erbe ihrer Krone, der Sohn der Maria Stuart, Jatob VI. von Schottland, der als Satob I. auf dem Throne Englands die Reihe der Stuarts beginnt, die nach ihm noch drei gefronte Saupter gahlt, beren feines feine Regentenlaufbahn glücklich antritt und endet: der zweite Stuart wird enthauptet, der dritte aus der Berbannung zurückgerufen und wiederhergestellt, der lette vertrieben: unter Karl I. der Bürgerkrieg, unter Karl II. die Wiederherstellung, unter Jakob II. die Revolution, womit die männlichen Stuarts für immer aufhören zu regieren. Unter Jakob I. wird der Grund zu den Uebeln gelegt, welche die Nachfolger keineswegs unschuldig treffen. In dem Zeitalter Elisabeths und durch ihr Berdienst war England ein Staat ersten Ranges geworden. Jatob vereinigte unter seiner Krone die Reiche England und Schottland und nannte fich König von Großbritannien, das war nicht Berdienst, sondern Glud; nachdem er 22 Jahre regiert hatte, sagte die Belt: "Großbritannien ist kleiner als Britannien", das war nicht sein Un= glud, fondern feine Schuld.

Kaum sehlte etwas, daß in der Person dieses Königs erfüllt wurde nicht bloß, was die sterbende Elisabeth in Betress ihres Nachsolgers gewollt, sondern auch, was sie nicht gewollt hatte. Er war in allen Punkten ihr völliges Widerspiel: sie eine männliche Königin, er ein weibischer Mann, an dem nichts königlich war: mittelgroß von Statur, beleibt, der Bart dünn, die Beine schwach, die Zunge breit, man sagte von ihm: "er ißt, wenn er trinkt"; von Regententalent und Krast keine Spur, sein größter Ussect war die Furcht, er zitterte bei jedem Schuß und wurde ohnmächtig vor einem gezückten Tegen,

er war nervenschwach von Natur, ohne Willenszucht, noch geschwächt durch eigene Schuld, vielleicht durch Lafter. Er hatte fich den Ropf mit einer öden Gelehrsamfeit namentlich theologischer Art gefüllt, womit er Staat machte; er hörte gern, wenn seine Schmeichler ihn "den britischen Salomo" nannten, der frangofische Minister Gully nannte ihn "den weisesten Narren in Europa". Theologische Bor= stellungen hatten ihn bergestalt benebelt, daß er ben foniglichen Be= ruf wie in einem Dunst fah und für die großen und realen Aufgaben deffelben weder Sinn noch Fähigkeit hatte; sein Wahlspruch war: "tein Bischof, kein König", er hielt die königliche Macht für einen Ausfluß der göttlichen, die Könige seien die Ebenbilder Gottes, daher ihre Macht durch nichts eingeschränkt werden dürfe. Er dachte abjolutistisch und despotisch, ohne die Ginsicht und Rraft des Gebieters. Er liebte das theologische Gezänk, außerdem die Sahnenkämpfe und die Gunftlinge. Aus jungen, unbedeutenden Leuten in der fürzesten Beit große und gefürchtete Herren zu machen: das war die einzige Art seiner Schöpfung, nur daß er diesen Geschöpfen seiner Gunft gegenüber nicht der Meister war, sondern die Creatur. Wenn eine gewisse körperliche Anmuth dem Könige in die Augen stach, so war der Anfang der großen Laufbahn bei Sofe gemacht. Es bedurfte dazu keines andern Talents. So stieg Robert Carr, ein junger Schotte, ben man formlich ausgestellt hatte, damit ber Ronig ihn febe; er wurde bald Biscount von Rochester, dann Graf von Somerset und war in turgem der einflugreichste Mann Englands (1612); sein Freund Thomas Overburn, der ihn geistig weit über= fah, beherrichte den König durch den Günstling. "Es gab eine Zeit", fagt Bacon, "wo Overburh mehr von den Staatsgeheimniffen wußte als der gange Staatsrath zusammen." Carrs Berführerin und später feine Frau, Lady Effer, eine Schwiegertochter des unglücklichen Grafen, haßte Overbury und wollte ihn aus dem Wege räumen. Das Ber= brechen gelang, Overbury wurde auf Befehl des Königs verhaftet und im Tower durch das Ehepaar Somerset vergiftet (1613); daraus entstand ein Proceg, welchen Bacon mit der größten Schonung gegen die Somersets führte (1616). Rach dem Sturze Carrs tam ein zweiter Gunftling, ber alle Lebensplane, felbst seine Beirath aufgab, um die große Favoritencarrière zu machen, die ihm auch über alle Magen gludte: George Billiers, ber 1614 in den Dienst bes Königs trat und wie im Fluge von Burde zu Burde emporstieg, er wurde Ritter,

Baron, Biscount, Graf, Marquis, zulest Herzog von Buckingham. Seit dem August 1616, wo ihn der König zu Woodstock in den Reichsadel erhoben hatte, galt er öffentlich als Favorit. Er ließ sich von Bacon in einer Anweisung die Bedeutung und Pflichten seiner Stellung als "Favorit" genau auseinandersezen, dieses Schrifts stück aus dem Jahre 1616, dem Inhalt nach ohne Zweisel echt, sindet sich in den Werken Bacons. Deider hat dieser Mann in dem Leben unseres Philosophen eine sehr verhängnißvolle und verderbliche Rolle gespielt. "Bacons europäischer Ruhm ohne gleichen", sagt Dahls mann, "scheiterte in den schmutzigen Gewässern Buckinghams."

#### 2. Die neue Politit.

Unter Elisabeth war die auswärtige Politik durchaus protestant= isch, national, antispanisch gewesen; unter Jakob wurde sie das Gegentheil, eine schwächliche, halb katholisch gefinnte, dem Nationalgeiste Englands widerstrebende, Spanien zugewendete Friedenspolitik. Ihn trieb kein nationaler Gedanke, kein großer Staatszweck, sondern das fleinlichste Familieninteresse. Un die Spite seiner auswärtigen Politik trat das Project einer spanischen Heirath, von dem er nicht abließ, ftumpf gegen die Antipathien Englands, im Widerstreit mit den Interessen des Landes; der Pring von Wales wurde mit einer span= ischen Infantin verlobt und Frieden mit Spanien geschlossen (1604); als Pring heinrich ftarb (1612), mußte der zweite Sohn Karl, der nachmalige König, an die Stelle bes Berlobten treten, zulett mar es Budingham, der die spanische Beirath scheitern machte. Jakobs Tochter Elisabeth, welche man die "Königin der Herzen" nannte, war (ben 14. Februar 1613) mit dem Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz vermählt worden, der Anfang des deutschen Religionskriegs brachte ihr die böhmische Königskrone, die nach wenigen Monaten verloren ging und mit ihr die Pfalz. Diese calvinistische Heirath wurde in England als ein wohlthätiges Gegengift gegen die fpan= ische willkommen geheißen, das Bolt wünschte, als der große Krieg auf dem Festlande ausgebrochen war, eine fraftvolle Unterstützung des beutschen Protestantismus, es fühlte die Solidarität der protestant= ischen Weltintereffen, aber Jatob bachte an nichts als höchstens an bie Erhaltung der Pfalz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The works (Spedding), vol. XIII, p. 9 flg., p. 13-56.

Mus grundlofer Angst für seinen Thron, aus feiger Gefälligkeit gegen Spanien opferte er einen der größten Männer Englands: er ließ den Helden Walter Raleigh in den Tower werfen, hielt ihn jahrelang gefangen und schickte ihn zulett auf das Schaffot. Die beiden Schwestern Beinrichs VIII. waren Margaretha, Königin von Schott= land, die Großmutter ber Maria Stuart, und Maria, Königin von Franfreich, nach dem Tode Ludwigs XII. mit dem Herzog Suffolk vermählt, die Großmutter der Jane und Ratharine Gran; der Enkel biefer lettern, William Cenmour, hatte gegen den Willen Jafobs fich mit Arabella Stuart, einer Urenkelin jener Margarethe Tudor, vermählt (1610); Jakob fürchtete eine mögliche Prätendentschaft und lich beide gefangen nehmen, Arabella Stuart starb im Tower (1615). Lange vorher, gleich im Anfange der neuen Regierung, war Raleigh in den Berdacht gekommen, er wirke im geheimen für die Throner= hebung der Arabella Stuart; ob der Berdacht gegründet war, bleibe dahingestellt, er wurde auf Hochverrath angeklagt und zum Tode verurtheilt. Bierzehn Jahre blieb er im Tower, bürgerlich todt, geistig um so lebendiger und fortwährend thätig. Gelockt durch die Aussicht auf die Goldminen, welche Raleigh in Gunana entdecken wollte, ließ ihn der König sein Glud versuchen, aber machte ihm zur Pflicht, die spanischen Besitzungen nicht zu verleten. Das Unternehmen scheiterte, jene Bedingung war verlett worden, unverrichteter Sache kehrte Raleigh zurud, und auf die Forderung des spanischen Gesandten ließ ber König jest das vor funfzehn Jahren gefällte Todesurtheil voll= ftreden. Raleigh wurde enthauptet in demfelben Sahre, wo Bacon zum Kanzler von England ernannt wurde (1618).

Jakobs innere Politik war ebenso erbärmlich und kleinlich als die auswärtige. Elisabeth hatte Geld gebraucht für wichtige Zwecke und eine Staatsschuld hinterlassen; der Nachfolger verschwendete zwecklos die Staatsmittel, war sortwährend in Geldnoth und half sich auf elende und gemeinschädliche Weise, er verkaufte die Domänen, erhöhte die Zölle, bewahrte die Monopole, handelte mit Adelspatenten, deren jedes seinen Preis hatte, und gründete um des Geldes willen den sogenannten Baronetsadel (1611). Das Uebel der Monopole hatte schon unter Elisabeth bestanden; auch hatte sie in den letzten 15 Jahren ihrer Regierung aus dem Glauben ihrer katholischen Unterthanen eine Finanzquelle gemacht und den sogenannten Recujanten den Nichtsbesuch der Staatskirche für eine drückende Steuer verkauft. Von dem

Sohne der Maria Stuart hofften jest die Katholiken Abhülfe, aber Jatob fand die Steuer viel zu angenehm, um sie abzuschaffen; dies verstimmte die katholische Partei und wirkte mit unter den Antrieben zu der sogenannten Pulververschwörung (1605), die, bei Zeiten entsdeck, für den König die günstige Folge hatte, daß seine bereits sinskende Popularität sich wieder hob.

### II. Bacons Stellung.

#### 1. Unnäherung an das neue Regiment.

Als Jakob den Thron bestieg, hoffte alle Welt auf gute Zeiten, niemand bestritt die Rechtmäßigkeit seiner Erbfolge, und es gab ihm gegenüber weder eine Prätendentschaft noch eine Bartei. Rirgends seien Unruhen zu befürchten, schrieb Bacon an Robert Kempe gleich nach dem Tode Elijabeths, die Papisten seien durch Furcht und Soffnung im Zaum gehalten, Furcht hätten fie genug, Hoffnung zu viel. 1 Bährend die alte Königin noch lebte, dienten ichon in der Stille manche der ersten Männer ihres Sofes dem neuen herrn und zeigten sich in Edinburg hold und gewärtig, vor allen Robert Cecil und der Graf Northumberland. Effer' Freunde und Anhänger, deren Leben verschont geblieben, hatten von dem neuen Könige ihre völlige Wiederherstellung zu hoffen, vor allen der Graf Southampton. Gleich in den ersten Zeiten der neuen Aera murde es, wie Gully behauptet, am Sofe Mode, geringschäßig von Elisabeth zu sprechen. Bacons Better Robert Cecil stieg empor, er wurde Graf von Salisburn, Lordschapmeister und blieb bis zu seinem Tode (1612) der leitende Staat&= mann.

Unter denen, welche sich dem neuen Könige etwas hastig zu nähern und seine Gunst zu gewinnen suchten, war auch Bacon, der mancherslei Wege probirte, um dieses Ziel zu erreichen; er schrieb an Personen des schottischen Hofs, mit denen sein Bruder in Essey' Diensten schon brieslich verkehrt hatte, empfahl sich dem Wohlwollen Cecils, bot seine Dienste Northumberland an, schickte diesem den Entwurf einer Proclamation, welche an das Volk zu richten dem Könige gut scheinen könne, und begrüßte endlich Jakob selbst in einem eigenen Huldigungsschreiben, worin er die Schmeichelei zu weit trieb: Elisabeth sei glücklich gewesen in vielen Dingen, am glücklichsten darin, daß sie

<sup>1</sup> The works (Spedding), vol. X, p. 74.

einen solchen Nachfolger habe! Er reiste sogar dem Könige entgegen (den 7. Mai 1603) mit einem Briefe Northumberlands und hoffte auf eine besondere Audienz, welche Jakob nicht ertheilte. Indessen hatte er den König gesehen, und die Art, wie er die Person desselben in einem Berichte an Northumberland schildert, zeigt, daß er verblendet genug urtheilte, wenn wirklich alles, was er sagte, aufrichtig gesmeint war.

Southampton empfing von allen Seiten Besuche, die ihn perföntich zu seiner Befreiung (den 10. April 1603) beglückwünschten; Bacon mochte nicht zurückbleiben, und da ein richtiges Gefühl ihn abhielt, persönlich zu erscheinen, so schrieb er dem Lord einige Zeilen der freudigsten Theilnahme, worin er feierlich versicherte, daß dieser große Wechsel der Dinge in seinen Gesinnungen gegen Southampton feinen andern Wechsel zur Folge habe, als daß er jest mit Sicher= heit sein könne, was er schon vorher in Wahrheit gewesen sei. «I may safely be now that which I was truly before.» Die Aeußerung ift bezeichnend und keine Heuchelei. Southampton hatte an Effer' Planen theilgenommen, er war in den Proceg verwickelt, und es giebt in Bacons Declaration einige Stellen, die seine Mitschuld erleuchten; doch ist es wahrscheinlich, daß Bacon dazu beigetragen hat, den Zorn der Königin gegen den jungen Grafen zu befänftigen und sein Schictfal zu mildern. Jest, wo Effeg' Freunde wieder emportamen, ichien es Bacon gerathen, sein früheres Verhalten in jener Vertheidigungs= schrift an Lord Montjon öffentlich zu rechtfertigen.

### 2. Beirath. Memter und Bürben.

Den 23. Juli 1603 wurde Jakob gekrönt. Den andern Tag ertheilte er einer Menge von 300 Personen den Ritterschlag, darunter war Bacon, der diese Ehre zwar gewünscht, aber es lieber gesehen hätte, sie nicht als einer unter vielen, «merely gregarious in a troop», wie er an Cecil schrieb, sondern durch die Art der Ertheilung als persönsliche Distinction zu empsangen. Die Verschleuberung des Titels hatte den Werth, Ritter zu heißen, sehr vermindert, indessen sind leere Titel nicht die einzigen werthlosen Dinge, woran weibliche Eitelkeit Gesallen sindet, und die Frau, welche Bacon heirathen wollte, mochte es gern sehen, wenn der Mann "Sir Francis" genannt wurde. "Ich habe eines Aldermans Tochter, ein hübsches Mädchen, nach meinem Gefallen gefunden", bemerkt Bacon in jenem Brief an Cecil unter den

Gründen, weshalb er den heruntergekommenen Titel der Ritterschaft nicht verschmähe. Dieses Mädchen hieß Alice Barnham, ihr Bater war Kausmann und Alberman in Cheapside gewesen, jest war sie die Stiestochter eines gewissen Pakington, als solche hatte sie Bacon gerade damals kennen gelernt. Die Ehe wurde den 10. Mai 1606 gesichlossen, sie blieb kinderlos und keineswegs so glücklich, als Rawlen sie bezeichnet, denn Bacon hat seine lestwilligen Verfügungen zu Gunsken der Frau in einem Codicill widerrusen «for just and great cause», und da die Frau nach seinem Tode einen ihrer Diener heirathete, so darf man annehmen, daß zener Beweggrund einer der schlimmsten war. Sie ist erst 24 Jahre nach dem Tode Bacons gestorben.

Bacons öffentliche Laufbahn stieg unter Jakob schnell empor und nahm besonders unter Budinghams Ginfluß einen glanzenden Aufschwung. Sechsmal hat ihn der König in Aemtern (offices), dreimal in Bürden (dignities) befördert. Unter Elisabeth war Bacon toniglicher Rath ohne Befoldung gewesen, Jatob bestätigte ihn in dieser Stellung und fügte eine Befoldung von 40 Pfund bingu, außerdem gab er ihm eine Pension von 60 (1604). Drei Jahre später (ben 25. Juni 1607) wurde Bacon «solicitor general», welches Amt er dreigehn Sahre vorher mit so vielen Hoffnungen und Bemühungen umfonst gesucht hatte; es war das erfte Staatsamt, das er befleidete, und er war über 46 Jahre alt, als er es erhielt. Den 27. October 1613 ernannte ihn der König zum Generalfiscal; so hatte Bacon die Stelle erreicht, die er vor 20 Jahren zuerst begehrt. Damals hatte Effer' Fürsprache nichts ausgerichtet gegen Eduard Cokes Bewerbung. Bon jest an fegelt Bacon mit Budinghams Ginfluß; bem mächtigen Günftlinge, dem Jatob nichts abschlägt, hat er es zu danken, daß ihm die Bahl freigestellt wird, zwischen der Ernennung zum Staatsrath und der Anwartschaft auf die Stelle des Siegelbemahrers, sobald fie erledigt sein wird. Da er bas Sichere bem Kunftigen vorzieht, fo wählt er das erste und wird den 9. Juni 1616 Mitglied des geheimen Raths. Den 3. März 1617 legt Lord Bradlen fein Umt als Siegelbewahrer aus Kränklichkeit nieder, wenige Tage später erhält es Bacon und ichreibt am Tage seiner Ernennung (7. März) einen Brief voll überfließender Dankbarkeit an Budingham. Jest ift er, mas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The works (Spedding), vol. X, p. 78-81. 2gf. The works ed. by Montague, vol. XXI, 102 fig.

sein Vater war, Bewahrer des großen Siegels von England; den 4. Januar 1618 wird er Großkanzler. Nach seierlichem Einzuge hält er in Westminsterhall seine Antrittsrede als Siegelbewahrer, den 7. Mai 1617. Da der König damals mit Buckingham auf einer Reise nach Schottland abwesend war, so hat ihn Bacon, als der höchste Staatsbeamte Englands, zu vertreten, er ist gleichsam Protector, hält Hof und empfängt im Namen des Königs die fremden Gesandten im Banketsaal zu Whitehall. Als er in prächtigem Aufzuge seine Wohnsing in Grah's Inn verließ, um nach Westminster überzusiedeln, sagte einer seiner früheren Collegen der Rechtsinnung: "Wenn wir nicht bald sterben, so werden wir ihn hierher zurücksehren sehen in einer sehr bescheidenen Equipage", eine traurige Prophezeiung, welche wohl noch schlimmer, als sie gemeint war, erfüllt wurde.

In seiner amtlichen Lausbahn hat er den Gipfel erreicht, es sehlt noch seine Aufnahme in den Reichsadel, die Erhebung zum Peer. Ter erste Grad der Lordschaft ist Baron, der zweite Viscount; noch in demselben Jahre, als Bacon Kanzler geworden, wird er Baron von Verulam; in den ersten Tagen des Februar 1621 erhebt ihn der König seierlich vor versammeltem Hofe zum Viscount von St. Albans. Es ist nicht richtig, wenn man ihn, wie gewöhnlich geschieht, "Lord Bacon von Verulam" nennt, denn der Name Bacon verhält sich zu Verulam oder St. Albans wie Cecil zu Burleigh oder Pitt zu Chatam: er heißt Francis Bacon, er nennt sich seit 1603 Sir Francis Bacon, seit 1618 Fr. Verulam, seit 1621 Fr. St. Albans.

Aurz vorher, den 22. Januar 1621, hatte er in der Mitte zahl= reicher Freunde und Bewunderer sein sechszigstes Jahr vollendet, bald darauf, den 9. Februar 1621, wurde das neue Parlament eröffnet, zu dessen Berufung er selbst gerathen hatte, und in wenigen Bochen sah sich Bacon von der Höhe des Glücks herabgestürzt in schmachvolles Elend.

### Sechstes Capitel.

Bacons öffentliche Caufbahn. Der Weg zur Gohe und zum Sturz.

I. Die Parlamente unter Jakob vor 1612.

Daß Bacon Staatsrath, Siegelbewahrer, Kanzler, Lord wurde, diese glänzenden und letzten Stufen seiner Laufbahn (1616—21) schuldet er zum großen Theil der Gunst des Günstlings, wogegen der

erste Abschnitt vom besoldeten Kathe des Königs bis zum Generalfiscal (1604—13) auf Verdiensten beruht, die sich Bacon durch seine parlamentarische Halung um die Krone und den König erwarb. Uebershaupt muß man, um Bacons Laufbahn und Sturz sich verständlich zu machen, den politischen Charakter der Zeit und den Entwicklungssgang der Parlamente unter Jakob etwas näher ins Auge sassen.

Dem Parlamente, welches seinen Sturz herbeiführte, waren seit dem Ansange der neuen Regierung drei vorangegangen: das erste, durch längere Vertagung unterbrochen, dauerte vom 19. März 1604 bis zum 4. Juli 1607; das zweite trat den 9. Februar 1610 zusammen und wurde nach einem Jahre (den 29. Februar 1611) ausgelöst; dasselbe Schicksal ersuhr schon nach zwei Monaten das dritte, im April 1614 eröffnete Parlament. Wenige Tage vor dem Schlusse bes ersten, worin Bacon Ipswich vertrat, wurde er Generalanwalt, einige Monate vor der Eröffnung des dritten, worin er Mitglied für Cambridge war, wurde er Generalsiscal; er hatte sich um beide Stellen nachdrücklich und wiederholt beworden; daß er sie erhielt, war eine Folge davon, daß der König seine Dienste schäßen gelernt.

Das Thema der parlamentarischen Bewegung unter Jakob war schon der Kampf um die englische Freiheit, der immer offener und betonter auftretende Gegensatz zwischen den Bolks- und Kronrechten, ben Privilegien der Gemeinen und den Prärogativen der Krone. Daß bie leitenden Staatsmänner, wie Cecil, nicht bei Zeiten die richtige Ausgleichung zu finden wußten, noch weniger die Gunftlinge, wie Somerfet und Budingham, am wenigsten der Ronig felbit, das hat Englands Zustände von innen heraus bergestalt erschüttert und aufgelöst, daß der Thron, welchen der Nachfolger Satobs bestieg, zu= sammenbrach. Man konnte den Sturm voraussehen, er war schon im Anzuge, und es geschah nichts, ihn zu hemmen und zu beschwicht= igen; immer mehr umwölkte sich ber politische Horizont, immer grollender wurde die Stimmung des Parlaments, immer heftiger schwoll ber Strom bes öffentlichen Unwillens gegen Sof und Regierung, er wollte zulest sein Opfer haben und verschlang den Mann, der durch seine Einsicht ein Retter werden konnte, aber leider die Charafterftarte nicht hatte, dem Berderben ernsthaft Biderstand zu leiften, und baburch felbst in die Bahl ber Schuldigen gerieth, unter benen er ficher nicht ber Schuldigfte war. Diefes Opfer war Bacon.

Die öffentliche Lage, worin von Anfang an König und Parla= ment einander gegenüberstehen, läßt sich mit wenigen Worten schild= ern, sie war für die Krone schlimm und mußte, je länger sie dauerte, um jo schwieriger und gefährlicher werden: ber König hat Schulden und das Parlament Beschwerden, der Staatsschat ift leer und die Sülfsquellen sind in der Sand des Barlaments, die Beschwerden des Landes sind nicht weniger zahlreich, nicht weniger drückend als die Schulden der Krone. Der König fordert Geld, das Parlament Abstellung der Migbräuche, es knüpft die Leistung an die Gegenleistung: das ist der große Handel («great contract»), der sich, wie der rothe Faden, durch die Geschichte der Parlamente hindurchzieht. Der König hat nur sich, seinen Bortheil, das Geld und die Doctrin des Absolutismus im Sinn, die nie leerer ift, als wenn die Taschen auch leer sind; er verspricht Abhülfe, ohne sie zu gewähren, ohne sie ernsthaft zu wollen, er ist freigebig nur mit Worten, wenn die Sache nicht ruckt, so schickt er eine Botschaft oder hält eine Rede und meint mit einem speech die Dinge ins Gleiche zu bringen. Darüber wird das öffentliche Mißvergnügen immer ärger, immer größer die Bahl der Beschwerden, immer länger, dieser Sebelarm, den die Bolkspartei in der Sand hält.

#### 1. Das erfte Parlament (1604-1607).

An den Fragen, welche das Parlament von 1604—1607 beschäft= igen, nimmt Bacon einen sehr thätigen und hervorragenden Untheil. er ist Mitglied fast aller Ausschüsse. Zwei Sauptfragen sind von der Regierung in den Vordergrund gestellt, welche den König versönlich an= gehen: die Kronschulden und die Realunion zwischen England und Schottland. Bacon arbeitet für die Sache des Königs; unter feiner Mitwirfung geht die Subsidienbill durch, dagegen kommt die Union nicht zu Stande. Der König wünschte die volle Bereinigung beider Länder, die unbeschränkte Naturalisirung aller Schotten: in dieser Frage lag die Schwierigkeit. Man fürchtete Gefahren für England, namentlich die der Uebervölkerung; Nicholas Fuller sprach gegen die unbeschränkte Naturalisirung, Bacon dafür. Daß ein Schotte König von England geworden, fagte Fuller, mache aus Schottland noch fein englisches Land und aus den Schotten feine Engländer; eine folche Bereinigung ware eine Heirath zwischen Urm und Reich, die nicht ungleicher sein könne. Den 17. Februar 1607 hielt Bacon seine berühmte Rede für die Reglunion der beiden Länder im Sinne des

Königs: man müsse die Sache politisch ansehen, nicht bloß kausmännsisch, von Schottland sei ein wachsender Menschenzusluß nicht zu fürchten, England sei reich und keineswegs übervölkert, eine Zunahme seiner Bevölkerung drohe keine Berminderung seines Reichthums, es bedürse der Sicherheit mehr als des Geldes, die Naturalisirung der Schotten verstärke die Sicherheit, erhöhe die Behrkraft des Landes, und von jeher seien die eisernen Männer die Herren der goldenen gewesen. Die Rede machte großen Eindruck, aber setze die Sache nicht durch, auch der König suchte vergeblich durch eine Ansprache die Meinsungen zu gewinnen. Die Union sollte noch nicht begründet, sondern erst vorbereitet werden, indem man zunächst die hinderlichen und entsgegenstehenden Gesetze aus dem Wege räumen und den Boden ebnen wollte.

Eine Reihe von Beschwerden waren im Sause der Gemeinen laut geworden, solche Kronprärogative betreffend, die dem Gemein= wohl schädlich und in der Ausübung migbräuchlich erschienen: dahin gehörte vor allem das Recht der Vormundschaften, die Ertheilung der Monopole und Dispense, die Lieferungen für den königlichen Saushalt, welche der König auf seinen Reisen zu fordern hatte und durch sogenannte «purveyors» eintreiben ließ; war die Last solcher Liefer= ungen schon drückend genug, so war die Art der Eintreibung noch drückender und bis zur Plünderung ausgeartet, denn jene «purveyors» verfuhren gang willfürlich in Ansehung sowohl der Menge als der Qualität der Gegenstände, die sie wegnahmen; sie waren, wie sich Bacon selbst gegenüber dem Könige ausdrückte, nicht bloß «takers», sondern auch «taxers». Bacon war Mitglied des Ausschusses, der mit dieser Frage sich zu beschäftigen hatte, und erstattete Bericht an das Saus; es wurde eine Letition um Abstellung beschloffen, welche Bacon bem Könige überreichte, wobei er in seiner Rede hervorhob, daß feine Last für das arme Bolt so drückend sei, feine Beschwerde jo allgemein, beständig und bitter empfunden werde. Der König versprach Abhülfe, aber es war ihm nicht Ernft.

### 2. Das zweite Parlament (1610-11).

Bald sind die Geldmittel des Königs wiederum erschöpft und die Berusung eines neuen Parlaments zu neuen Bewilligungen nothswendig. Im Februar 1610 tritt es zusammen, der König fordert 600000 Pfund «supplies» zur Bezahlung seiner Schulden und 200000

Pfund für den Staat. Gine folche Contribution mitten im Frieden ist ohne Beispiel; als Gegenleistung (Retribution) wird die Abstell= ung aller gerechten Beschwerden in Aussicht gestellt. Der gunftige Moment für den großen Bertrag zwischen Krone und Parlament scheint gekommen: der Krone sollen die Prärogative abgekauft werden. Der König hat nur das Interesse, so theuer als möglich zu verkaufen; das Haus der Gemeinen dagegen will so viele Lasten als möglich ablösen, ohne deshalb die finanzielle Grundlage der Krone so zu ge= stalten, daß sie in Zufunft die Sulfe des Parlaments nicht mehr braucht, denn dies hieße die Krone völlig unabhängig machen und die englische Freiheit selbst in den Rauf geben. Damit bei dem großen Sandel nichts übersehen werde, muffen die Beschwerden genauer als je gesammelt, die dem Gemeinwohl schädlichen Borrechte der Krone jorgfältiger als je untersucht werden. Man fordert die Aufhebung aller auf die Feudalherrschaft des Königs und den alten Lehnsstaat gegründeten Brärogative, man untersucht das Recht, welches die Krone beansprucht und ausübt, die Ausfuhr und Einfuhr der Waaren zu besteuern. Diese Frage steigert und scharft die Spannung. Den 12. Mai 1610 erhält der Sprecher eine Botschaft, welche dem Hause verbietet, über das tönigliche Recht der Waarenbesteuerung Verhandl= ungen zu führen. Die Botschaft wird dem Sause mitgetheilt, als ob fie vom Könige fame; in der That kommt sie, da der König abwesend ift, nicht von ihm direct, sondern vom Staatsrath. Das haus verbietet dem Sprecher, fünftigbin eine folche Botschaft anzunehmen. Umfonft fucht Bacon, diefen Beschluß zu hindern, er möchte das Haus von der Formfrage auf die Sache zurückführen und überzeugen, daß allerdings der König das Recht habe, Verhandlungen, die ihn oder die Krone speciell angeben, zu hindern; dies habe Elisabeth gethan, als ihre Bermählung in Frage kam, die katholische Marie, als das Parlament eine Angelegenheit berührte, die ihre Diener betraf. In= bessen lag in diesem Falle die Sache anders, es handelte sich um die Privilegien des Hauses, um den Schut der Volksrechte und des Ge= meinwohls, nur der König felbst darf eine Botschaft an das Haus burch den Sprecher richten; wenn diese Form umgangen wird, so ist ein Privilegium des Hauses verlett. Wenn das Haus nicht mehr das Recht haben soll, über die Vorrechte der Krone zu verhandeln: wie foll es noch das Bermögen haben, die Freiheit der Unterthanen zu schützen? Wenn das sogenannte Recht der königlichen Auflagen un-

bestritten und unbeschränkt zu gelten hat, fo fann ber Ronig, mit einer folden Macht ausgerüftet, das Parlament überhaupt entbehren. Daber handelt es fich hier um eine Existengfrage des Barlaments, um das Rechtsverhältniß zwischen Krone und Haus, zwischen der Couveränetat bes Königs und ber Freiheit ber Unterthanen. Das Barlament muß das Recht haben, alle Fragen und alle Materien zu ver= handeln, welche das Recht, das Gemeinwohl, die öffentlichen Zustande betreffen; unter diesen Materien giebt es feine, welche nur den König Diefes Recht ift zu mahren. Mit aller Mäßigung und aller Entschiedenheit wird in diesem Sinne eine «petition of right» aufgesetzt und dem Könige zu Greenwich den 24. Mai überreicht. Jest ist aus ben Specialfragen bereits eine Principienfrage ber Art geworden, wie sie Revolutionen vorausgehen. Solche Fragen muß eine weise und vorsichtige Regierung geschickt zu vermeiden wissen. Diefe Einsicht fehlte dem Könige und seinen Rathen. Man ließ die Spannung machfen und unbenutt den gunftigften Augenblick vorüber geben, der sie milbern konnte und gang geeignet war, Konig und Parlament einander zu nähern, denn die Berhandlungen fielen gerade in die Zeit, wo der Meuchelmord Heinrichs IV. die protestantische Welt entfette. So hatte vor funf Jahren mahrend der Zeit des erften Parlaments die Entdeckung der Pulververschwörung (den 5. November 1605) auf die Stimmung im Sause der Gemeinen einen mächt= igen, dem Könige gunftigen Einfluß geubt, gerade in einem Moment, wo diesem eine Stärkung der loyalen Affecte fehr gelegen fam. Jest, wo die Verhältnisse ichon schwieriger lagen, hätte bei der beständigen Furcht bes Landes vor den staatsgefährlichen Machinationen ber tatholischen Partei das Ereigniß in Frankreich einen ähnlichen Gin= fluß üben können, wenn man verstanden hatte, den Moment zu brauchen. Aber Cecil hatte nicht die Staatsflugheit feines Baters.

In der Sache des «great contract» wurde nichts ausgerichtet. Der König wollte die ritterlichen Güter von den Feudallasten befreien und fragte, welchen Preis dafür die Gemeinen zu zahlen gesonnen seien. Das Haus bot 100000 Pfund jährlich. Es wurde geantwortet: man habe den König mißverstanden, es handle sich zunächst nicht um die Entschädigungssumme, die nach dem Maße der Einbuße zu leisten sei, sondern um den Preis, für welchen der König sich wollte willig sinden lassen, überhaupt auf die Sache einzugehen; es handle sich erst um den Abkauf des Prärogativs, dann um

den Gegenstand desselben; der König fordere für die bloße Rechtsentsäußerung 200000 Pfund jährlich, die weitere Frage sei die Entschädigsung. Das Haus war am Ende bereit, diese Summe zu leisten unter der Bedingung, daß die Beschwerdensrage erledigt werde; aber die Hospartei sand, daß der König dabei zu kurz komme, man wollte berechnet haben, daß diese Summe nur ersete, was der König materiell an Cinkünsten ausgebe. So konnte eine Einigung nicht erreicht werden. Das Parlament wurde den 29. Februar 1611 ausgelöst; der König war äußerst verstimmt, seine Finanzlage schlimmer als je, die Kassen leer, die Gesandten selbst konnten nicht bezahlt werden, auch eine Anleihe war unter diesen Umständen nicht möglich, die Geldverlegenheiten des Königs lagen so offen, daß alle Welt davon sprach.

Als Cecil starb (ben 24. Mai 1612), betrug die Staatsschuld eine halbe Million und das Desicit 160000 Pfund. Der Plat des Staatssecretärs und Finanzministers war erledigt, im Rathe des Königs fand sich niemand, der fähig war, die Leitung der Geschäfte zu übernehmen. Bacon bot sich dem Könige zum Staatssecretär an, und die Geschichte Englands, so meint man, würde vielleicht einen andern Lauf genommen haben, wenn Bacon unter Jasob hätte sein dürsen, was Burleigh unter Elisabeth war; freilich, sept Spedding hinzu, hätte Jasob dann Elisabeth sein müssen, womit die Bedingsung, unter der Bacon als rettender Staatsmann auftreten konnte, in das Reich der Unmöglichkeit versetzt ist. Der König gab ihm die Stelle des Staatssecretärs nicht, aber er ließ sich gern von ihm besathen, und die Bedeutung, welche Bacon nach Cecils Tode am Hofe gewann, ist ungleich größer als vorher.

### 3. Das britte Parlament (1614).

Um der unerträglichen Lage ein Ende zu machen und die Finanzstrage zu lösen, rieth Bacon dem Könige die Berufung eines neuen Parlaments und entwarf dazu Plan und Borbereitung. Die Berufung geschah im Februar 1614. Die Aussichten waren keineswegs günstig, das Wahlresultat im März ergab zwei Drittel ganz neue Mitglieder. Der neue Staatssecretär Kalph Winwood, der die Sache der Regierung im Hause der Gemeinen vertreten sollte, war in parlamentarischen Dingen ganz ungeübt und unersahren. Auch Bacons Ansehen war nicht mehr das alte. Gleich nach der Eröffnung des Parlaments, bei der Untersuchung der Wahlen, wurde gegen die seinige

das Bedenken laut, ob ein Generalfiscal (er mar es feit Ende October bes porigen Sahres) jugleich Barlamentsmitglied fein durfe, ob feine Bilicht im Dienste des Königs fo viel Unabhängigkeit übrig laffe, als Die Stellung im Barlament forbere; man fand bafür feinen Bracedenzfall, aber es gab Analogien genug: warum sollte der attorney general nicht Mitglied des Parlaments fein durfen, wenn doch der solicitor general es ohne alle Bedenken gewesen war? Das Haus beichloß, Bacons Bahl gelten zu laffen, doch follte fünftig der Generalfiscal des Königs nicht mehr mahlbar fein. Es war fein gutes Borzeichen. Man konnte feben, daß dieses Parlament auf seine Unabhängigkeit fehr eifersuchtig, gegen regierungsfreundliche Ginwirkungen fehr gramohnisch, für Bacons Ginfluß wenig empfänglich sein werde. Dazu tam ein Umftand, der die migtrauische Haltung des Parlaments aufs äußerfte reigte: frühere Oppositionsmitglieder unter ber Führung von Senry Neville hatten fich vereinigt, der Sache ber Krone im Parlamente zu dienen, und ftanden zu diefem 3wecke mit dem Könige in unmittelbarem Berkehr. Nachdem ichon das vorige Parlament bestimmt hatte, daß außer dem Sprecher fein Mitglied des Saufes mit dem Könige unmittelbar über Parlamentsfachen ver= handeln dürfe, erschienen diese «undertakers», wie man sie nannte, als Feinde im eigenen Saufe. Gin Sturm des Unwillens brach gegen fie los, den Bacon umfonst zu beschwichtigen suchte; übrigens hatte er von vornherein die ganze Unternehmung widerrathen und von einer folden Cinmischung bes Königs in den parlamentarischen Berkehr nichts Gutes erwartet.

In der Hauptsache kehrte das alte Spiel wieder, der alte Handel, nur sollte dieses mal der äußere Schein des Schachers vermieden werden. Der König sollte Freiheiten und Erleichterungen bewilligen, Borrechte aufgeben aus freier Bewegung, nicht um der Subsidien, sondern um des Gemeinwohls willen; das Haus sollte die Subsidien gewähren ebenfalls aus freier Bewegung, aus Sorge für das Staatsewohl, denn der Schatz seit leer und die äußeren Gesahren drohend. Im Grunde war es nichts anderes als Angebot und Gegengebot. Bacon rieth, daß in demselben Ausschuß beide Fragen «pari passu» beshandelt würden. Er sprach für die Subsidienbill, sie sei nothwendig in sich, ganz unabhängig von den königlichen Gewährungen, das Land brauche Geld, es sei bedroht durch eizersüchtige Nachbarn und durch innere Unruhen, die Zukunft des Continents sei dunkel, kein Staatse

mann könne wissen, wie die Lage nach Jahr und Tag sein werde; wolle England nicht einem Manne gleichen, der in den Krieg geht, so solle es wenigstens einem Manne gleichen, der in die Nacht geht, beide brauchen Waffen, ein Staat ohne Schatz habe so wenig Freiheit, als ein Privatmann mit Schulden. Man sage, es sei Frieden, darum bedürse England keiner Verstärkung des Schatzes; ebenso gut könne man sagen, das Meer sei ruhig, darum brauche das Schiff, das in See gehe, keinen Ballast. Der König zeige sich liberal nicht aus Schwäche, denn seine Macht sei sester als je, sondern aus Liebe zum Lande; das Parlament möge diese Haltung erwidern und darum in der Subsidiensrage gleichen Schritt halten mit den königlichen Geswährungen.

Das Haus ließ sich auf den gleichen Schritt nicht ein. Seine Meinung war: erst das Gemeinwohl, dann die Subsidien. Vor allem wollte es die Frage wegen der königlichen Waarenbesteuerung ins Reine gebracht sehen; es wurde ein Ausschuß gewählt, unter dessen Mitgliedern Bacon war, um in dieser Frage eine gemeinsame Berathung beider Häuser vorzubereiten. Die Lords verhielten sich abslehnend. Sin Mitglied des Oberhauses, der Bischof von Lincoln, sollte in einer Rede das Haus der Gemeinen angegriffen und dessen lonale Gesinnung in Frage gestellt haben, das bloße Gerücht davon erregte die größte Erbitterung, man verlangte die Bestrasung des Bischoss, obwohl man nicht genau wußte, was er gesagt; einige Mitglieder des Unterhauses wollten von der Sache gehört haben, vielsmehr, die Quelle näher beleuchtet, hatten sie einige gesehen, welche sagten, daß sie gehört hätten, u. s. w. Es standen sich nicht bloß Fragen, sondern erhiste und gereizte Afsecte gegenüber.

Der König sendete eine Botschaft, welche die Auflösung androhte. Es kam zu aufregenden Reden, Hoskins sprach leidenschaftlich gegen den König, die Hospartei, die Günftlinge, die Schotten, die Fremdherrsichaft, die immer Unheil stifte, sogar an die sicilianische Besper wurde erinnert. Nach wenigen Tagen folgte die Auflösung. Nichts war erreicht als größere Erbitterung, nichts ausgerichtet in den brennenden Fragen, die öffentliche Lage verschlimmert, der Schaft leer, die Schulden vermehrt, die Gesahren von Frland, Rom und Madrid drohend, die Schwäche Englands überall bekannt. Ueber diesen Zusstand der Dinge konnte kein Patriot triumphiren, keiner, dem die Sache des Landes am Herzen lag; es ist nicht anzunehmen, daß

Bacon, der zur Berufung des Parlaments bringend gerathen, einem so verderblichen Acte, wie die Auflösung war, das Wort geredet habe.

Um eine fleine finanzielle Aushulfe zu gewinnen, nahm man feine Zuflucht zu einer freiwilligen Contribution. Da bas Parlament nichts bewilligen mochte, fo wurden die Unterthanen gebeten, bem Könige etwas zu ichenken. Bacon gab feine Meinung, wie die «voluntary oblation» am zweckmäßigsten zu betreiben sei, ohne jeden moralischen Zwang, ohne Belästigung der armen Boltstlassen und fo, daß die Lonalität und Freigebigkeit der Wohlhabenden gum Bett= eifer angefeuert werde. Am Ende brachte man eine Summe von 40 bis 50000 Pfund zusammen, die wenig half und die Erwartung des Königs gar nicht befriedigte, mahrend das gange Berfahren, das die «benevolence» der Unterthanen in Anspruch nahm, auf das Bolk selbst den ungunstigsten Gindruck machte. Man hatte den gesetlichen Weg der Geldbewilligung umgangen; die Umgehung war jo geschehen, daß sie den König als Bettler erscheinen ließ, und der Erfolg, den man mit so übeln Mitteln endlich erreicht hatte, war so gering, daß er den moralischen Schaden nicht einmal für den Augenblick aufwog.

### II. Berfolgungen. Cotes Fall.

Die Mißstimmung gab sich in Meinungsäußerungen kund, die als Staatsverbrechen verfolgt wurden. Oliver St. John, ein Edelsmann aus Marlborough, hatte das Ansinnen der freiwilligen Beissteuer in einem Schreiben an die Ortsobrigkeit zurückgewiesen, worin er das ganze Verfahren für ungerecht erklärte und dem Könige vorwarf, er habe seinen Kroneid verletzt und treibe es wie Kichard II. Tieser Brief galt als eine aufrührerische Schrift, und der Versasser wurde von der Sternkammer zu Gefängniß und Geldbuße verurtheilt, aber vom Könige begnadigt, nachdem er bereut und widerrusen hatte. Ueber sein Verhör erstattete Bacon dem Könige Bericht (den 29. April 1615).

Kurz vorher hatte eine ähnliche Verfolgung stattgefunden, mit welcher Bacons Name näher zusammenhängt, und die gerade deshalb bei der Nachwelt ein schlimmes Aussehen erregt hat. Nirgends war die Mißstimmung gegen Jakob erbitterter als unter den puritanischen Geistlichen, bei denen der religiöse Widerwille mit dem politischen

<sup>1</sup> The works (Spedding). vol. XII, p. 81 flg. 168.

Migvergnügen zusammentraf; hier concentrirte sich jene entschlossene und furchtbare Widerstandsfraft, die nach einem Menschenalter den Thron ber Stuarts umwarf. Bu biefen Männern gehörte Edmond Beacham, der seinen Bischof in einer Schrift angegriffen hatte, welche für ein Libel galt und seine Absetzung bewirkte; bei einer Saus= suchung fand sich unter seinen Bapieren eine von feiner Sand in Form einer Predigt verfaßte Schmähichrift gegen die Perfon und Regierung des Königs. Er wurde verhaftet und auf Hochverrath angeflagt. Da er von Dingen unterrichtet erschien, welche er nur von andern, mit den Regierungsangelegenheiten vertrauten Bersonen er= fahren haben fonnte, jo glaubte man, daß er Mitwiffer habe, witterte ein Complot und folterte den alten Mann, um Geständnisse zu er= preffen (ben 19. Januar 1615). Er geftand nichts, wurde ben 10. März das lette mal verhört und zum Tode verurtheilt. Indessen wurde das Urtheil nicht ausgeführt, der Verurtheilte ftarb wenige Monate fpäter.

Dieser Proces und die dabei angewendete peinliche Frage spielt unter den weltläufigen Vorwürfen, die gegen Bacons Charafter und Umtsführung gerichtet werden, eine ansehnliche Rolle. Indessen, wie sich aus den Acten der Sache ergiebt, ift Bacon weder der Anstifter des Processes noch der Hauptführer der Untersuchung gewesen. Der Primas von England und der fonigliche Staatsrath verlangten die gerichtliche Verfolgung und zugleich die Anwendung der pein= lichen Frage; die Aufforderung ging an die Kronjuristen, unter denen Bacon als Generalfiscal aufzutreten und das Protofoll des pein= lichen Berhörs mit zu unterzeichnen hatte. Diese feine Ramensunter= schrift hat die Aufmerksamkeit der Nachwelt auf den Proces Beacham gelenkt, und man hat aus biefem Zeugniß, was Bacons Berhalten gu ber ganzen Untersuchung betrifft, mehr gefolgert als daraus folgt. Die Anwendung der Folter war damals noch üblich, und fie ift in bem vorliegenden Falle von Bacon weder gefordert noch gutgeheißen wor= ben, benn er fagt in seinem Berichte an ben König über bas Berhör ausdrücklich, er möchte lieber, daß sich die Untersuchung anderer Mittel bediene (den 21. Januar 1615).1

Jakob hielt Peachams Berfolgung für gesetzlich und besonders für politisch nothwendig, Bacon war der Ansicht des Königs, und es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> We are driven to make our way through questions which I wish were otherwise, etc. The works (Spedding). vol. XII, p. 96.

ift fein Grund zu der Annahme, daß er es blog aus Gefälligkeit mar, er mag fich darin geirrt haben, daß er einen Fall fur Sochverrath nahm, der nicht unter biefen Begriff fiel. Allerdings mar in biefem Buntte die erfte juriftische Autorität des Königreichs einer gang andern Meinung: Eduard Cote, Bacons Rebenbuhler und Gegner, jest Brasident des höchsten Reichsgerichtshofes und Mitglied bes geheimen Raths. Dem Könige lag baran, in dem Brocef gegen Beacham ficher au gehen und den letteren nicht eher vor den Gerichtshof zu stellen, als bis er seiner Verurtheilung gewiß war, deshalb wünschte er, die Unsichten der oberften Richter privatim und jede einzeln zu hören, damit feine Beeinfluffung, namentlich von Cotes Seite ber, ftattfinde. Dieser erklärte sich gegen ein solches Aushorchen richterlicher Meinungen und versagte zuerst seine Mitwirkung; als er sich am Ende doch dazu verftand, gab er seine Meinung dahin ab, daß Beach= ams Schrift nicht unter die Rategorie des Hochverraths gehöre. Da= mit beginnen die Differenzen zwischen dem Könige und Cote, gleichzeitig entstehen andere, die an Umfang und Bedeutung, weil fie tönigliche Machtbefugnisse betreffen, schwerer ins Gewicht fallen und den König perfönlich gegen Coke erbittern. Es handelte sich dabei namentlich um zwei Bunkte, betreffend das königliche Recht der Pfründenverleihung und des Eingriffs in die Rechtssprüche des hochften Gerichtshofes. In den Berhandlungen über diese Angelegen= heiten ist Bacon der königliche Vertrauensmann, er conferirt mit Cote, berichtet an den Rönig, und man fieht aus feinen Dentschriften, bag er nicht bloß Cokes juriftischer, sondern auch deffen perfönlicher Begner ift, bem baran liegt, zugleich bem Könige zu bienen und einen Feind los zu werden. Ende Juni 1616 verliert Cote feine Aemter, in bemfelben Monat wird Bacon Mitalied bes Staatsraths. follte bald erfahren, daß ein gestürzter Feind gefährlicher ift als ein glücklicher Rebenbuhler. Cote war mahrend ber letten Jahre ein populärer Mann geworden, die Ungnade des Königs ließ feine Boltsgunft wachsen und vermehrte fein Unsehen im Parlament. nichts wurde für Bacon verhängnifvoller, als der Einfluß, den diefer erbitterte und zur Biedervergeltung gereizte Gegner in dem nächsten Parlamente gewann.

#### Siebentes Capitel.

### Bacons Stury und lette Jahre.

I. Das Parlament von 1621. 1. Bacons Denkschrift.

Nach der Auflösung des letten Parlaments beschäftigte sich Bacon sogleich mit der Aufgabe eines neuen; schon im folgenden Sahre (1615) verfaßte er eine Denkschrift, worin dem Könige außeinandergesett wurde, welche Fehler nach den Erfahrungen der letten Beiten zu vermeiden, welche Politit einem neuen Parlamente gegenüber zu befolgen sei. Fehlgeschlagen war der Versuch, den großen Sandel zwischen Krone und Parlament offen zu treiben und auf die vortheilhafteste Beise für den König abzuschließen, auch der zweite Bersuch, der den Schein des Handels umgehen wollte, hatte nicht jum Ziele geführt. Zulett waren die Forderungen eine Schraube ohne Ende und der «great contract» von beiden Seiten so hoch hinaufgetrieben worden, daß er, um mit Bacon zu reden, am Ende eingestürzt war, wie der Thurm von Babel. Der König hatte sich barauf in der ungunstigsten und seiner unwürdigsten Lage gezeigt, in der des Bettlers; erbettelte Bohlthaten feien Gift für einen König, bemerkte Bacon sehr richtig, indem er die «beneficia» wortspielend «veneficia» nannte. Die Rathschläge, welche Bacon dem Könige gab, gingen auf eine ganz neue Taktik und veränderten gleichsam den Spielplan: die Geldfrage folle junachst aus dem Spiel bleiben, der König dürfe dem nächsten Parlamente gegenüber nicht mehr in Noth erscheinen und möge vorläufig seine Ginkunfte durch den Berkauf von Ländereien, Adelspatenten u. f. w. vermehren; dagegen seien ' die Mittel der äußeren Politik in ihrer gangen Stärke anzuwenden, um auf bas Parlament zu wirken. Die auswärtige Bolitik sei immer bie beste Ableiterin migvergnügter Stimmungen, sie überwältige am leichtesten jeden Widerstand, weil sie die patriotischen Empfindungen in Anjpruch nehme und den gewohnten Horizont des Unterthanen= verstandes übersteige; aus den bewegenden Kräften der äußeren Politik hatte Elisabeth ihre Volksthümlichkeit und ihre Macht über die Parlamente gewonnen. Daher rieth Bacon, die europäischen Fragen ftatt der innern vor dem nächsten Parlamente in Bewegung zu feten.

Die Lage Curopas enthalte wirkliche Gefahren für England, Frantreich verbinde fich durch Beirathen mit Spanien und Defterreich, es drobe ein Bundnig der drei fatholischen Beltmächte, im Sinblid auf die Gefahren, welche die nächfte Butunft bringen fonne, muffe man bie nationalen Gefühle Englands beleben, und man werde das Parlament opferwillig und lonal finden; es werde bereitwillig Geld geben. um jede Verbindung der englischen Königsfamilie mit der spanischen zu hintertreiben, daher könne ber König einen mittelbaren und fehr wirksamen Drud auf bas Parlament burch ben Schein ausüben, als ob das spanische Heirathsproject feine anderen Beweggrunde habe als finangielle. Auf dieje Beije wollte Bacon in dem Syfteme der neuen Politif bes Königs, beren Brogramm er entwarf, die fpanische Beirath als einen Runftgriff benutt feben, um die Gelbforderung zu mastiren. Aber wie pagte auch nur ber Schein eines folden Projects zu ber antispanischen Saltung, die nach seinem Rathe die auswärtige Bolitif bes Königs allen Ernstes annehmen follte? Und wußte er nicht, daß bie anglo-spanische Beirath wirklich im Werke und der Vertrag in demfelben Jahre schon geschlossen war, wo er seine Denkschrift ver= faßte? Bir sehen beutlich die Mängel seiner Politit vor uns. Er fam zu keinem reinen Resultat, zu keiner festen Richtschnur, weil er mit zu vielen und widersprechenden Factoren rechnete. Er erkannte fehr gut die Fehler, welche gemacht waren, er sah die Rothwendigkeit, fie zu vermeiden, aber er war in seiner Klugheit selbst viel zu nachgiebig, um fie los zu werden, er wollte eine neue und beffere Politik rathen und verquickte damit, gleichviel in welcher Form, ein Broject, das aus der schlechten und verderblichen Politit des Königs herrührte. Es war fein Berhängniß, daß er zu flug oder, beffer gefagt, nicht so klug war, um gang ehrlich zu fein.

Er hatte nicht umsonst auf die Bewegungen in Europa gerechnet, der Ausbruch des deutschen Religionskrieges, der Berlust Böhmens und der Pfalz wirkten auf England zurück und steigerten die nationalprotestantische Stimmung. Unter diesen gewaltigen Eindrücken wurde das neue Parlament den 9. Februar 1621 eröffnet.

### 2. Anklage und Verurtheilung.

Meich in der ersten Sitzung zeigte sich, wie groß im Hause der Gemeinen die Unzufriedenheit mit der Politif des Königs nach außen und innen war. Der Sinn des Parlaments ging, wie es die Inter-

effen Englands geboten, gegen jede Unnaherung an Spanien, gegen die kleinliche und bloß familienpolitische Behandlung der pfälzischen Frage. Je weniger die äußere Politik befriedigte, um fo peinlicher wurden die Uebelstände ber inneren empfunden, die Steuerauflagen, die Nachsicht gegen die Katholiken, vor allem die Migbräuche, nament= lich in Betreff der Monopole und Gerichtshöfe. Man forderte deren Abstellung. Un der Spipe der Opposition steht Cote, auf deffen Un= trag fogleich Ausschüffe zur Untersuchung der Migbrauche gewählt werden: der eine hat es mit den Monopolen, ein anderer mit den Berichtshöfen zu thun. Der Präsident des letteren ift Robert Phillips. Den 15. Märg 1621 berichtet er dem Saufe der Gemeinen: es seien große Migbrauche entdectt; die Person, auf welche die Anflage giele, sei der Lordfanzler selbst, ein Mann, mit allen Gaben der Natur so reich ausgestattet, daß er nichts weiter von ihm sagen wolle, denn er fei nicht im Stande genug ju fagen. Die Unklage gehe auf Bestechung (bribery), er habe Geldgeschenke in seinem richterlichen Umte genommen. Die Anklagepunkte hatten sich von Sigung zu Sigung vermehrt und waren auf einige zwanzig gestiegen.

Den 17. März führt Bacon zum letzen male den Vorsitz im Oberhause, er hebt die Sitzung früher auf als gewöhnlich, kehrt in großer Aufregung in sein Haus zurück und erkrankt. Drei Tage später übergiebt Buckingham dem Parlamente einen Brief Bacons, worin dieser erklärt, er wolle sich gegen die Anklage vertheidigen. Den 26. März vertagt der König das Parlament bis zum 17. April mit einer Rede, worin er die Abstellung der hauptsächlichsten Monopole verspricht, aber kein Wort des Schutzes für Bacon sagt.

Bacons Richter sind die Lords. Die Anklageacte wird ihm schriftlich vorgelegt und er bekennt schriftlich seine Schuld (den 22. April 1621). Vor einer Commission des Oberhauses, die sich zu ihm begeben, wiederholte er mündlich, was er schriftlich bekannt hat: "Dieser Brief, Mylords, worin ich mich schuldig erklärt, ist von mir, von meiner Hand, aus meinem Herzen, ich bitte Ew. Lordschaften, Barmherzigkeit zu haben mit einem gebrochenen Rohr".

Den 3. Mai erfolgt das Urtheil: einstimmig wird er der Bestechung für schuldig befunden. Das Straferkenntniß lautet: 40000 Pfund Geldbuße, Gesangenschaft im Tower, solange es dem Könige beliebe, Verlust der Staatsämter, des Siges im Parlament, des

Ausenthaltes am Hose. Alls ihm das Urtheil verkündet wurde, erstlärte Bacon: "Aus dem Grunde meines Gewissens bekenne ich offen und freiwillig, ich bin der Bestechung schuldig und verzichte auf alle Bertheidigung".

Er blieb zwei Tage im Tower, bann wurde ihm die Gelbuße erlassen, eine Zeit lang lebte er verbannt auf seinem Landgut in Gorhamburn, aber schon im solgenden Jahre (1622) erhielt er die Erlaubniß zur Rücksehr nach London, wo er seine alte Wohnung in Gray's Inn wieder bezog. So erfüllte sich, was fünf Jahre vorher einer seiner damaligen Collegen prophezeit hatte. Der König gab ihm eine Pension von 1200 Pfund und berief ihn sogar (1624) wieder in das Oberhaus. Indessen ist Bacon hier nie wieder erscheinen. Der Verurtheilung solgte Schritt für Schritt die Wieder herstellung, nicht ohne daß Bacon alle Welt mit Bitten um seine vollständige Begnadigung bestürmte, er schrieb aus seiner Verdannsung Briefe über Briefe an den König, den Prinzen von Wales, Buckingham und andere einflußreiche Hosseute. Was der König nicht wieder herzustellen vermochte, war sein guter Name in der öffents lichen Meinung der Mits und Nachwelt.

#### 3. Bacons Schulb.

Man hat neuerdings Bacon zu retten und in dieser Absicht nachzuweisen gesucht, daß die ganze Anklage aus den niedrigsten Be-weggründen hervorgegangen sei, daß sie in der Hauptsache falsch und Bacon an den Berbrechen, für die er verurtheilt wurde, unschuldig war, daß endlich die Mißbräuche, die man ihm vorwersen konnte, nicht ihm, sondern dem ganzen Zeitalter und den öffentlichen Zuständen zur Last fallen. Diese Einwürfe sind nicht ohne Grund, und es ist billig, sie zu beachten. Wenn sie auch keineswegs ausreichen, ihn zu rechtsertigen, so dürsen sie doch in dieser schlimmsten Angelegenheit seines Lebens das Urtheil über ihn in manchen Punkten berichtigen und mildern. Eine Art der Vertheidigung können wir nicht gelten lassen: er war vier Jahre Kanzler, sagt Dixon, er hat mehr als siedentausend Verdicte gefällt, während die Anklage nur einige zwanzig Fälle gegen ihn ausssindig machen konnte, welche

Die Abelstitel murben ihm nicht genommen; mit einer Majorität von zwei Stimmen hatte fich ber Gerichtshof bagegen erklärt. Daher ichrieb er fich auch nach ber Berurtheilung "Fr. St. Albans".

sämmtlich in die beiden ersten Jahre seiner Amtsführung fallen. Das heißt mit andern Worten: er hat die Berbrechen nur in der ersten Hälfte seiner Amtsführung begangen und bei weitem nicht so viel, als er hätte begehen können. Sine solche Vertheidigung ist eine Anklage.

Daß die wirkliche Unklage zugleich eine Berfolgung aus per= fönlichen und schlechten Beweggründen war, scheint richtig. Budinghams Mutter hatte einen ihrer Sohne mit Cokes Tochter verheirathet, was Lady Coke mit Sulfe Bacons hatte verhindern wollen, aber nicht können; außerdem suchte Buckinghams Mutter Uemter und Reichthümer für ihre Freunde, einer derfelben wollte Rangler werden, und Bacons Unklage und Verurtheilung ichien der beste Weg, den Plat zu erledigen. So arbeiteten sich Bacons größter Feind und des Königs mächtigster Gunftling in die Sande, um ihn zu verderben. Den einen trieb die Rache, den andern Sabsucht und außerdem Furcht, denn Budingham bedte bie eigene Schuld, indem er Bacon opferte. Im hintergrunde des Processes lag ein Intriguengewebe, das aus Rache, Gunftlingswirthschaft und Nepotismus gesponnen war. Aber es ist nicht zu vergessen, daß die Anklage selbst von solchen Männern ausging, die mit jenen schmutigen Dingen nichts zu thun hatten, und daß sie in der Sache richtig fein konnte, auch wenn ihre Motive schlecht waren.

Daß Bacon in seinem richterlichen Amte Geschenke angenommen hat, ist wahr, aber Geschenke sind noch nicht Bestechungen, es ist ein Unterschied zwischen «sees» und «bribes». Wenn der Richter, während die Streitsache schwebt, Geschenke empfängt, die auf seinen Urtheilsspruch einwirken, so hat er sich bestechen lassen; es ist nicht bewiesen, daß die Geschenke, die Bacon annahm, dieser Art waren. Er selbst hat entschieden in Abrede gestellt, daß er je für Geld Urtheile gefällt, Documente außgeliesert, geistliche Aemter verkauft habe; er habe nie im Geheimen Geschenke empfangen, nie gegen Bersprechungen, nie «pendente lite». Er erklärte dem Könige in einer Unterredung, währsend der Bertagung des Parlaments, daß er an dem Berbrechen der Bestechung unschuldig sei «as the any born upon St. Innocent's day». Indessen möge des Königs Wille geschehen, er sei bereit sich dem Könige zum Opfer zu bringen, und sei in dessen Hand wie ein Stück Lehm zu einem Gesäß, sei es der Ehre oder der Schande.

Daß aber bie bochften Beamten in ihrem Umte Geschenke nahmen, war bamals in England gang an ber Tagesordnung; bas that ber Mönig felbit, ber Rangler, der Oberrichter, der Staatsjecretar u. f. w. Ber that es nicht? Die öffentlichen Bezahlungen waren feineswegs so geordnet und ausreichend, daß Privatbelohnungen entbehrt werden konnten, ohne welche 3. B. die Angelegenheiten bes privaten Rechtes von Seiten ber Richter waren vernachläffigt worden. Geschenke biefer Art galten nicht für eine «judicial corruption», noch in dem ersten Parlament unter Satob waren fie tein Gegenstand ber Beschwerde, die Opposition bagegen begann erft in den folgenden Barlamenten von 1610 und 1614. Auch standen Bacons Vorgänger im Kanzler= amt, die Satton, Budering, Egerton, in diefer Sinficht feineswegs reiner da als er. Obwohl Bacon diese Mikbräuche einsah und bei seinen Verbesserungsplänen ber Gesetze und öffentlichen Buftande die Abstellung derselben bezweckte, konnte er doch ihren Lockungen person= lich nicht widerstehen. Dag er sich die Früchte derselben schmecken ließ, war im höchsten Grade unklug, da er sehr gut wußte, wie die öffentliche Stimmung gegen die Migbräuche, welche er felbst tadelte und theilte, mit jedem Jahre bitterer und drohender wurde. Bu jeder Charafterstärke gehört ein gewisser Rigorismus, von dem Bacon gar nichts besaß. Bu feiner Charafterschwäche fam die Verschwendung, die Reigung zur Bracht, die Freigebigkeit aus Brunksucht, lauter Fehler feiner Natur, benen er aus Liebe jum Schein, um ihrer glanzenden Außenseite willen, unbekümmert nachgab. Er lebte großartig in Dorkhouse, umgab sich in seinem Landhause in Gorhambury mit einer förmlichen Sofhaltung, baute mit einem Aufwande von 10000 Pfund Berulamhouse; seine Diener hatten die kostbarften Libreen und befagen Wagen und Pferde; als ihm der König einst ein Reh gum Geschent machte, gab er dem Diener, der es brachte, fünfzig Bfund. Auf diese Beise brauchte er natürlich weit mehr Geld, als er hatte', und ließ fich baher jene migbräuchlichen Geschenke gern gefallen, bei benen es fraglich mar, ob sie sich noch diesseits der Grenze gemeiner Be= ftechung hielten. In seiner Liebe zum Schein lag die mahre Bestechlichfeit feines Charafters: Die Bestechlichfeit, welche unter fein Strafgeset fällt und der Grund ift jeder andern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er hatte zuleht im Ganzen 2760 Pfund jährlich, bavon 1800 Pfund Amtseinkunfte, 600 von feinen Ländereien, 220 von dem Bermögen feiner Frau, 140 von feinem mutterlichen Erbtheil.

II. Urtheil über Bacons Berhalten. Sein Ende.

Ein Bunkt in dem Proces ift noch dunkel. Wenn wir in der Sandlungsweise Bacons genau unterscheiden zwischen Schwäche und Berbrechen, zwischen ber moralischen Schuld und der strafbaren, und den Buftand öffentlicher Migbräuche in Rechnung nehmen, der in bem damaligen England Sitte war, fo erklärt sich, wie Bacon felbst über seine Schuld so verschieden und entgegengesetzt urtheilen konnte. Er hat die Schwäche eingeräumt, das Berbrechen in Abrede gestellt; er hat dem Könige vor seiner Verurtheilung persönlich erklärt, er sei an dem Berbrechen der Bestechung ganz unschuldig, und nach seiner Berurtheilung noch aus dem Tower an Budingham geschrieben, er erkenne das Urtheil für gerecht; bennoch will er feit den Zeiten feines Baters der gerechteste Kanzler Englands gewesen sein. Er hat den Richtern gegenüber sich für schuldig erklärt, die Barmherzigkeit der Richter, die Gnade des Königs angerufen. Er nannte sich ein gebrochenes Rohr; in diesem Falle war ein zu biegfames und schwanfendes Rohr geknickt worden. Dag feine Sandlungsweise dem Gerichtshofe gegenüber eine Bertheidigung guließ, welche in der öffent= lichen Beurtheilung Bacon zu gut gekommen wäre, liegt am Tage. Huch hat sich Bacon zuerst vertheidigen wollen, dann auf jede Urt der Vertheidigung Verzicht geleiftet. Das ift der dunkle Punkt und die noch übrige Frage: warum hat sich Bacon nicht vertheidigt?

Es giebt nur eine Art ber Erklärung. Abgesehen von allen perfönlichen und schlechten Motiven, die bei solchen Bersolgungen gewöhnlich die Hand mit im Spiel haben, war die Anklage gegen Bacon
ein politischer Tendenzproceß. Deffentliche Mißbräuche eingewurzelter Art, für welche bisher niemand angeklagt und bestraft
worden war, sollten jetzt gerichtet und bestraft werden. Das öffentliche Rechtsgefühl forderte ein Opfer. Schon in den letzten Parlamenten gährte der Unwille, der immer lauter und drohender wurde
und dem Sturm der Revolution voranging. In dem höchsten Staatsbeamten Englands, der an den Mißbräuchen seinen unleugbaren Antheil hatte, sollte die Regierung, der Hos, der Günstling, der König
selbst getroffen werden. "Ich bin das erste Opfer", sagte Bacon dem
Könige, "ich wünsche, das letzte zu sein." Er sah die Gewitterwolken
herausziehen und wußte wohl, daß er das letzte nicht sein werde: "der
erste Blitz trifft den Kanzler, der zweite wird die Krone treffen". Bei

Diefer Lage ber Dinge hatte feine Bertheibigung nicht geführt werden tonnen, ohne den König und beffen Bunftling als die mahrhaft Schuldigen, als die eigentlichen Rupnieger der öffentlichen Uebel bloffauftellen: für ihn selbst mare fie jedenfalls erfolglos geblieben. Der König beschwor ihn, sich nicht zu vertheidigen, und gab ihm sein fürst= liches Bort, ihn wiederherzustellen, falls er verurtheilt murbe. Er war in die Mitte gedrängt zwischen zwei einander entgegengesette Mächte, die ihn aufrieben: König und Hofpartei auf ber einen, Barlament und Bolfspartei auf ber andern Seite; von diefer wurde er gefturgt, von jener geopfert. Seine Sache ftand fo, daß die Bertheidig= ung ihn nicht retten, wohl aber dem Könige miffallen konnte, er hatte nur zu mählen, ob er verurtheilt sein wollte mit oder ohne Ausficht auf Begnadigung. In Rucksicht auf sein unmittelbares personliches Bohl möchte das Klügfte fein, zu thun, was der König wünschte: sich einsach schuldig bekennen und dem Richterspruch unterwerfen. Er that das Klügste.

Wir wissen, wie der König sein Versprechen erfüllt, den schwerssten Theil der Strase sogleich ausgehoben und den Verurtheilten im Lause dreier Jahre vollständig wiederhergestellt hat. Bacons Wiederberufung in das Oberhaus war einer der letzten Regierungsacte Jastods. Der König starb den 27. März 1625; Bacon überlebte ihn wenig länger als ein Jahr. In das öffentliche Leben ist er nicht mehr zurückgekehrt. Was er sich in der Jugend gewünscht, wissenschaftsliche Muße, hatte er während der letzten fünf Jahre seines Lebens in Fülle, freilich unter Bedingungen, die nicht unsreiwilliger sein konnten. Er hat diese litterarische Muße, soviel ihm davon noch vergönnt war, für seine wissenschaftlichen Arbeiten, für die Ausführung seiner Ideen und die Anordnung seiner Werke benutzt, und ein großer Theil seiner Schriften fällt in diese Zeit.

Der Sommer des Jahres 1625 hatte Krankheiten nach London gebracht, ein überaus strenger Winter war gesolgt, beide ungünstig für Bacons schon geschwächte Gesundheit. Im Frühjahr 1626 war er von Gorhamburh nach Gray's Jnn zurückgekehrt. Auf einem Ausslug in den ersten Tagen des April hatte er bei Sighgate in einem Bauernhause einen Bersuch angestellt, ob Fleisch durch Schnee vor Fäulniß bewahrt werden könne, und sich dabei eine so heftige Erstältung zugezogen, daß er nicht mehr nach Gray's Inn zurücksehren konnte, sondern in die benachbarte Wohnung des Grasen Arundel

gebracht werden mußte. An diesen ist der letzte seiner Briese, den er nicht mehr selbst zu schreiben vermochte, gerichtet, er dankt dem Grasen für den Schutz, den er in seinem Hause gefunden, und verseleicht sein Schicksal mit dem des älteren Plinius, dem auch ein wißbegieriger Versuch das Leben gekostet. Hier starb Bacon am Oftermorgen den 9. April 1626. Sein Körper ruht, wie er gewünscht hatte, neben dem seiner Mutter in der Michaeliskirche bei St.-Albans.

Achtes Capitel.

#### Bacons Werke.

#### I. Ueberblid.

#### 1. Bacon als Schriftsteller.

Wir haben die Lebensgeschichte Bacons nicht durch den Gang seiner Schriften unterbrechen wollen. Sie find in der wissenschaft= lichen Stille entstanden, die ihm nur felten zu Theil wurde und außer= halb feiner öffentlichen Bahn lag, fie haben auf feine außeren Schickfale keinen anderen Ginfluß gehabt, als daß fie dem Glanze feiner Memter und Bürden den Ruhm des Schriftstellers und Philosophen hinzufügten. Sein litterarischer Ruf ftieg mit seinen Memtern, er ift durch die öffentliche Geltung Bacons vermehrt worden und hat schon bei seinen Lebzeiten eine große Probe bestanden: er war in sich selbst jo wohl begründet, daß er keinen Schaden litt, als Bacons burger= licher Ruf zu Grunde ging. War man vorher auf den Schriftsteller und Philosophen Bacon erst aufmerksamer geworden, seitdem er Kanzler und Lord hieß, so hat man später über seinen litterarischen Berken den Kanzler und Lord vergessen. Seine amtliche und seine litterarische Laufbahn treffen beide auf ihrem Söhepunkte zusammen: als Bacon ber erste Staatsmann Englands war, galt er auch als ber erfte philosophische Schriftsteller nicht bloß seines Vaterlandes, sondern der Welt. Gein "Reues Organon", das wichtigste seiner Berke, erichien in dem letten seiner glücklichen Sahre, dicht vor dem Ausbruch der Katastrophe (1620).

Aus der vorhergehenden Lebensgeschichte leuchtet von selbst ein, daß er für die Ausreifung seiner wissenschaftlichen Pläne, für die Ausarbeitung der darauf bezüglichen Werke nur wenige Zeit übrig

behielt und daher von dem Gangen, deffen Idee er in fich trug, nur einzelne Theile entwickeln konnte und auch diese mit einer einzigen Ausnahme nur fragmentarifch. Bon einer instematischen Bollendung im Großen und Gangen ift baher nicht die Rede, auch nicht von einer gleichmäßigen äußeren Abrundung des Gesammtwerkes: es blieb in einigen Theilen gang unausgeführt, in den meisten übrigen Bruchftud. Entwurf, Problem. Freilich trug baran auch die Natur feiner Aufgabe felbst Schuld, denn fie war fo gestellt, daß ihre Löfung nicht burch die Kraft eines Einzelnen, sondern nur durch das Zusammenwirken vieler und mannichfaltiger Geisteskräfte im Laufe ber Zeit geschehen konnte; er wollte nur die Bahn brechen, den Weg weisen, die Richtschnur geben und wußte wohl, daß er selbst das Werk, welches er im Sinne hatte, nicht vollenden, sondern nur beginnen konnte. Er entwarf den Rif, wonach die neue Zeit das Gebäude der Wiffenschaft allmählich aufführen sollte. Daher blieb auch die eigentliche Form seiner Arbeiten Entwurf, Programm, Grundriß: es war die Gestaltung, die der inneren Anlage seines Berts und der äußeren Disposition seines Lebens, die ihm so wenig Muße übrig ließ, am meiften entsprach. Ginen Gedanken faffen, im Stillen ausbilben, schriftlich figiren, zum Entwurf ausgestalten, in gelegener Stunde gunstiger Muße wieder aufnehmen, weiter= umarbeiten. in führen und, wenn es ging, ausarbeiten: das war die Art, wie sich seine philosophischen Schriften entwickelten. Es sind Reime, die sich entfalten, sobald fie Luft und Licht frei haben. Daher finden sich unter seinen Werken so viele von gleichem Gedankeninhalt und un= gleichmäßiger Ausführung; man barf annehmen, daß bie fürzere Form bei Bacon in der Regel die weniger entwickelte und frühere ift: fie ift Entwurf, nicht Auszug.

### 2. Selbftherausgegebene Werte.

Ten ersten Grundgedanken seines Werkes mag Bacon frühzeitig, schon auf der Schule von Cambridge, gesaßt und den ersten Versuch etwa zehn Jahr später in Grah's Inn niedergeschrieben haben. Sine Schrift über den Zustand Europas im Jahre 1580, die er nach seiner Rücksehr aus Frankreich verfaßt haben soll, ist wahrscheinlich nicht von ihm, sondern von seinem Bruder und übrigens unbedeutend. Zu den ersten «Essays», zehn an der Jahl, fügte Bacon dialektische Untersuchungen, betreffend die Meinungen über Gut und Böse,

«Colours of good and evil» (zehn Rummern) und außerdem zwölf sogenannte «Meditationes sacrae», die er im folgenden Jahre (1598) in englischer Sprache unter dem Titel «Religious meditations» herausgab. In das Sahr 1597 fallen die Anfänge seiner «Essays». Beiter reicht unter Elisabeth die Entwicklung seiner litterarischen Ar= beiten nicht, soweit sie nach außen erkennbar. Nach dem Tode Gli= sabeths beginnt die Zeit der größeren Arbeiten philosophischen Inbalts. Nur drei bavon erscheinen in dem langen Zeitraum vom Tode der Elisabeth bis jum Sturze Bacons: zwei Bucher über den Fortschritt der Wissenschaften (The advancement of learning 1605), bie Abhandlungen über die Weisheit der Alten (De sapientia veterum 1609) und das neue Organon (Novum Organon 1620). Die letten fünf Lebensjahre find die Zeit seiner größten wissenschaftlichen Sammlung und ber eigentlichen Ausarbeitung feiner Berte. vier bis fünf Monaten des Jahres 1621 schreibt er die Geschichte Beinrichs VII., wenige Tage vor feiner Berdammung fagt er ben Entschluß, an diese Arbeit zu gehen, wozu er den Plan schon lange im Sinne gehabt, fie ift im October vollendet, fern von London und den Quellen zu einem Geschichtswerk, und doch hat er die Zeit und den Charafter des ersten Tudor so zu treffen gewußt, daß diese Charafter= istik vorbildlich geblieben ift für alle folgenden Werke. Er hat die Geschichte eines Königs geschrieben, der sein eigener Premierminister war, er hat ihn nicht idealisirt, noch weniger in der Person Hein= richs VII. dem Könige Jakob schmeicheln wollen, als ob jener ein Ideal königlicher Thatkraft, dieser sein Abbild gewesen; er zeichnet in Beinrich ein wirkliches Regententalent in allen Berwaltungsangelegenheiten bes Landes, in politischen Dingen oft kurgsichtig, da= neben habsüchtig und argwöhnisch. Diese Geschichte Heinrichs VII. ist der ausgeführte Theil eines größeren historischen Planes, der nicht ausgeführt wurde. Bacon wollte die Geschichte Englands schreiben von der Bereinigung der Rosen unter Beinrich VII. bis gur Bereinigung der Reiche unter Jakob. 1 3wei Jahre später erscheint

<sup>1</sup> Von der Seschichte Großbritanniens und von der Seschichte Heinrichs VIII. sind nur Anfänge geschrieben worden, welche Rawley nach Bacons Tode verössentlicht hat. Eine Schrift, auf die Bacon großes Gewicht legte, ist seine Vertheidigung der Elisabeth (In felicem memoriam Elisabethae) gegen ein Pamphlet, das unter dem Titel «Misera semina» aus katholischer Werkstätte kam. Bacons Schrift wurde 1608 versaßt und fünfzig Jahre später in den «Opuscula philosophica» von Rawley veröffentlicht.

daß außgeführteste seiner Werke, das einzige, das er wirklich vollendet hat, die neun Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften (De dignitate et augmentis scientiarum 1623), außerdem drei naturgeschichtliche Abhandlungen über die Winde, über Leben und Tod, über das Dichte und Dünne (Historia ventorum, H. vitae et mortis, H. densi et rari). Diese Abhandlungen sind dem Prinzen von Bales, das neue Organon ist dem Könige gewidmet. Das letzte von ihm selbst herausgegebene Werk war die dritte Auslage seiner «Essays» (1625); die erste Ausgabe vom Jahre 1597 enthielt zehn Abhandlungen, die zweite vom Jahre 1612 achtunddreißig, die letzte achtundsünszig.

3. Nachgelaffene Werte.

Bacons Rachlaß follte nach seinem letten Willen einem feiner Brüder und William Boswell übergeben werden. Die Berausgabe deffelben erfolgte nur theilweise, in verschiedenen Zeiten, durch ver-Schiedene Männer. Gleich nach dem Tode Bacons gab fein Secretär William Rawley die Naturgeschichte (Silva silvarum) und die neue Atlantis heraus, dem Könige Karl I. gewidmet; dann folgten durch benselben Herausgeber vermischte Schriften: «Certain miscellany works» (1629), die «Resuscitatio» (1657) mit einer Lebensbeschreibung Bacons, zulett die «Opuscula philosophica» (1658). Eine fehr wichtige Ergänzung aus dem baconischen Nachlaß erschien zu Umster= dam im Jahre 1653 unter dem Titel: «Francisci Baconi de Verulamio scripta in philosophia naturali et universali». Der Herauß= geber war Jaak Gruter, von Boswell dazu beauftragt. Die Ausgabe enthält neunzehn verschiedene Stude, von denen dreizehn unter dem von Gruter gewählten Titel «Impetus philosophici» zusammen= gefaßt find. In Rawlens Sinterlassenschaft fanden sich baconische Papiere, aus denen Tenison durch Rawleys Cohn, mit dem er befannt war, einen Theil erhielt, welchen er als «Baconiana» 1679 herausgab. Bulett gab Stephens im Jahre 1734 aus Bacons Nachlag «Letters and remains» heraus. Eine vollständige und methodische Heraus= gabe der baconischen «Opera postuma» blieb eine Aufgabe, welche erst die jungfte englische Gesammtausgabe zu lösen gesucht hat.

## II. Das Gesammtwerk und bessen Theile. (Instauratio magna.)

Es ist eine Aufgabe bibliographischer Specialforschung, jedes baconische Schriftstud zu untersuchen und von seiner Entstehung frit-

ifch Rechenschaft zu geben. Wir haben es hier mit ben Sauptwerken au thun und werden bei der gerstückelten Ratur des Bangen die Gin= ficht in den Entwicklungsgang berfelben am besten gewinnen, wenn wir von der Vorstellung des Gesammtwerks ausgehen, wie Bacon felbst es geordnet und die Ausführung beffelben im Ginne gehabt. Er hat furz vor feinem Tode diefen feinen Blan dem Bater Fulgentius brieflich auseinandergesett. Das Gesammtwerk führt ben Ramen, ber bie burchgängige Aufgabe seines wissenschaftlichen Lebens bezeich= net: Die große Erneuerung ber Biffenichaft («Instauratio magna»). Dazu ift die erfte Bedingung eine vollständige Ueberficht und Eintheilung der Wiffenschaften, um genau zu wiffen, welche Aufgaben zu lösen find: die zweite ift die Art der Löfung, das Inftrument Bur Erneuerung der Biffenschaft, die richtige Erkenntnismethode; die britte soll das Material oder den Stoff der Belterkenntniß, d. h. Die geschichtliche Sammlung und Beschreibung der Welterscheinungen liefern; die vierte und lette hat die barauf gegründete oder baraus gelöste philosophische Erkenntnig jum Biel. Demnach zerfällt bie «Instauratio magna» in vier Haupttheile: 1) die Encyflopädie, 2) die Methodenlehre, 3) die Naturgeschichte, 4) die wirkliche Philosophie.

Zwischen bem ersten und zweiten Theile wollte Bacon seine politischen und moralischen Schriften als einen besonderen Band («Tomus interjectus») eingeschoben wissen; sie sind dem ersten Theil nicht bloß willfürlich angehängt, sondern stehen mit demselben in einem fachlichen Zusammenhang: dort giebt Bacon seine Unsicht von den Aufgaben der politischen Geschichtsschreibung, von der Bedeut= ung der Poefie, von den Aufgaben und der Führung des menschlichen Lebens, er giebt jede dieser Unsichten an ihrem enchklopädisch beftimmten Orte; hier zeigt er in einzelnen Fällen, wie politische Beschichte zu schreiben, Boesie zu erklären, wichtige Lebensfragen zu nehmen find. Der eingeschobene Band follte die Geschichte Bein= richs VII., die Abhandlungen über die Beisheit der Alten und die «Essays» enthalten. Diese letteren wünscht Bacon soweit als möglich verbreitet und auf die Dauer erhalten; er hatte sie englisch geschrieben, aber die lateinische Sprache erschien ihm als eine größere Bürgschaft für die Berbreitung und Dauer einer Schrift, daher betrieb er die lateinische Uebersetzung; sie erfolgte durch Rawlen im Jahre 1638 unter bem Titel: «Sermones fideles sive interiora rerum».

Der britte Theil giebt das Erkenntnismaterial gesammelt und geordnet, das Magazin und Schaphaus der Wissenschaft, der letzte die methodisch daraus gelöste Erkenntnis. Zwischen diese beiden Theile der «Historia naturalis» und der «Philosophia activa» stellt Bacon noch zwei Mittelglieder, die von dem einen zum andern sühren, den Weg zur Erkenntniß zeigen, die Leiter oder den Faden geben sollen, um aus dem Walde der Thatsachen zum Licht der Erkenntniß durchzudringen; er nennt daher den ersten Zwischentheil «Scala mentis» oder «Filum labyrinthi», den zweiten «Prodromi sive anticipationes philosophiae secundae». Hier will Bacon seine eigenen Entdeckungen als Beispiele oder Borspiele der wahren Philosophie geben. So umfaßt, wenn die moralischen und politischen Schriften nur als Anhang des ersten Theils gelten, das Gesammtwerk sechs besondere Theile.

Davon hat Bacon nur ben ersten vollständig ausgeführt, der zweite ist Bruchstück geblieben, von dem dritten sagt er selbst, daß eine vollständige Weltbeschreibung kein Privatmann leisten könne, denn sie fordere einen Auswand von Mitteln und Krästen, die nur Königen oder Körperschaften zu Gebote stehen. Er hatte die Absicht, außer jener Sammlung von Thatsachen und Versuchen in zehn Censturien, die Rawley unter dem Titel: «Silva silvarum» herausgab, einige naturgeschichtliche Beiträge zu liesern, deren er sechs versprach, aber nur drei (die wir oben genannt haben) aussührte. Zu den drei andern über das Schwere und Leichte, über die Sympathien und Antipathien der Tinge, über Schwesel, Quecksilber und Salz hat er nur Vorreden geschrieben. Auch was den vierten und fünsten Theil des Gesammtwerts betrifft, haben sich in Bacons Rachlaß nur Vorreden gesunden, die Gruter herausgegeben hat. Der letzte Theil bleibt nach Bacon selbst Jutunstsphilosophie.

¹ Historia gravis et levis, H. sympathiarum et anthipathiarum rerum, H. sulphuris, mercurii, salis. — Zu bieser Art Untersuchungen gehört auch die Abhandlung über Ebbe und Fluth (De fluxu et refluxu maris) und über Schall und Gehör (Hist. soni et auditus). Jene hat Gruter (1673), diese Rawley (1658) herausgegeben. — ² Unter den Impetus philosophici: «Scala intellectus sive filum ladyrinthi, prodromi sive anticipationes philosophiae secundae». Vorhergeht «Phaenomena universi sive historia naturalis ad condendam philosophiam», als Versuch einer Vorrede zum dritten Haupttheil des Gessammtwerts.

# III. Die Sauptwerke und beren Entstehung.

### 1. Die Enchklopabie.

Demnach sind die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften und das neue Organon unter Bacons philosophsischen Schriften die ausgeführtesten und bei weitem die wichtigsten. Wir wollen sehen, wie diese beiden Werke entstanden sind und welche kleinere Schriften sich um sie gruppiren oder ihnen als Versuche und Entwürse vorangehen.

Die Enchklopädie oder die Schrift «De dignitate et augmentis scientiarum» ist schon achtzehn Jahre vorher in den beiden Büchern «The advancement of learning» vorgebildet: das erste Buch ist wahrscheinlich 1603 versaßt, gleich nach dem Tode der Elisabeth, es handelt vom Werthe der Wissenschaft, ihrer Bedeutung für Könige und Staatsmänner und ist vielleicht auf das Interesse Jakobs berechnet, der eben damals den Thron bestieg; das zweite Buch fällt in das Jahr 1605 und beschäftigt sich mit den Mängeln und Ausgaben der Wissenschaft, wahrscheinlich wurde es während der Vertagung des ersten Parlaments (December 1604 bis October 1605) versaßt; es ist an Umfang dreimal so groß als das erste und enthält die Materien, welche das spätere Hauptwerk in acht Büchern und in lateinischer Sprache aussührt.

Die Wissenschaft als das geistige Abbild der wirklichen Welt nennt Bacon gern den «glodus intellectualis», die Darstellung desselben wird in dem ersten Theil des Gesammtwerks bezweckt. Zwischen der ersten englischen Fassung und der lateinischen Aussührung steht ein Entwurf, der das Hauptwerk gleichsam im Keime enthält: «Descriptio glodi intellectualis». Da hier eine astronomische Entdeckung aus dem Jahre 1600 erwähnt und bemerkt wird, daß diese Entdeckung vor zwölf Jahren geschehen sei, so ist die Schrift aus dem Jahre 1612. Eine zweite Abhandlung «Thema coeli» hängt mit ihr nahe zusammen, beide Schriften sind unter denen, welche Gruter herausgegeben. Was also die baconische Enchklopädie betrifft, so ist der chronologische Entwicklungsgang derselben durch die Jahre 1603 bis 1605, 1612 bis 1623 bezeichnet. Die lateinische Uebersetung beginnt 1622.

## 2. Das neue Organon.

Das Organon erschien 1620 mit einer Borrede zu dem Gesammtwerk, einer Eintheilung des letzteren und einer Specialvorrede. Der Plan des Ganzen ist hier schon so bestimmt, wie fünf Jahre später in dem Briefe an Fulgentius. Es zerfällt in zwei Theile, der zweite ist Bruchstüd geblieben; doch ist unter allen baconischen Werken keines so durchgearbeitet wie das Organon, namentlich in seinem ersten Theil. Bacon selbst erklärt, daß er es Jahr für Jahr umgeschrieben, im Ganzen zwölf mal; dies bezeugt auch Nawley, der die Handschriften gesehen: mithin fällt die erste Ausarbeitung des Organons in das Jahr 1608.

Doch sind die Ansänge zu diesem Werke noch früher. Es giebt zwei Schriften, die das Organon vorbilden und die Grundgedanken bereits enthalten. Die erste und wichtigste führt den Titel: "Gebanken und Meinungen (Cogitata et visa)", in dem Jahre 1607 versaßt, wie aus Briesen zwischen Bacon und Thomas Bodlen erhellt. Die Uebereinstimmung dieser Schrift mit dem ersten Buche des Organons liegt am Tage, hier wird die Aufgabe gelöst, welche dort gestellt wird: nämlich die Exemplisicirung der neuen Methode. An die «Cogitata» schließt sich unmittelbar das Organon vom Jahre 1608.

Die zweite Schrift heißt im Hinblick auf das Gesammtwerk: "Mberiß und Inhalt des zweiten Theils (Partis secundae delineatio et argumentum)". Mit dem Organon verglichen, enthält sie dieselben Grundgedanken, doch ist hier die Uebereinstimmung nicht so genau, nicht so augenfällig, wie bei den «Cogitata et visa», auch enthält sie nichts von der Aufgabe, die Methode selbst exemplarisch darzustellen. Daher steht sie dem Organon ferner als jene und ist also früher, wahrscheinlich fällt sie in das Jahr 1606.

Wenn der Titel dieser Schrift von Bacon selbst herrührt, so muß der Plan des Gesammtwerks, ich meine der «Instauratio magna», schon damals sestgestanden haben. Der Name «instauratio» findet sich in seinen Briesen nicht vor.

Beibe Schriften sind erst von Gruter veröffentlicht worden, die zweite gehört zu den «Impetus philosophici». Eben dort sindet sich eine Reihe kleiner Schriften, die als Borläuser und rudimentäre Formen des neuen Organons betrachtet werden müssen, wie die Unterssuchung über die Bewegungsgesetze, die Aphorismen und Rathschläge über die Härung der Natur, während das Proömium zu der letzteren als der Bersuch eines Borworts zu dem Gesammtwerk erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Filum labyrinthi sive inquisitio legum de motu, Aphorismi et consilia de auxiliis mentis, De interpretatione naturae sententiae XII. De interpretatione naturae procemium.

Offenbar ist der erste das ganze Erneuerungswerk Bacons dewegende Gedanke die Ueberzeugung von der Unsruchtbarkeit und Nichtigkeit der bisherigen Systeme gewesen. An diesem Punkte hat er angesetzt, und man darf annehmen, daß je früher die Entwürse sind, um so geringschäßender und wegwersender die Haltung ist, welche er gegen die überlieserte Philosophie zeigt. Der Saß gilt auch umgekehrt. Seine erste Schrift soll den etwaß großsprecherischen Namen geführt haben: "die größte Geburt der Zeit" oder auch "die mannhafte Geburt der Zeit" («Temporis partus maximus oder masculus). Das von Gruter heraußgegebene Bruchstück trägt diesen Charakter; nirgends redet Bacon mit so vieler Berachtung von den früheren Systemen; die Zerstörung der verschiedenen philosophischen Theorien gilt als die erste und nothwendigste aller Arbeiten.

#### 3. Die Enchklopabie und bas Organon.

Es giebt eine baconische, aus dem Nachlaß erst fehr spät durch Stephens veröffentlichte Schrift, welche ben Reim für beide Sauptwerke und den Grund ihrer Trennung enthält. Titel und Sprache find duntel und deuten auf eine frühe Abfaffung, bei welcher Bacon vielleicht noch nicht die Absicht hatte, für die Welt, sondern nur für Außerwählte zu schreiben. Da er dem vergeblichen Suchen der früheren Philosophie ein Ziel (terminus) setzen wollte, so hat er die Schrift vielleicht deshalb «Valerius Terminus» genannt. Sie enthält den frühften Typus für das Gefammtwerk. In dem zehnten Rapitel wird ein Inventar der gemachten Entdeckungen, in dem folgenden die Auffindung des Weges und der Methode zu richtigen Entdeckungen ge= fordert; dort ist die Aufgabe der Encyklopädie, hier die des Organons gestellt. Bas in der Schrift «De augmentis» in neun Büchern, in «The advancement» in zweien gegeben wird, drängt sich hier in ein Rapitel zusammen. Offenbar ist diese Schrift früher, als die beiden Bücher «The advancement of learning», sie fällt vor 1603. Es läßt fich daher schließen, wie es auch die Natur der Sache mit sich bringt, daß die Aufgabe eines neuen Organons der Erkenntniß im Beifte Bacons schon mit aller Klarheit gefaßt war, als der Plan einer Encyklopädie und des Gesammtwerks noch gang unentfaltet im Reim lag, daß von der Idee des Organons aus sich der wissenschaftliche Gesammtplan entwickelt, daß es nicht bloß einen Theil der «Instauratio

и.

magna», sondern das Besen derselben, den erneuenden Grundgedanken selbst und die tragende Rraft des Ganzen ausmacht.

Nach dieser Richtschnur werden wir in dem folgenden Buche die Lehre Bacons darstellen.

## IV. Gefammtausgaben.

VII., zwei in das XVIII., drei in das XIX. Jahrhundert. Die älteste erschien ein Menschenalter nach dem Tode des Philosophen bei J. B. Schönwetter zu Franksurt a. M. unter dem Titel: «Francisci Baconi baronis de Verulamio, vicecomitis S. Albani, summi Angliae cancellarii opera omnia, quae extant, philosophica, moralia, politica, historica». Borangegangen waren Kawleys und Gruters Ausgaben nachgelassen Werke.

Die erste englische Gesammtausgabe der Werke Bacons versuchte Blackbourne (London 1730. vol.). Die Eintheilung solgt im Ganzen der baconischen Anordnung des Gesammtwerks, alle Schristen sollen in einen systematischen Zusammenhang gebracht werden, dies geschieht auf künstliche und willkürliche Weise ohne die Spur einer chronologsischen Ordnung. Dreiunddreißig Jahre später solgt eine zweite Gesammtausgabe von Birch, die sich in der Eintheilung nach der vorhersgehenden richtet (London 1763). Auch die dritte Gesammtausgabe, welche Basil Montagu versucht (London 1825—1834), verbessert die Mängel der vorhergehenden nicht. Dasselbe gilt von der französischen Ausgabe Bouillets (Paris 1834).

Die beste und vollständigste Gesammtausgabe ist die jüngste, zu welcher sich drei Männer in Cambridge vereinigt haben: James Spedbing, L. Ellis, D. D. Heath. Der Titel heißt: «The works of Francis Bacon, baron of Verulam, viscount St. Alban and Lord high chancellor of England» (London, Longmans, 1862—1873). Die Eintheilung zersällt in drei Gruppen: philosophische und litterarische Werke, juristische und Gelegenheitsschriften. Zu den letzteren gehören die Briese, Reden, Staatspapiere u. s. w. Die eigentlichen Werke umsassen die ersten sieben Bände; die folgenden sieben sind diographischer Natur und führen den besonderen Titel: "Die Briese und das Leben". Das Unternehmen wurde 1847 beschlossen, den philosophischen Theil sollte Ellis, den juristischen Heath, den letzten Spedding besorgen. Nachdem Ellis erkrankt war, übernahm Spedding auch dessen Arbeit (1853).

Unter den philosophischen Werken sind alle vergriffen, welche Bacon entweder selbst veröffentlicht oder zur Veröffentlichung bestimmt und vorbereitet hat. Die nähere Eintheilung giebt die Beziehung der Werke auf die Instauratio magna: in die erste Klasse fallen die Schriften, die zu dem Gesammtwerk gehören und zur Aufnahme in dasselbe bestimmt waren; die zweite Klasse besteht aus solchen, die zwar mit dem Gesammtwerk zusammenhängen, aber zur Ausenahme in dasselbe nicht bestimmt waren; in die dritte Klasse endlich werden solche Schriften gerechnet, welche sich zwar auf das Gesammtwerk beziehen, aber von Bacon verlassen wurden. Den philosophsischen Werken coordinirt sind die litterarischen, darunter die «Essays» und die historischen Schriften.

Diese Eintheilung ist sehr umständlich und bei aller Genauigkeit im Einzelnen dem natürlichen Entwicklungsgange der Schriften nicht gemäß, dagegen sind die Detailuntersuchungen sehr werthvoll und gründlich, insbesondere muß Speddings Abhandlung über den Werth der baconischen Philosophie, sowohl was die Einsicht in die Mängel, als die Schätzung ihrer wahren Verdienste betrifft, zum Besten gerechnet werden, was darüber geschrieben worden ist. Man darf unterrichteten Engländern nicht vorwersen, daß sie über den Werth Bacons verblendet urtheilen.



Zweites Zuch.

Bacons Pehre.

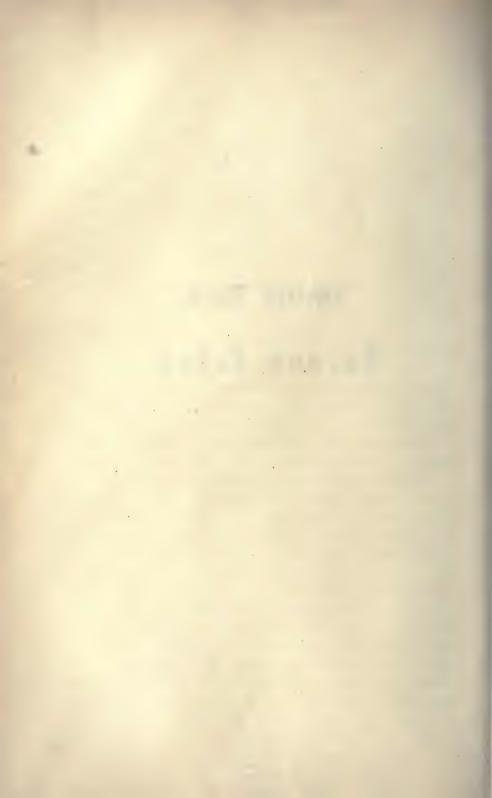

## Reuntes Capitel.

# Das Biel der baconischen Philosophie.

# I. Bacons miffenschaftliche Denkweise.

#### 1. Leben und Wiffenschaft.

Die großen Leistungen eines Menschen sind nie so abgesondert und abtrennbar von seinem Leben, daß er hier ein gang anderer fein konnte als in den Werken feines Beiftes; eine gewisse llebereinstimmung findet sich stets zwischen ber wissen= schaftlichen Geistesrichtung und der persönlichen Gemüthsart; Leibnig hatte mit feinem perfonlichen Charafter niemals ein Philosoph werden können gleich Spinoza, Bacon ebenso wenig ein Philosoph gleich Descartes. Die wissenschaftliche Richtung, die er ergriff, entsprach vollkommen der Gigenthümlichkeit seines Nicht bloß er Wesens, seinen Bedürfnissen und Reigungen. selbst, sondern auch seine Wissenschaft war zu ehrgeizig, zu thatenlustig, zu aufgeschlossen für die Welt, um sich in der Einsamkeit zu begraben. Die Macht der Menschheit zu befördern, nennt er felbst einmal die hochste Stufe des Ehr= geizes; diesen Chrgeiz hatte seine Wissenschaft, er urtheilte fruh, daß die dem Weltleben abgewendete Speculation eng und un= fruchtbar bleiben muffe, daß sich das bisherige Elend der Philofophie, dem er abhelfen wollte, miterflare aus dem herkomm=

lichen Stilleben ber Gelehrten. "Die Renntniffe biefer Leute", fagte Bacon, "find fo eng als ihre Bellen, als die Rlöfter und Rlofterschulen, worin sie eingeschlossen leben ohne Renntniß der Belt, ber Ratur, des Zeitalters." Im Gegensate bagu richtet er sein wissenschaftliches Denken auf große praktische Zwecke. er findet die Biffenschaft losgetrennt von dem Weltleben und möchte fie mit diesem in eine neue und fruchtbare Berbindung feten; alle seine philosophischen Plane zielen babin, die Wiffenschaft zu bereichern, sie mächtig, angesehen, einflugreich, gemeinnütig zu machen. Bereichern läßt fich die Biffenschaft nur mit Renntniffen, mächtig fann sie nur werben, wenn ihre Renntniffe nuglich, anwendbar, wirkfam find. Denken wir und Bacons Lebensidee eingeführt in die Wiffenschaft, so wird, mas diese begehrt, nichts anders sein können, als ein Reichthum nüplicher und mächtiger Renntniffe, nur zu erwerben durch einen geschickten, dem Leben zugewendeten, für die Welterfahrung ein= gerichteten Berstand. Statt des Reichthums, ben er sucht, findet Bacon in der vorhandenen Biffenschaft das baare Gegentheil, die bitterste Armuth, wenige unbrauchbare Renntnisse und da= gu, um bas Elend voll zu machen, die dunkelhafte Einbildung, wunder wie reich zu sein. Will er also in der Wissenschaft feinen Willen durchführen, fo muß er diefen Dunkel gerftoren und statt der vorhandenen Wiffenschaft, welcher nicht zu helfen ift, eine neue erwerbsfähige schaffen. So entsteht in ihm die Ibee der «Instauratio magna». Der Baum der Erkenntniß, ben er vor sich sieht, trägt keine Früchte mehr, man kann nur burres Laub von ihm abschütteln, und damit beschäftigen sich die Bunftgelehrten ber Zeit zu ihrer eigenen großen Genugthuung. Er hatte die scholastische Gelehrsamkeit kennen gelernt; auf die Frage, was er in ihren Büchern gefunden, antwortete er wie Samlet bem Polonius: "Worte, Worte, Worte!"

Wenn man Bacons Leben und Charakter kennen gelernt hat, so kann man schon wissen, welcher Art die Resormation sein wird, welche von ihm die Wissenschaft erwarten darf: voller Interesse für Welt und Leben, begierig nach Macht und Ansehen, wie er selbst war, wird

er bestrebt sein, die Wissenschaft praktisch denken zu lehren, ihren Verstand nur auf die wirklichen Dinge zu richten, diesen Verstand so nüchtern und geschmeidig zu machen, daß er die Dinge vorurtheilssrei betrachten, richtig ergründen könne. Dazu brauchte die Wissenschaft eine neue wegweisende Methode, Bacon stellte sie auf, sie bedurfte eine Menge Hülfsmittel, um die Schwierigkeit des ungewohnten Weges zu besiegen, er spähte nach diesen Mitteln mit der ihm eigenthümslichen Gewandtheit, er suchte seiner Theorie die bewegliche und biegsame Gestalt zu geben, die sich ganz nach den Umständen zu richten, überall die offene Stelle zu entdecken, für jeden Fall die besondere Handhabe zu sinden wußte. Diese Richtung der Wissenschaft und Bacons ganze Gemüthsart waren für einander gemacht.

#### 2. Der baconische Weg.

Ich muß hier auf einen Frrthum hinweisen, den ich über die baconische Philosophie vielsach verbreitet sinde. Man glaubt, daß Bacon wohl ein fruchtbarer und anregender, aber kein consequenter Tenker gewesen sei, daß in der Verfassung seiner Lehre der streng wissenschaftliche Zusammenhang und die folgerichtige Verknüpfung der einzelnen Theile sehle. Versteht man unter Consequenz die sustematische Schuleinrichtung einer Philosophie, so darf man diesen Charatter der baconischen absprechen, indessen sind System und Consequenz nicht dasselbe, es giebt Philosophien, die weder die Absicht noch die Anlage haben, Schulspsteme zu sein, ohne deshalb die Richtschnur zu entbehren, die ihre Grundgedanken verknüpft und solgerichtig sortsichreiten läßt. Je weniger man in der baconischen Lehre die eigensthümliche Art und Consequenz ihrer Denkweise erkannt hat, um so mehr machen wir es unserer Darstellung zur Pflicht, die logische Bündigkeit derselben zu erleuchten.

Jeder geordnete Gedankengang wird durch zwei Hauptpunkte bestimmt: von dem einen geht er aus, nach dem andern strebt er hin, jener ist sein Ausgangspunkt, dieser sein Ziel. Welcher von beiden die Richtschnur giebt, ist für die Denkweise entscheidend: ob erst der Ausgangspunkt genommen und von hier in folgerichtiger Fortbewegung das Ziel gesucht, oder ob zuerst dieses deutlich ins Auge gesaßt und darnach der Weg abgemessen und bestimmt wird bis zu dem Punkte, von dem aus er beginnt. Sezen wir den ersten Fall, so beginnt das Denken mit einem Princip oder einem Grundsak, aus

welchem alles Beitere gefolgert wird in geordneter Reihe, gleichviel welches das endliche Ziel ift. Setzen wir den zweiten Fall, fo fteht von vornherein das Ziel fest, dieses erleuchtet den Weg, die Mittel. burch bie es erreicht wird, die Reihenfolge berfelben, beren erftes Glied ben Ausgangspunkt ober bas Princip bilbet. Sier also wird aus dem Ziele der Ausgangspunkt erschlossen; wenn richtig geschlossen wird, so ift ber Gedankengang unstreitig consequent, nur ift feine Ordnung, wie feine Richtung jenem anderen Wege entgegengesett, ber von dem gegebenen Ausgangspuntte zu dem nicht gegebenen Biele fortschreitet. Wir haben zwei verschiedene Wege des Denkens ober Methoden vor uns, beren jede ihre eigenthümliche Folgerichtigkeit beansprucht: in der erften Methode ift alles bestimmt durch den Grundfat, in der zweiten alles durch das Ziel; jene, indem sie Folgerung an Folgerung knüpft, verfährt zusammensetzend oder synthetisch, diese bagegen, indem sie das Ziel in die Mittel zerlegt, durch die es erreicht wird, verfährt auflösend oder analytisch.

Wir haben schon gesagt, wie Bacons erster und bewegender Grundgedanke, aus dem Leben felbst geschöpft, ein praktisches Biel, eine Aufgabe der Belt mar; dieses Ziel hat er zuerst ergriffen und fich bann über die Mittel besonnen, die bagu führen, dieses Biel hat er in seinem Gedankengange stets und unverwandt im Auge be= halten, daher war fein Denken zielsetzend und wegweisend, daher feine Denkweise analytisch und bemgemäß in ihren Grundlinien bestimmt. Man faßt ihn schief und verkehrt auf, wenn man meint, er habe ähnlich gedacht wie Descartes ober Spinoza; man kann einen analyt= ischen Denker nicht synthetisch barftellen, ohne die folgerichtige und bündige Ordnung seiner Ideen in eine willfürliche und lose zu ver= wandeln, d. h. die Confequenz der Denkweise zu verderben. Denn ber analytische Schluß von diesem Ziel auf Diese Mittel ift ftreng und zutreffend, mahrend ber synthetische von diefen Mitteln auf biefes Ziel immer precar aussieht; ber Zweck fordert gebieterisch bas nothwendige Mittel, wogegen das Mittel viele Zwecke haben fann. Mehmen wir an, Bacon habe fich eine Aufgabe gefett, die er nur burch Erfahrung, nur durch eine folche Erfahrung lösen konnte, fo war es vollkommen gerechtfertigt, daß er diese zu seinem Princip erhob; ware er bagegen von ber Erfahrung als feinem Grundfage ausgegangen, jo fonnten ihn von hier aus unzählige Wege zu un= gahligen Bielen führen. Warum alfo mählte er gerade biefen einen Weg und dieses eine Ziel? Jest erscheint als beliebige Wahl, was in ihm selbst als nothwendiger Gedanke wirkte. Man soll daher nicht immer wiederholen, daß Bacon von der Ersahrung ausgegangen sei, womit nichts gesagt wird, oder nicht mehr, als daß Columbus ein Seefahrer gewesen, während doch die Hauptsache ist, daß er Amerika entdeckte; die Schiffsahrt als solche war so wenig der leitende Gedanke des Columbus, als die bloße Ersahrung der Bacons.

Ueber diesen Gegensatz der beiden Denkweisen, über diese Natur ber seinigen, geboten durch den innersten Beweggrund seines ganzen wiffenschaftlichen Berkes, hatte Bacon felbst das flarfte Bewußtsein, das er wiederholt in seinen grundlegenden Schriften ausspricht. Wir haben ihm in der vorhergehenden Erflärung nicht etwa unsere Borstellung geliehen, sondern aus seiner Seele geredet. Er unterscheidet den beschaulichen oder rein theoretischen Charafter der Wissenschaft von ihrer praftischen, in der Welt wirksamen Geltung und stellt die lettere in den Bordergrund, er will die Biffenschaft von ihrer activen Seite ergreifen, es erscheint ihm sicherer von hier aus zu beginnen, alle Kräfte des Erkennens auf dieses Ziel zu richten und durch den activen Theil der Wissenschaft den contemplativen zu bestimmen.1 Mit andern Worten, die gange theoretische Beistesarbeit foll einem prattischen Ziele untergeordnet sein, dem sie dient. Bisher haben in der Philosophie Grundfage geherrscht, die der Berftand aus fich felbst nahm, jest sollen Aufgaben herrschen, die aus dem Zustande ber Welt geschöpft sind; Grundfage find Voraussetzungen, die ohne Rudficht auf die wirkliche Natur der Dinge der Berstand anticipirt: daher nennt Bacon jene Herrschaft der Grundsätze die "Methode der Anticipationen". Das Westziel dagegen, welches ihm vorschwebt, fordert das Verständniß der Natur und deshalb die genaue und gründ= liche Auslegung ihrer Werke: daher nennt er seine Methode "die der Interpretationen" und fest fie jener andern entgegen. Das find die beiden Lehrmethoden, die er schon in der Borrede zum neuen Organon unterscheidet: vermöge der einen lassen sich gefundene Wahr= heiten systematisch ordnen und darstellen, vermöge der andern da= gegen laffen sich Wahrheiten finden; jene kann den wissenschaftlichen Stoff bearbeiten, diese dagegen schafft ihn zu Tage, dort ist die Darstellung, hier die Erfindung die Hauptsache. Soll disputirt, d. h. mit

<sup>1</sup> Nov. Org. II, Aph. 4.

Worten über Gegner gefiegt werden, fo ift die "Methode der Anti= cipationen" an ihrem Plage; foll dagegen vorwärts gestrebt, fort= geichritten, Erkenntniß gewonnen und durch Werke über die Natur gesiegt werden, so fann das nur geschehen durch "die Methode der Interpretation".1 Auf bem alten Wege der Grundfate und Folger= ungen fann man Borte machen, burch Worte gewinnen, Schulen ftiften: der Beg ift leicht, daher popular, die beliebte Seerstraße, auf der die meisten geben, aber unfruchtbar und ziellos in der Wissen= schaft, es werden Annahmen auf Annahmen gethurmt, aber feine Fundamente gelegt, kein wirkliches Gebäude errichtet. Welchen der beiden Bege man ergreift, hängt ab von dem, was man will: will man durch Wortfünste glänzen, so bleibe man auf dem alten Wege; hat man dagegen praktische Ziele vor Augen, so muß man den neuen betreten. Bas Bacon für seine Sache beansprucht, ist nicht ber Beifall der Schulen, auch nicht das größere Talent, sondern nur die Richtigkeit des Weges in Absicht auf ein bestimmtes, praktisches Ziel. Beide Wege können neben einander bestehen, da sie gang verschiedene Richtungen haben, nur wird man den neuen Weg nicht nach der Richtschnur des alten beurtheilen dürfen.2

# II. Das baconische Ziel. 1. Die Wahrheit ber Zeit.

Welches ist nun, näher bestimmt, der Gesichtspunkt, welcher die baconische Philosophie von Anfang bis zu Ende beherrscht, ich meine das Ziel, wonach der Weg sich richtet? Dieses Ziel soll aus dem Zustande der Welt, d. h. aus den Bedingungen der Gegenwart gesichöpft sein. "Es ist engherzig", sagt Bacon, "der Zeit ihr Recht zu verweigern, die Bahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autorität, und welche Zeit ist älter als die unsrige? Die gewöhnliche Ansicht vom Alterthum ist leichtsertig und nicht einmal wortgetreu, denn das Alter der Welt muß für Alterthum gehalten werden, und dieses Alter kommt unserer Zeit zu, nicht dem jüngeren Weltalter der Vorzeit; dieses ist alt in Vergleichung mit uns, aber jung in Rücksicht auf die Welt. Die Welt ist im Lause der Zeit älter, umfassender, reicher geworden, die Wissenschaft soll diesem vorgerückten Weltzustande

Nov. Org. Praef. Bgl. Nov. Org. I, 19—26. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, Aph. 26—33. — <sup>3</sup> Nov. Org. I, 84. Cog. et visa. Op. pg. 593. De augm. scient. lib. I.

gleichkommen. "Es wäre eine Schande für die Menschheit, wenn die Gebiete der materiellen Welt, die Länder, Meere und Gestirne in unseren Zeiten unermeßlich erweitert und erleuchtet worden, die Grenzen der intellectuellen Welt dagegen in der Enge des Alterthums sestgebannt blieben." Die Philosophie und der Bildungszustand der Welt sind einander ungleich, diese Ungleichheit soll aufhören; die Philosophie ist zurückgeblieben, sie soll die Gegenwart einholen: das ist die Aufgabe.

#### 2. Die Erfindung.

Wir fennen die großen Weltveränderungen, die dem baconischen Zeitalter vorausgehen, die Erweiterungen, welche auf allen seinen Gebieten der menschliche Gesichtstreis erfährt.2 Entdeckungen im Bunde mit Erfindungen haben eine neue Beltcultur begründet, und es giebt keinen größeren Contrast innerhalb der Menschheit, als wenn die wilden Bölfer der neuen Belt verglichen werden mit den ge= bildeten Bölfern ber alten Belt. "Bas für ein Unterschied", ruft Bacon aus, "zwischen dem menschlichen Leben in einem gebildeten Lande Europas und dem in einer wilden und unbebauten Gegend bes neuen Indien! Fürwahr dieser Unterschied ist so groß, daß man mit Recht fagen kann, der Mensch sei ein Gott für den Menschen, nicht bloß, weil er ihm Gulfe und Wohlthaten erweist, sondern auch durch den Unterschied der Bildung, und dies bewirkt nicht Klima und Natur allein, sondern der menschliche Kunstfleiß. Mit immer neuem Bergnugen bemerken wir die Bedeutung, Macht und Tragweite menschlicher Erfindung; nirgends erscheinen sie deutlicher als in jenen drei Erfindungen, die dem Alterthume unbekannt waren und deren Anfänge zwar neu, aber dunkel und unberühmt sind: näm= lich in der des Pulvers, des Compasses, der Buchdruckerkunft. Diese drei Erfindungen haben die Physiognomie und den Zustand der Welt umgestaltet in der Bissenschaft, im Rriegswesen, in der Schifffahrt. Und zahllose Reformen sind ihnen gefolgt. Reine Berrichaft, keine Secte, fein Gestirn hat je größere Macht und größeren Ginfluß auf bie menschlichen Berhältniffe ausgeübt, als diese mechanischen Dinge."3

Der erfinderische Menschengeist hat die neue Zeit geschaffen: hier erkennt Bacon die Aufgabe, welche das Zeitalter ihm stellt. Die Philosophic zeitgemäß machen heißt soviel, als sie in Uebereinstimm=

Nov. Org. I, 84. — <sup>2</sup> S. oben Buch I, Cap. II. — <sup>3</sup> Nov. Org. I, 129.
Bgl. Cog. et visa. Op. pg. 592.

Fifder, Gefd. b. Phil. X. 3. Aufl. R. A.

ung bringen mit bem Beift ber Erfindungen und Entdedungen. Den bisherigen Erfindungen hat es am philosophischen Geiste gesehlt. ber bisherigen Philosophie an ber Richtung, welche Entdedung und Erfindung zu ihrem Ziel hat. Die bisherige Biffenschaft hat feine Werke erfunden, die bisherige Logik feine Wiffenschaft.1 Die Er= findung war bisher dem Zufall preisgegeben und darum felten, von jest an foll sie absichtlich geschehen und barum häufig: die Menschen follen nicht bloß finden, fondern erfinden: an die Stelle des Bufalls foll ber Plan, an die des Glucks die Runft treten. Bas bis dahin «casus» war, soll von jest an «ars» werden. Wenn den Menschen, fagt Bacon, viele Erfindungen geglückt find, mabrend fie nicht darauf ausgingen, während sie gang andere Dinge suchten, so muffen fie ohne Zweifel weit mehr entdecken, sobald fie geflissentlich suchen, planmäßig und in geregeltem Wege, nicht ungestum und besultorisch. Mag es immerhin bisweilen geschehen, daß jemand durch einen glud= lichen Zufall auf etwas geräth, das dem mühfamen Forscher vorher entgangen ist, so wird doch im Ganzen genommen sicher das Gegentheil stattfinden. Denn ber Zufall wirkt felten, spät und zerstreut, die Kunft dagegen stetig, schnell und in Fulle. Auch läßt sich aus den vorhandenen Erfindungen auf die verborgenen schließen. Von den vorhandenen nämlich find einige der Art, daß fie kein Mensch geahndet hätte, bevor sie gemacht waren; denn die Menschen haben immer nur das Alte vor Augen, daran hängt ihre Einbildungstraft, und wie es diese mit sich bringt, so faseln sie über das Neue. Nehmen wir an, es hatte jemand vor Erfindung des Bulvers die Wirkungen besselben als Facta beschrieben und etwa gesagt: es sei ein Mittel gefunden worden, um die stärksten Mauern und Befestigungen aus weiter Ferne zu erschüttern und umzustürzen, so würden die Leute auf manche Ginfalle gekommen fein, wie man die Kräfte der Burj= maschinen durch Gewichte und Räder und ähnliche Dinge vermehren tonne, aber von dem Feuerwinde hatte niemand auch nur eine Ahnd= ung gehabt. Denn davon gab es fein Beispiel, fein Borbild, außer etwa im Erdbeben und im Blit, und ein folches Beispiel hatte alle Welt als unnachahmbar verworfen. Und gang diefelbe Bewandtniß hat es mit der Erfindung der Seide. Hätte jemand gesagt, es gebe einen Stoff, der Leinwand und Wolle an Feinheit und Festigkeit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, Aph. 11.

an Glanz und Weichheit übertreffe, so würden die Leute eher an alles Andere, wie Pflanzen, Haare, Federn, nur nicht an die Spinnerei eines Wurms gedacht haben. Aehnlich verhält es sich mit der Erssindung des Compasses und der Thpen. So schwerfällig ist der menschsliche Verstand. Zuerst mißtraut er der Ersindung und dann versachtet er sich selbst; zuerst scheint ihm unglaublich, daß eine solche Ersindung gemacht werden könne, und wenn sie gemacht ist, scheint es ihm alsbald unglaublich, daß diese Ersindung dem menschlichen Geiste so lange entgehen konnte.

Jede mahre Entdedung foll geschehen, wie die des Columbus, ber nicht auf gut Glud in die See fahrt, sondern das Biel bedacht und gegründete Hoffnung hat, das Land im Westen zu finden. ihm vergleicht Bacon das eigene Werk, welches den Weg zeigen will auf ein bestimmtes wohlbegrundetes Ziel.2 Das Ziel ift die Er= findung, der Weg das auf Erfindung angelegte und eingerichtete, dazu geschickte Denken, die Logik des Erfindens, die «ars inveniendi». In dieser neuen Logit liegt der Rern feiner Aufgabe, den man nicht treffend genug bezeichnet, wenn man ihn gemeiniglich den Philofophen der Erfahrung nennt. Diefer Begriff ift zu unbestimmt und zu weit. Er ist der Philosoph der Erfindung. Darunter verstehe man nicht einen Erfinder, so wenig man unter einem Philosophen ber Runft einen Rünftler versteht. Seine Philosophie ift fein System, fondern ein Weg, er hat es ungähligemal gefagt, fie ift unbegrenzt, wie das Reich der Erfindung, sie will ein bewegliches Instrument, fein ftarres Lehrgebäude fein, feine geschloffene Schule, feine abgemachte, in sich vollendete Theorie. "Wir wollen versuchen", fagt Bacon, "ob wir die Macht des Menschen tiefer begründen, weiter ausdehnen können, und wenn unsere Erkenntnisse auch hie und da in manchen speciellen Materien wahrer, sicherer, fruchtbarer sind als die herkömmlichen, so geben wir dennoch keine allgemeine in sich abgeschlossene Theorie."3

Jeder Philosoph hat ein Borbild, das er in seinem Denken zu treffen und in Wissenschaft aufzulösen sucht. Platos Borbild war die hellenische Aunst, die sich in den Werken der Dichter und Bildhauer seines Zeitalters ausprägte; Bacons Borbild ist der erfindersische und entdeckende Geist, der seinem Zeitalter vorleuchtet. Beide

<sup>8</sup> Nov. Org. I, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 108—10. Bgl. ebenbaf. II, 31. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 92 (Schluß).

Philosophen verhalten und unterscheiden sich, wie ihre Zeitalter; ihre Begriffe richten sich nach der menschlichen Kunst, aber die Kunst, welcher der griechische Philosoph gleichkommt, ist die theoretische, bedürfnißlose der schönen Form, diesenige dagegen, welcher Bacon entsprechen will, die praktische, ersindungslustige des menschlichen Nupsens. Er analysirt die Ersindung, wie Aristoteles den Beweis. Beide Philosophen sind Analytiker. Die Zergliederung des theoretischen Wissens gab die Untersuchung, welche den Inhalt des alten Organons ausmachen; die Analysis der Ersindung soll der Inhalt des neuen sein.

## 3. Die Berrichaft bes Menichen.

Das Ziel der Wissenschaft ist die Erfindung. Das Ziel der letteren ift die Herrichaft des Menschen über die Dinge, diese also ist unter Bacons Gesichtspunkt der alleinige und höchste 3weck der Biffenschaft. Der Mensch vermag nur jo viel, als er weiß, sein Konnen reicht nur fo weit als fein Biffen, Biffenschaft und Macht fallen in einen Bunkt gusammen.1 Je mehr eine Erfindung das Reich der menschlichen Berrschaft erweitert, um jo gemeinnütiger und beshalb um so größer ist die erfinderische That, um so werthvoller und mächtiger ift die Biffenschaft, durch die sie stattfindet. Richt die Art der Objecte adelt die Wiffenschaft, sondern der Dienst, welchen fie der Menschheit leistet; es ist eine falsche Ansicht, gewisse Dinge für vornehmer als andere zu halten und diesen Rang auf die Wiffen= schaften zu übertragen, es giebt in der Wirklichkeit nichts, das der Erforschung unwerth oder für den Berstand verächtlich wäre, die Wissenschaft kennt so wenig als die Sonne etwas Niedriges oder Gemeines. "Bas die geringfügigen und häßlichen Dinge betrifft, von denen man, wie Plinius faat, nicht reden darf, ohne um Er= laubniß zu bitten, so muffen fie ebenso gut erkannt werden als die herrlichsten und kostbarften. Die Wiffenschaft ift nicht zu beflecken, auch die Sonne beleuchtet auf gleiche Beife Balafte und Cloaken und wird dadurch nicht unrein. Wir wollen kein Capitol und keine Pyramide dem menschlichen Uebermuthe weihen oder erbauen, sondern einen heiligen Tempel im menschlichen Geiste gründen nach dem Borbilde ber Belt. Bas werth ift zu fein, das ift auch werth gewußt zu werben, benn die Biffenschaft ift bas Abbild bes Dafeins, und nun find bie niedrigen Dinge fo gut vorhanden als die herrlichen."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cog. et visa, Op. p. 592. Nov. Org. I, 3. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 120.

Genau so dachte Sokrates, dem unter den menschlichen Dingen nichts zu gering und zu schlecht schien, um daraus eine richtige und wahre Borstellung zu lösen.

Man kann die Dinge nicht beherrschen, ohne sie zu kennen, und die Einsicht, welche die Dinge burchschaut, ist nur durch eine lange Befanntichaft, durch einen vertrauten Umgang zu erreichen. Bie fich die Menschenkenntnig nicht vorweg nehmen, sondern nur im ein= gehenden und fortdauernden Berkehr erwerben läßt, ebenfo die Rennt= niß der natürlichen Dinge. Diefer Berfehr ift die Erfahrung, die Welterfahrung, die sich mitten im Getriebe der Dinge aufhält und deren Meußerungen mit unbefangenem und offenem Sinne beobachtet. Der Weg zur Erfindung führt daher durch die Erfahrung; die Er= findung ist Zweck, die Erfahrung das nothwendige Mittel. So wird Bacon der Philosoph der Erfahrung. Es fehlt viel, daß die Erfahr= ung als folche ichon Erfindung ift, Erfahrungen haben die Menichen von jeher gemacht und machen sie täglich, warum nicht in eben bem Maße Erfindungen? Weil ihnen fehlt, was allein die Erfahrung erfinderisch macht: der entdeckende Geift. Wie also muß die Erfahr= ung eingerichtet werden, damit die Erfindung unwillfürlich und nothwendig daraus hervorgehe? Dies ist die Frage, in welche die baconische Aufgabe sich faßt.

Die Erfindung ift eine Runft, die sich von der äfthetischen darin unterscheidet, daß diese durch die Phantasie etwas Schones, jene durch den Verstand etwas Nüpliches hervorbringt. Nüplich ist, was dem Menschen dient, seine Macht vermehrt, die Macht ber Dinge ihm unterwirft. Die gefährlichen Naturfrafte werden uns durch die Erfindung dienstbar und botmäßig, sei es, daß wie sie gebieterisch brauchen oder siegreich abwehren. So ist der Blit eine Raturgewalt, die uns bedroht, der Blipableiter eine Erfindung, die uns jener Gefahr gegenüber sichert. Um aber eine folche Erfindung zu machen, um überhaupt durch den Verstand etwas hervorzubringen, muß ich alle dazu erforderlichen Bedingungen fennen. Jede Erfindung ift eine Anwendung von Naturgesetzen. Um diese anzuwenden, muß man fie kennen, man muß wissen, unter welchen Bedingungen Barme stattfindet, um ein Instrument zu erfinden, welches Barme erzeugt. Man muß die Naturgesetze des Blites fennen, um dem elektrischen Funten die ableitende Spipe zu bieten. Und fo in allen Fällen. Unsere Macht über die Natur gründet sich auf unsere Einsicht in die

Natur und deren wirksame Kräfte. Wenn ich die Ursache nicht weiß, wie will ich die Wirkung erzeugen? "Macht und Wissenschaft", sagt Bacon, "fallen zusammen. Denn die Unkenntniß der Ursache vereitelt die Wirkung. Die Natur läßt sich nur besiegen, wenn man ihr gehorcht, und was dem forschenden Verstande als Ursache gilt, eben dasselbe gilt dem erfinderischen als Richtschnur und Regel."

Also das richtige Verständniß der Natur ist das Mittel, wodurch die Erfahrung zur Erfindung führt. Ift die Wiffenschaft die Grundlage alles Erfindens, so ist das richtige Verständniß der Natur oder die Naturwiffenschaft die Grundlage alles Wiffens, "die Mutter aller Wiffenschaften", wie Bacon fie nennt.2 Die Naturwiffenschaft aber verlangt die richtige Auslegung der Natur, eine Kenntniß nicht bloß ihrer Erscheinungen, sondern ihrer Gesetze, b. h. eine wirkliche Natur= erklärung. Diese macht den entscheidenden Wendepunkt, in dem die Theorie praktisch, die contemplative Wissenschaft operativ, die Erkenntniß productiv, die Erfahrung erfinderisch wird. Und die Erfindung felbst bildet den Uebergang von der Erklärung der Ratur gur Herrschaft des Menschen. Durch die Wissenschaft wird die Erfahrung Erfindung, durch die Erfindung wird die Biffenschaft zur mensch= lichen Herrschaft. Unsere Macht beruht auf unsern Erfindungen und diese auf unserer Ginsicht. In Bacons Geift gehören Macht und Wiffen, menschliche Herrschaft und wiffenschaftliche Naturerklärung so wesentlich zusammen, daß er beide einander gleichsett und durch "ober" verbindet: sein neues Organon handelt «de interpretatione naturae sive de regno hominis».

Daß im Wissen unsere Macht bestehe: in diesem echt philosophischen Satz stimmen Bacon und Spinoza überein. Nach Bacon macht uns das Wissen ersinderisch und darum mächtig, nach Spinoza macht uns das Wissen frei, indem es die Herrschaft der Affecte oder die Macht der Dinge über uns aushebt. Darin zeigt sich die verschiedene Gedankenrichtung beider Philosophen. Spinoza setzt unsere Macht in das freie Denken, welches im Zustande ruhiger Weltbetrachtung beharrt und sich bestriedigt, Bacon in das ersinderische Denken, welches praktisch auf den Weltzustand einsließt, denselben cultivirt und verändert. Das spinozistische Ziel heißt: die Dinge beherrschen uns nicht mehr; das baconische: wir beherrschen die Dinge! Bacon braucht die Macht der Erkenntniß praktisch, Spinoza theoretisch, beide im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 3. - <sup>8</sup> Nov. Org. I, 80.

weitesten Verstande. Spinozas höchstes Ziel ist die Contemplation, die den Menschen innerlich umwandelt und religiös macht, Bacons höchstes Ziel ist die Cultur, welche die Welt umwandelt und den Menschen zu ihrem Herrn macht.

## 4. Nugen und Wahrheit. "Die Geburt ber Beit."

Es könnte scheinen, als ob nach Bacons Meinung die Philosophie zwar nicht mehr die Magd der Theologie, die sie im Mittelalter war, bleiben, aber diesen Dienst nur verlaffen folle, um in einen andern zu treten, nämlich in den des menschlichen Rugens oder der prakt= ischen Lebenszwecke. Ihre Richtung würde dann völlig utilistisch ausfallen. Man hat auch Bacon jo verstanden und den utilistischen Charafter seiner Lehre, das Wort im gewöhnlichen Sinne genommen, für eine ausgemachte Sache gehalten, welche die einen gut, die andern verwerflich finden. Indeffen verfehlt man darüber Bacons mahre Unsicht. Je weiter und großartiger die menschlichen Lebenszwecke gefaßt werden, um so weniger gehören sie in das enge Bebiet des ge= wöhnlichen Rugens, um fo mehr fällt in Absicht auf folche Ziele die Wahrheit mit dem Nugen, die Erkenntniß mit dem Werke gusammen. Sehr schön fagt Bacon schon in der Borrede seines Gesammtwerks und wiederholt es öfters, daß auf seinem Bege zunächst nicht der Gewinn, sondern das Licht gesucht werden solle1, daß die lichtbring= enden Bersuche werthvoller und begehrenswerther seien als die ge= winnbringenden, man verfehle das Ziel, wenn man im Wettlauf nach jedem goldenen Apfel greife wie Atalanta.2 In der Erkenntniß der wirklichen Dinge sei die Wahrheit der Rugen selbst, und die Werke ber Natur seien höher zu schäten wegen der Wahrheit, die sie verbürgen, als wegen der Bortheile, die sie gewähren.3

Daher will auch Bacon das eigene Werk nicht als eine Sache betrachtet wissen, wobei er seinen Vortheil oder Ruhm im Auge habe, denn die Aufgabe, die er sich stellt, sei nicht willkürlich ersonnen, sondern aus dem Bedürfniß und Drange der Zeit hervorgegangen. Diese neue Philosophie, wenn sie gelingt und soweit sie gelingt, sei die "Geburt der Zeit", nicht die des Genies.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. magna. Praef. Op. p. 274. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 70. BgI. I, 99. — <sup>3</sup> Chenb. I, 124. BgI. II, 4. «Activum et contemplativum res cadem sunt et quod in operando utilissimum, id in scientia verissimum.» — <sup>4</sup> Chenb. I, 78.

# Behntes Capitel.

# Die Erfahrung als Weg zur Erfindung.

# I. Der Ausgangspunkt.

1. Die erfte Frage.

Die Gesichtspunkte der baconischen Philosophie sind dargethan. Ihr Ziel ist die Begründung und Vermehrung der menschlichen Berr= schaft, das Reich der Cultur: feine Cultur ohne Erfindung, welche die Naturfräfte dem Menschen in die Sand giebt, keine Erfindung ohne Wiffenschaft, welche die Gesetze der Dinge an das Licht bringt, feine Biffenschaft ohne Naturerkenntniß, die nur einen Beg nehmen kann, ben der Erfahrung. Unter jedem diefer Gesichtspunkte läßt fich Bacon charafterifiren, jeder bildet ein wesentliches Rennzeichen seiner Philosophie, aber keiner darf für sich allein gelten: er bezweckt die Er= weiterung der menschlichen Culturwelt durch eine kunftgerechte Unwendung der Naturwissenschaft, er sucht die Naturwissenschaft durch einen richtigen Gebrauch der Erfahrung; er will die Erfahrung durch richtige Methode in Wissenschaft, die Wissenschaft durch geschickte Unwendung in Kunst, dieses kunstfertige Wissen in praktische und öffent= liche Bildung verwandeln, die er für das ganze Menschengeschlecht anlegt. Welcher einzelne Name reicht aus, biefen Beist gang und treffend zu kennzeichnen? Er wollte kein fertiges Sustem, sondern ein lebendiges Werk schaffen, das sich mit den Zeiten fortbilden sollte, er ftreute die Saat aus für eine fünftige Ernte, welche langfam reifen und erst in Jahrhunderten erfüllt sein wurde; Bacon wußte es wohl, er genügte fich, ber Samann zu fein und ein Wert zu beginnen, welches allein die Zeiten vollenden konnten. Sein Selbstgefühl war bas richtige Bewußtsein seiner Sache, es war nicht mehr und nicht weniger. In der Borrede zur «Instauratio magna» fagt er am Schluß: "Ich schweige von mir selbst, aber von der Sache, um die es sich handelt, verlange ich, daß sie die Menschen nicht für eine bloße Meinung, sondern für ein Werk ansehen und überzeugt seien, daß wir nicht für eine Schule oder eine beliebige Ansicht, fondern für den Rugen und die Größe der Menfcheit neue Grundlagen fuchen. Auch follen fich die Leute nicht einbilden, daß unfer neues Wert ein grenzen= loses und übermenschliches sei, denn es ist in Wahrheit das Ende und bie rechtmäßige Grenze unendlichen Jrrthums. Wir wiffen es wohl, daß wir Menschen sind und sterben muffen, aber wir glauben auch nicht, daß unfer Werk im Laufe eines Menschenalters vollendet werden tonne, sondern übergeben es der Zukunft. Wir suchen die Wissenschaft nicht anmagend in den engen Zellen des menschlichen Geistes, sondern bescheiden in dem weiten Reiche der Welt."1 "Wir unter= scheiden drei Arten und gleichsam Stufen des menschlichen Ehr= geizes; auf der ersten Stufe sucht man die eigene Macht in seinem Baterlande zu vermehren, das ist der gewöhnliche und schlechte Ehr= geig; auf der zweiten sucht man des Baterlandes Macht und Berr= schaft innerhalb der Menschheit zu vermehren, dieser Ehrgeiz hat mehr Werth und nicht weniger Reiz; wenn es nun jemand unternimmt, die Macht und Serrschaft der Menschheit selbst über das Universum der Dinge herzustellen und zu erweitern, so ist ein solcher Ehrgeiz (wenn anders der Rame noch paßt) unter allen der vernünftigste und erhabenste. Aber die Macht des Menschen über die Dinge beruht allein auf Runft und Biffenschaft, denn die Natur wird beherrscht nur durch Gehorsam."2

Der Ausgangspunkt liegt in der Erfahrung, der Fortgang gesichieht durch die Naturwissenschaft zur Ersindung, durch diese zur menschlichen Herrschaft. Daher ist die erste Frage: wie kommt die Erfahrung zur Naturwissenschaft? Oder da die Erfahrung zunächst nur die einzelnen Thatsachen und Borgänge wahrnimmt und sammelt, beschreibt und erzählt, so heißt die Frage: wie wird aus der Natursbeschreibung Naturerklärung, aus der «descriptio naturae» die «interpretatio naturae», wie wird die Naturgeschichte zur Naturwissenschaft, die «historia naturalis» zur «seientia naturalis»?

Auf diese Frage führt sich die Aufgabe zurück, welche Bacon im ersten Buche seines neuen Organons negativ begründet und im zweiten positiv zu lösen sucht.

# 2. Die negative Bedingung. Der Zweifel.

Die Natur will ausgelegt sein wie ein Buch. Die beste Auslegung ist diejenige, welche den Autor aus sich selbst erklärt und ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. magna. Praef. Op. p. 275. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 129. — <sup>3</sup> Er selbst nennt den ersten Teil seiner neuen Lehre «pars destruens». Hier sollen die entgegenstehenden Ansichten widerlegt und der menschliche Geist gereinigt, gleichsam die Tenne desselben gesegt werden, um ihn zu der neuen Erkenntniß sähig und empfänglich zu machen. Nov. Org. I., Aph. 115. Bgl. Partis II delineatio et argumentum. Op. p. 680.

feinen andern Ginn unterschiebt, als er hat; der Lefer darf nicht seinen Sinn in ben Schriftsteller hineinlegen, oder er bringt sich um die Möglichkeit eines richtigen Berftandniffes und kommt zu Einbildungen, welche leer sind. Wie sich der commentirende Leser sum Buch, fo foll fich die menschliche Erfahrung zur Ratur verhalten. Nach Bacon ift die Wiffenschaft bas Weltgebäude im menschlichen Beifte: barum nennt er fie einen Tempel nach bem Borbilbe ber Melt. Der Berftand foll die Ratur abbilben und treffen, er foll nichts von sich aus hinzufugen, nichts von dem Objecte felbst meglaffen oder übersehen, etwa verleitet durch einen findischen und weichlichen Etel vor folchen Dingen, die der Unverstand gemein oder abscheulich nennt. Er foll die Natur abbilden, indem er sie nachbildet, und nicht aus eigener Machtvollkommenheit sich ein Bild der Natur entwerfen, unbekummert um bas Driginal außer ihm; ein folches selbstgemachtes Bild ift nicht aus ber Natur der Dinge genommen, sondern durch den menschlichen Verstand vorweggenommen: es ist in Rücksicht auf den Verstand eine «anticipatio mentis», in Rücksicht auf die Natur eine «anticipatio naturae», verglichen mit dem Original außer uns nicht deffen wirkliches Abbild, sondern ein nichtiges, wefenloses Bild, das nirgends existirt als in unserer Einbildung, ein hirngespinst oder ein "Idolon". Darum ift die erste (negative) Bebingung, ohne welche eine Erkenntniß der Ratur überhaupt nicht möglich ift: daß nicht Idole an die Stelle der Dinge gesett werden, daß in keiner Beise eine anticipatio mentis stattfinde. Nichts foll anticipirt, sondern alles erfahren oder aus den Dingen selbst geschöpft werden: teine Begriffe ohne vorhergegangene selbstgemachte Bahr= nehmung, feine Urtheile ohne vorhergegangene felbstgemachte Er= fahrung, keine anticipatio mentis, sondern nur interpretatio naturae. hier findet Bacon den Grundmangel aller Biffenschaft, die ihm vorausging: statt die Natur zu interpretiren, hat man sie anticipirt, indem die Naturerklärung entweder auf vorgefaßte Begriffe ober auf eine zu geringe Ersahrung gegründet wurde; entweder wurde die Erfahrung schon unter einer anticipatio mentis angestellt ober badurch unterbrochen, in beiden Fällen also etwas vorweggenommen, das die Erfahrung entweder gar nicht oder zu wenig bewiesen hatte. So tam es nicht zu einem richtigen und eindringenden Berftandniß ber Natur, fo tam es nicht zu einer gesehmäßigen und fruchtbaren Erfindung, fo blieb bie Erfindung bem Bufall preisgegeben, darum

war sie so selten, und die Wissenschaft selbst blieb in mußigen Speculationen befangen, darum war sie so unfruchtbar. Der Grund aller dieser Mängel ist die fehlende ober die zu leichtgläubige Erfahrung.

Der menschliche Verstand muß von jest an das vollkommen reine und willige Organ der Erfahrung werden. Er muß fich zuerst aller Begriffe entschlagen, welche er nicht aus der Natur der Dinge, sondern aus feiner eigenen geschöpft hat; diese Begriffe sind nicht gefunden, fondern anticipirt, fie find Joole, die den menschlichen Berftand trüben und ihm die Natur verdunkeln, fie muffen aus dem Wege geräumt und gleichsam an der Schwelle der Wiffenschaft für immer abgelegt werden. "Die Idole und falichen Begriffe", fagt Bacon, "belagern den menschlichen Geift und nehmen denselben fo fehr gefangen, daß sie ihm nicht allein den Eingang der Wahrheit erschweren, sondern auch den wahrheitsoffenen Geist immer wieder hemmen, wenn wir uns nicht warnen laffen und mit allem Ernft gegen diese Borurtheile ruften."1 Sie find nach Bacon gleichsam die Unterlaffungspflichten der Wiffenschaft, sie gleichen den Frelichtern, welche der Wanderer kennen muß, damit er sie meide; Bacon will sie uns kenntlich machen, diese Frelichter der Wiffenschaft, die uns von dem richtigen Wege der Erfahrung abführen: darum handelt er zuerst von den Täusch= ungen und dann von der Methode der Erkenntniß. Ber die wirklichen Abbilder der Dinge fucht, muß sich vor ihren Trugbildern hüten, deshalb muß er sie kennen lernen, wie der schlußfertige Denker bie Trugschlüffe. "Die Lehre von den Idolen", fagt Bacon, "ver= hält sich zur Erklärung der Natur ganz ähnlich, wie die Lehre von ben Trugschlüffen zur gewöhnlichen Dialektik."

Den Jolen und Vorurtheilen gegenüber, sie mögen kommen, woher sie wollen, beginnt die Bissenschaft mit dem Zweisel und der völligen Ungewisheit. Der Zweisel bildet den Ausgangspunkt der Bissenschaft, nicht deren Ziel, dieses ist die sichere und wohlbegründete Erkenntniß. Im Ausgangspunkte stimmt Bacon mit den Skeptikern überein, nicht im Resultat: "Die Ansicht derer, welche den Zweiselsschaften, und meine Wege stimmen in ihren Ansängen gewisser maßen zusammen, aber im Endziel trennen sie sich unermeßlich weit von einander in entgegengesete Richtungen. Jene erklären schlecht=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, Aph. 38.

weg, daß nichts gewußt werden könne; ich sage nur, daß auf dem bisher üblichen Wege nicht viel gewußt werden konnte; jene nehmen der menschlichen Erkenntniß alles Ansehen; ich suche vielmehr nach Hülfsmitteln, sie zu unterstüßen." — "Das Ziel, welches ich im Sinne habe und mir vorhalte, ist nicht der Zweisel (acatalepsia), sondern die richtige Erkenntniß (eucatalepsia), denn ich will die menschlichen Sinne nicht verwersen, sondern leiten und unterstüßen, ich will den menschlichen Berstand nicht geringschäßen, sondern regeieren. Und es ist besser, daß man weiß, wie viel zur Erkenntniß gehört, und dabei das eigene Wissen für mangelhaft hält, als daß man sich ein tieses Wissen einbildet und doch die Ersordernisse dazu nicht kennt."

Bergleichen wir den baconischen Zweifel mit dem cartesianischen: beide haben denselben Ursprung und dieselbe Richtung, daffelbe Biel vor sich und dasselbe Bewußtsein zu ihrem Beweggrunde: nämlich die Ueber= zeugung von der Unsicherheit aller bisherigen Erkenntnig und das Bedürfniß nach einer neuen. Die Sache der Biffenschaft muß wieder gang von vorn, die Arbeit des Berftandes gang von neuem unternommen werden. Genau so benten Bacon und Descartes. Darum foll durch den Zweifel alle bisher gultige Erkenntniß zunächst aufgehoben sein, um freies Gebiet für eine neue zu schaffen. Ihr Zweifel ist reformatorischer Art: er ist die Reinigung des Verstandes in Absicht auf eine vollkommene Erneuerung der Biffenschaft. Aber was foll nun der so gereinigte und zunächst leere Berstand? hier unter= scheiden sich die beiden Reformatoren der Philosophie und nehmen entgegengesette Richtungen, benen die Zeitalter folgen. Descartes fagt: der reine Berftand muß gang fich felbst überlaffen werden, um alle Urtheile lediglich aus sich selbst zu schöpfen, aus der Kraft bes flaren und beutlichen Denkens; Bacon bagegen erklärt gleich in ber Borrede zu feinem Organon: "Das einzige Beil, das uns übrig bleibt, bestehe darin, daß die gesammte Arbeit des Berstandes gang von neuem wieder aufgenommen und der Berftand felbst vom erften Anfange an niemals fich felbst überlaffen, fondern beständig geleitet werde."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, Aph. 37 u. 67. Bgl. Scala intellectus sive filum lab. (Imp. phil.) Op. p. 710. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 126. — <sup>3</sup> Nov. Org. Praef. Op. p. 278. Indicia vera de interpr. nat. (Imp. phil.) Op. p. 677.

Den skeptisch gereinigten Verstand richtet Descartes auf sich felbst, Bacon auf die Erfahrung: jener macht ihn fogleich selbständig, dieser macht ihn vollkommen abhängig von der Natur als dem Gegen= stande der Erfahrung; bei Descartes reift der Berftand, faum feiner Vorurtheile ledig, sogleich zum Mann, bei Bacon bleibt er zunächst Rind und wird als Kind behandelt; diese Behandlung ist weniger tühn, aber sie erscheint naturgemäßer. Bacon behandelt den mensch= lichen Verstand wie ein Erzieher, das Kind soll allmählich sich ent= wickeln, wachsen, zunehmen. In einer solchen findlichen Gemuths= verfaffung, die den Eindrücken der Welt unbefangen offen fteht, foll sich die Wiffenschaft erneuern, indem sie sich wahrhaft verjüngt. Den Idolen gegenüber läßt Bacon die Wiffenschaft mit dem durchgängigen Zweifel, der Natur gegenüber mit der reinen Empfänglichkeit be= ginnen. Der menschliche Verstand foll sich der Natur mit findlichem Sinne gang hingeben, um in der Natur wirklich einheimisch zu werden; er muß heimlich mit ihr vertraut sein, um sie erst zu erkennen, dann zu beherrschen. Daher vergleicht Bacon die Berrschaft des Menschen, welche in der Erkenntniß besteht, oft und gern mit dem himmelreich, von dem die Bibel fagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das himmelreich kommen!" - "Die Idole jeglicher Art muffen alle durch einen beharrlichen und feierlichen Beschluß für immer vernichtet und abgeschafft werden. Der mensch= liche Verstand muß sich davon gänzlich befreien und reinigen, auf daß in das Reich der menschlichen Herrschaft, welches in den Wissen= schaften besteht, der Eingang, wie in das himmelreich, nur den Rindern offen fei."1

# 3. Die Ibole und beren Arten.

Wir können demnach im Sinne Bacons diejenige Betrachtung der Dinge als die wahre bezeichnen, welche von der Erfahrung übrig bleibt nach Abzug aller Jdole. Um den Ausgangspunkt und Weg der Erfahrung richtig zu bestimmen, ist daher das erste Erforderniß, daß jene Trugbilder genau erfannt und in Abrechnung gebracht werden. Es ist die Grundsorm aller Täuschungen, daß wir unwillstürlich unsere Natur in die der Dinge einmischen und deshalb kein richtiges Bild der letzteren gewinnen. Aus der Verfassung der menschslichen Natur und Gesellschaft folgen eine Menge Vorurtheile sehr vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 68. Cog. et visa, Op. p. 597.

schiedener Art, die uns gefangen nehmen und unsere Auffassung ber Dinge verwirren. Um fie genauer zu bestimmen, unterscheibet Bacon vier Quellen der Idole und ebenfo viele Arten, die daraus entspringen: die natürlichen Trugbilder haben ihren Grund entweder in dem allgemeinen oder in dem individuellen Charafter der mensch= lichen Ratur, jene find die Gigenthumlichkeiten unferer Gattung. unferes Stammes, (idola tribus), diese die Eigenheiten des Individuums, die sich ins Unbestimmbare und Dunkle verlieren (gleichfam in die Höhle der Individualität, idola specus); die gesellschaft= lichen Borurtheile bestehen in den eingebildeten Berthen, in der conventionellen Geltung der Dinge, die nicht durch die Natur bestimmt wird, sondern durch die öffentliche Meinung, sie stammen entweder aus dem täglichen Verkehr oder aus der ererbten Ueberlieferung, jene Bestimmung macht der Markt, wie die Geltung der Baare (idola fori), diese die Schule. Die letteren find die schlimmsten von allen, da sie die größte Geltung, die der Wahrheit, beauspruchen, das größte Ansehen, das der Weisheit, behaupten, und doch im Grunde nicht gehaltvoller sind als die Fabeln und Dichtungen der Theater= welt (idola theatri).1

Bon diesen vier Klassen menschlicher Trugbilder ist die zweite (die Eigenheiten des Individuums) zu vereinzelt und unberechenbar, um hier näher versolgt zu werden; es genügt, die Beispiele zu beachten, welche Bacon sür jene idola specus ansührt: er rechnet dazu die Liebhabereien wie die Begabungen der Einzelnen, die besondere Art der Erziehung wie des Umgangs, die individuelle Gemüthsart übershaupt und die jeweilige Lage der Gemüthszustände im besonderen; der Berstand des einen ist vorzugsweise geschickt Unterschiede zu sinden, der eines anderen dagegen Aehnlichseiten, jener distinguirt, dieser combinirt besser; oder bei dem einen tritt die Liebhaberei sür das Alte in den Bordergrund und bestimmt seine Reigungen und Urtheile, bei dem andern die Liebhaberei für alles Neue; so verschieden sind auch die Objecte ihrer Bewunderung, die Borbilder ihrer Rachahmung. Mit einem Worte jeder einzelne Mensch ist ein dunkler Mikrotosmus, und die Wahrheit soll nicht aus der kleinen Welt ges

i über die Lehre von den Idolen vgl. Nov. Org. I, 38-68. (Neber die allgemeine Charafteristik der Idole ebend. I, 41-44.) De augm. scient. V, cp. 4.

schöpft werden, sondern, wie schon Heraklit gesagt hat, aus der

großen.1

Die drei andern Klassen sind von mehr allgemeiner und öffentslicher Geltung, sie können deutlich bezeichnet und grundsäplich aussgegeben werden. Auch Bacon hat an einer andern wichtigen Stelle die Widerlegung der Joole, welche den negativen Theil seiner Lehre ausmacht, als eine dreisache bezeichnet, indem er die «idola specus» dei Seite ließ; er hat hier die drei anderen so geordnet, daß die «idola theatri» den ersten Ort einnehmen, die «idola tribus» den letten. Diese Anordnung erscheint uns zweckmäßiger, denn sie geht von außen nach innen, von den überlieserten Borurtheilen zu den angeerbten und natürlichen. Man muß sich zuerst von der Autorität der Schulshsteme, dann von der Geltung der herkömmlichen Beweise, zuletzt, was das Schwierigste ist, von den Täuschungen lossmachen, die aus der natürlichen Bersassung der menschlichen Bernunft selbst (ratio humana nativa) herrühren. Nach dieser Reihensolge wollen wir jest die Joole in Abrechnung bringen.

# II. Die Ausschließung der Joole.

#### 1. Idola theatri.

Demnach find die ersten Frelichter, die um so gefährlicher scheinen, als sie in der Einbildung der Menschen für leuchtende Gestirne gelten, die «idola theatri». Sie bezeichnen die großen Heerstraßen der öffentlichen Frrthümer, breit getreten durch Schulen und Secten, denen die Menge folgt, und verzweigt in verschiedene Richtungen, die alle von der wahren Erkenntniß abführen. Je weiter und länger man auf solchen falschen Wegen geht, um so weiter verirrt man sich:

¹ Über die idola specus, ebend. I, 42. Im besonderen darüber I, 53—58. Bgl. De augm. scient. V, 4. An dieser Stelle erklärt sich auch der Name idola specus durch die Hinweisung auf das platonische Bild (im Eingang des siebenten Buchs der Staatslehre), worin die in dunklen und falschen Borstellungen besangenen Menschen mit Höhlendewohnern, die das Licht der Sonne nicht kennen, verglichen werden. — ² Itaque pars ista, quam destruentem appellamus, tribus redargutionibus absolvitur: redargutione philosophiarum, redargutione demonstrationum, redargutione rationis humanae nativae. Part. II del. et arg. Op. p. 680. Aehnlich unterscheidet Bacon in der Uebersicht, welche dem Gesammtwerke vorausgeht (distributio operis): die Joble zersallen in 2 Klassen, überlieferte und eingeborene (adscititia und innata); jene sind die Schulspsteme und herkömmlichen Beweise, diese die idola tribus. — ³ Nov. Org. I, 61—67.

10.

Daher ist hier nichts wichtiger, als die Berirrung einzusehen und bei Zeiten umzukehren.

Zwei Richtungen sind vom Uebel: die falschen Behauptungen und der falsche Zweisel, der dogmatische Weg und der steptische, dieser lettere so verstanden, daß er die Unbegreislichkeit der Dinge zu seinem Grundsat macht und damit selbst in die falsche Behauptung umschlägt. Auf beiden Wegen wird der Verstand irregeführt und verdorben, dort durch die Annahme unbegründeter Ansichten unterstrückt, hier durch die Ueberredung von der Erfolglosigseit alles Denksens erschlasst und entnervt. Die neue Akademie ist das Beispiel einer solchen skeptischen Denkweise, dagegen ist das Muster eines falschen und anmaßenden Dogmatismus die aristotelische Philosophie, die nach türkischer Sitte die Rivalen umgebracht und sich dadurch eine Art Alleinherrschaft erworben hat.

Der Grundzug aller dogmatischen Philosophie ist das unbegründete Unnehmen und Behaupten. Mit der wahren Naturphilosophie versglichen, treten ihre Mängel zu Tage: entweder ist sie auf die Erfenntniß der wirklichen Dinge gar nicht oder nicht ernsthaft oder auf eine verkehrte Beise gerichtet. Berkehrt wird die Naturphilosophie, wenn die Natur nach der Analogie eines mechanischen Aunstwerks betrachtet und erklärt wird, als ob ihre Körper durch Zusammenssehung aus gewissen Elementen, durch darin verborgene Kräfte nach gewissen darin angelegten Formen entständen. Daher kommen die falschen Begriffe ursprünglicher elementarer Qualitäten, verborgener Eigenschaften, specifischer Kräfte u. s. f. 2

Unbegründet ist die dogmatische Philosophie, wenn ihr die sicheren Grundlagen der Ersahrung sehlen, sei es, daß die empirische Grundslage unsicher oder gar nicht vorhanden ist. Sie ist unsicher, wenn auf Grund der gewöhnlichen ungeprüsten Ersahrung allgemeine Ansnahmen gemacht werden, oder wenn dasselbe stattsindet auf Grund einer zwar geprüsten, aber viel zu geringen Ersahrung; sie sehlt ganz, wenn sich die Annahmen auf religiösen Glauben und theoslogische Ueberlieserungen stühen: im ersten Fall entsteht eine Philosophie aus leerem Berstande, sophistisch und rationalistisch, im zweiten eine empirische, im dritten eine mystische Philosophie. Als Beispiel der ersten Art gilt Aristoteles, als Beispiel der zweiten die Alchymisten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 67. Op. p. 293. — <sup>2</sup> Ebenb. I, 66.

mit denen Bacon sehr unberechtigter Weise Gilbert zusammenstellt, als Beispiel der dritten Pythagoras und Plato, wie gewisse neuere Versuche aus der biblischen Schöpfungsgeschichte die Kosmogonie absuleiten. Diese Mystiker suchen das Lebendige unter den Todten, sie irren nicht bloß, sondern vergöttern den Jrrthum, und das ist das größte aller Uebel, eine wahre Pest für den Verstand. In diese drei Urten theilt sich das Geschlecht der Jrrthümer: die sophistische, empirsische und mystische Philosophie.

Die idola theatri grundsäglich ausschließen, heißt die Erkenntniß frei machen von allen Einflüssen der Ueberlieserung, von allem
Glauben an das Ansehen fremder Meinungen, das heißt sie anweisen
auf die eigene Betrachtung, die nicht was andere sagen oder für wahr
halten gläubig annimmt und wiederholt, sondern nur, was sie selbst
erfahren und wahrgenommen hat, aus Ueberzeugung sesthält. Nach
Abzug des ersten Idols bleibt daher nichts übrig als die Erfahrung
in eigener Person. An die Stelle des Autoritätsglaubens tritt die
selbständige Wahrnehmung.

#### 2. Idola fori.

Sier wird uns sogleich eine zweite Einbildung gefährlich. Wir meinen die Dinge selbst zu kennen, ohne sie jemals ernstlich kennen gelernt zu haben; wir meinen über ihren Werth sicher zu sein, weil wir die Zeichen dafür besitzen und mit Leichtigkeit ausgeben. Diese Zeichen sind deren Namen und Worte, die wir eher kennen lernen als die Natur der Dinge selbst, und durch welche wir unsere Vorstellungen von den Dingen einander mittheilen. Gewöhnt von Kindheit an, statt der Dinge Worte zu segen, mit diesen Worten jedem verständlich zu fein, halten wir unwillfürlich die Worte für die Sachen, die Beichen der Dinge für die Dinge selbst, den Nominalwerth für den Realwerth. Die Worte find gleichsam die geläufige Munze, womit wir im geselligen Berkehr die Vorstellungen der Dinge ausgeben und einnehmen: fie sind, wie das Geld im Sandel, nicht der sachliche und natürliche, sondern der conventionelle Werth der Dinge, der durch die Verhältnisse des menschlichen Verkehrs gemacht wird. Wir muffen uns hüten, diesen Marktpreis für die Sache zu nehmen, er ift für diese selbst eine völlig auswärtige und gleichgültige Bestimm= ung. Die Worte richten sich so wenig nach der Natur der Dinge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 62—65. Op. p. 290 flg.

ъ.

baß 3. B. in unferm Sprachgebrauch die Sonne fich noch immer um die Erde bewegt, während es in Wahrheit niemals der Fall mar, während wir felbst seit lange von dem Gegentheil überzeugt find. Die Worte fagen nicht, was die Dinge find, sondern was fie uns bedeuten, wie wir sie uns vorstellen, und in den meisten Fällen find unfere Worte fo unsicher, als unfere Borftellungen unklar. Entweder sind die Worte leer und bezeichnen nichts, wie 3. B. das Wort "Bufall", oder sie find verworren und bezeichnen etwas Unklares, wie g. B. die Worte "Erzeugung und Untergang, ichwer, leicht, bunn, feucht u. f. f." Weil Worte und Sprachgebrauch bie Dinge bezeichnen, nicht wie sie ihrer Natur nach sind, sondern, wie sie im menschlichen Verkehre vorgestellt werden: darum rechnet Bacon die Einbildung, die an den Worten hängt und im Wort die Sache felbst zu haben meint, unter die idola fori, darum liebt er so fehr der Wortweisheit die Sachkenntniß entgegenzuseten: ein Gegensab, welcher unter seinen Nachfolgern zum Stichwort wurde. Was Bacon bei ben idola fori über die Worte fagt, enthält in der Rurze bas Programm aller Untersuchungen, die in seiner Richtung über die Sprache angestellt werden; sowohl das Forum als die Idole spielen in diesen Untersuchungen ihre Rolle: das Forum, weil die Sprache als Werk der menschlichen Uebereinkunft, d. h. als ein willfürliches Machwerk gilt, die Idole, weil die Worte Allgemeinbegriffe und barum wesenlose Vorstellungen bezeichnen. Bir muffen uns hüten, aus der Autoritätsherrschaft unter die Wortherrschaft zu fallen, welche im Grunde mit jener zusammengeht und schlimmer ift, weil sie weniger bemerkt wird, benn wir glauben, daß wir die Worte beherrichen, während im Gegentheil sie uns beherrschen.1

Die Berblendung durch die idola theatri lag darin, daß wir, befangen unter der Autorität überlieferter Ansichten, nicht mit eigenen Augen sehen, sondern mit fremden; die Berblendung durch die idola fori besteht darin, daß wir die Dinge nehmen, nicht wie sie sind, sondern wie sie im menschlichen Berkehr gelten, daß wir statt der Dinge nur mit Borten zu thun haben. Die Ausschließung dieser Idole ist demnach die Hinweisung unserer Erfahrung von den Zeichen der Sache auf die Sache selbst, vom Reden und Disputiren auf die sachliche, in das Object selbst eingehende Untersuchung. Nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 59-60.

Abzug der idola theatri bleibt uns nichts übrig als selbst kennen lernen, nicht von anderen annehmen; nach Abzug der idola fori leuchtet ein, was wir kennen lernen sollen: die Dinge selbst. Dort wird die eigene Ersahrung gegen den Autoritätsglauben, hier die Sachkenntniß gegen die Wortweisheit aufgeboten. Versuchen wir also, unverblendet durch fremde Meinungen und die Gewohnheit der Worte, mit unseren eigenen Organen die Objecte selbst zu erfassen, die Natur der Dinge im genauen Sinne selbst wahrzunehmen.

#### 3. Idola tribus.

Hier aber erhebt sich aus unserer eigenen Natur die gewaltigste aller Täuschungen, das schwerfte aller Bedenken: ift unsere Wahrnehmung der Dinge auch mahr, find die Dinge wirklich fo, wie wir sie nehmen, wie sie sich in unsern Sinnen darstellen und spiegeln, sind die sinnlichen Eindrücke die richtigen Abbilder der Dinge selbst, der ent= sprechende Ausdruck ihres Wefens oder nicht vielmehr der entsprechende Ausdruck des unfrigen? Unser Wahrnehmen und Begreifen der Dinge ist gleichsam ein Uebersetzen derselben aus der physischen Natur in die menschliche, aus dem Universum in unsere Individualität, aus der großen Welt in die kleine: eine Uebersetzung, wobei das Driginal seine Eigenthümlichkeit einbüßt und die menschliche unwill= fürlich annimmt. So mischt sich in unsere selbsteigene Wahrnehmung ber Dinge, unabhängig von den autorisirten Lehrmeinungen und den geläufigen, im menschlichen Verkehre gültigen Vorstellungen, etwas ben Dingen Fremdes, das wir unwillfürlich von uns aus mitbringen, das in den Bedingungen unserer Natur liegt, wodurch wir die wahren Abbilder der Dinge versehlen und verunstalten. Unsere eigene Natur spiegelt uns Trugbilder vor, täuscht uns mit falschen Vorstellungen: bas sind unsere angestammten Vorurtheile (idola tribus)1; fie sind Die mächtigften, benn fie beherrichen das ganze menschliche Geschlecht, ihre Herrschaft ist am schwersten zu stürzen, denn sie ist nicht durch geschichtliche Autorität im Laufe der Zeiten geworden, sondern durch die Natur selbst begründet. Die menschliche Seele ist ein Spiegel ber Dinge, aber diefer Spiegel ift von Natur fo geschliffen, daß er die Dinge, indem er sie abbildet, zugleich verändert, daß er keines dar= stellt, ohne es zu verkehren und wie durch Zauber unserer Natur analog zu machen.2 Was aber hat die menschliche Vorstellungsart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 45-52. - <sup>2</sup> Nov. Org. I, 41.

mit ben Dingen gemein und umgekehrt? Bas hat 3. B. bie Sonne bamit zu thun, daß sie dem Auge des irdischen Planetenbewohners die Erde zu umtreisen scheint? Das ift ein Trugbild, beffen Grund nicht in der Beschaffenheit der Sonne, sondern in unserer Beschaffenbeit, in unserm Auge liegt, in unserm Standpunkt. Wenn ich behaupte, die Sonne bewegt sich, denn dies fagt die Bibel, dies lehrt Ptolemaus, so urtheile ich durch ein idolon theatri; wenn ich das= selbe behaupte, weil alle Welt so redet, so urtheile ich durch ein idolon fori; wenn ich sage, die Sonne bewegt sich, denn ich sehe es mit eigenen Augen, so urtheile ich durch ein idolon tribus. 1 3ch fühle die Barme des Baffers mit meiner Sand und nach diefer Bahrnehmung halte ich daffelbe Waffer jest für kalt, wenige Augenblicke fväter für warm, ohne daß sich das Maß seiner Barme verändert hat. So ist es mit allen unsern Wahrnehmungen, mit unserer gesammten Betrachtung der Dinge; wir meffen und beurtheilen die Dinge nach unserem Mag, betrachten sie unter dem Gesichtspunkte unserer Natur, ber freilich für uns der nächste und natürlichste, den Dingen selbst aber völlig fremd und gleichgültig ift; wir faffen fie auf, nicht wie fie find, sondern wie fie sich zu uns verhalten, nicht nach ihrer, sondern nach unserer Analogie, wir betrachten sie «ex analogia hominis». nicht «ex analogia universi». Unter dieser Formel lassen sich die idola tribus am beften kennzeichnen. "Diese Joole", fagt Bacon, "find in der menschlichen Ratur felbst begründet, in dem Stamm oder Beschlechte ber Menschheit. Es ift falich, ben menschlichen Sinn für das Mag der Dinge zu halten. Im Gegentheil find vielmehr alle unsere Wahrnehmungen sowohl der Sinne als des Verstandes nach Analogie des Menschen, nicht nach Analogie des Uni= versums. Der menschliche Verstand verhält sich zu den Strahlen der Dinge wie ein unebener Spiegel, der seine Natur mit der Natur der Dinge vermischt und so die lettere verkehrt und verdirbt."2

Das Beispiel von ber Bewegung ber Erbe um die Sonne ist nicht von Bacon, sondern von mir. — 2 Nov. Org. I, 41. Diese Stelle hat Spinoza in seinem zweiten Briese an Oldenburg sehr verächtlich erwähnt; er behandelt Bacon als einen verworrenen Schwäher, der über den Grund des Irrthums und die Natur des Geistes ins Blaue fasele, aber er widerlegt ihn nicht, er zeigt nicht einmal deutlich den Punkt, der zwischen ihm und Bacon die durchgängige Differenz ausmacht. Es ist der Mühe werth, diesen Punkt hervorzuheben, denn es ist offendar in der obigen Stelle sehr vieles, was Spinoza ganz ebenso hätte sagen können. 1) Der Mensch ift nicht das Maß

Zwei Hauptquellen des Frrthums liegen in unserer Natur: die Sinne und der Verstand. Verglichen mit der Feinheit, mit der wirkslichen und beständigen Natur der Dinge, sind unsere Sinne des schränkt, stumps, täuschend und wandelbar; der Verstand dagegen hat die natürliche Neigung zu ordnen, zusammenzusassen, zu vereinigen, daher pflegt er auch eine größere Ordnung, Einförmigkeit, Uebereinstimmung in der Natur der Dinge anzunehmen, als die Wahrenehmung sindet, er macht diese Voraussetzung nach seiner Art, hält daran sest, übersieht die widersprechenden Fälle, die Hartnäckigkeit macht ihn eigensinnig, der Eigensinn anmaßend, ungeduldig, hochsmüthig, die Vorliebe für die ihm günstigen Thatsachen, die Abs

ber Dinge: biefer Sat ift aus ber Seele Spinozas gerebet. 2) Alle unfere Vorstellungen find falich, die nicht nach Analogie der Natur, sondern nach menschlicher gemacht find; barin liegt ber Grund unfers Irrthums, ber Irrthum befteht in unfern inabaquaten Borftellungen: biefer Sat ift nicht weniger echt fpinogiftifc. 3) Alle unfere Borftellungen, die finnlichen wie die logifchen, find nach menichlicher Analogie, alfo inabaquat; ber menichliche Berftand ift von Ratur ein inabaquater Spiegel ber Dinge. Sierin allein liegt gwifchen beiben ber Differengpunkt, welchen Spinoga beutlicher hatte hervorheben follen. Denn nach ihm ift die Wahrheit dem menschlichen Geifte von Natur immanent, nur junachft eingehüllt und verduntelt burch die inabaquaten (finnlichen) Sbeen. Darum befteht bie richtige Erfenntnig bei Spinoza allein in der Aufklarung bes Berftandes. Bei ihm corrigirt fich ber Berftand aus fich felbft; anders bei Bacon, wo er am Gangelbande ber Ratur burch fortgefette Erfahrung gur richtigen Ertenntnig erzogen wird. Diefer Gegenfat zwischen Spinoza und Bacon ift berfelbe als zwischen Bacon und Descartes, als zwischen Lode und Leibnig, zwischen Empirismus und Rationalismus überhaupt. Daß hierin Spinoga bem Gegner fein Recht zuerkennt, liegt im Charakter feines Standpunkts. Bielleicht mar es bem Spinoza auch unbequem, auf einem entgegengefesten Standpuntte foviel Berwandtes zu finden, vielleicht war es diefe Verwandtschaft, die ihm an Bacon bejonders widerwärtig auffiel. Bei ihm galt der Wille als eine Folge der Ertenntniß, barum tonnte er nie ber Grund bes Jrrthums fein. Run fagt er bon Bacon: "Bas biefer noch weiter gur Erflärung bes Irrthums vorbringt, lägt fich alles auf die cartefianische Theorie fehr leicht gurudführen, daß nämlich ber menfcliche Wille frei und umfaffender fei als ber Berftand, ober wie fich Bacon felbft im 49. Aph. noch verworrener ausbrudt: ""Der menichliche Berftand ift fein reines Licht, fondern burch ben Willen verdunkelt"". Die Stelle ift nicht genau angeführt; fie lautet: "ber menschliche Berftand ift fein reines Licht, fonbern wirb burch ben Willen und die Affecte verdunkelt, daher braucht er die Wiffen= ichaft, wozu er will, er halt für mahr, wovon er municht, bag es mahr fei u. f. w." Bacon fagt, bag bie Begierbe ben Berftanb verwirre, Spinoga fagt, bag bie Begierde ein verworrener Berftand fei. In ber That erklären beibe Urtheile baffelbe, nämlich die Berworrenheit ber Begierde.

neigung gegen die widerstreitenden machen ihn oberflächlich und unerfahren. Die Affecte mischen sich ein und trüben ihn ganglich. Aus Borliebe zur Einheit und instematischen Ordnung sucht er nach so= genannten Principien oder letten Grunden; ftatt die Dinge zu untersuchen und zu zerlegen, abstrahirt er davon und ergeht sich in leeren Begriffen, überspringt die wirklichen kleinen Theile der Körper und ergött fich an eingebildeten Atomen, überspringt die Mittelursachen und spielt mit Endursachen, läßt das Nächste unbekannt und geht im Fluge auf das Entfernteste, das er in den Endursachen ergriffen au haben meint. Dieser Flug ist eine doppelte Täuschung: er foll nicht fliegen, sondern Schritt für Schritt geben, in Wahrheit ift er auch nicht geflogen, denn jene Endursachen oder Zwecke hat er nicht aus der Quelle des Weltalls geschöpft, sondern aus sich, aus seiner eigenen Natur, bloß aus dieser. Er hat das Nächste außer Ucht gelaffen und ist bei dem Allernächsten steben geblieben, bei sich selbst: er hat das Entfernteste gesucht, vorwärts in das Unermekliche gestrebt und ift feinen Schritt weiter gekommen.1

Bas bleibt bemnach übrig, wenn und Berftand und Sinne täusch= en und der menschliche Geift von Natur ein trügerischer Spiegel ber Dinge ift? Berstand und Sinne dürfen nicht gelassen werden, wie sie sind; man muß sie bearbeiten, berichtigen, unterstüten, damit sie den Dingen gerecht werden; man muß "den Zauberspiegel bes Beistes" flar und eben schleifen, damit aus dem speculum inaequale ein speculum aequale werde. Dies geschieht nicht durch Natur, sondern allein durch Runft. Was dem blogen Sinn und dem sich selbst überlassenen Verstande nicht möglich ift, nämlich die Dinge richtig wahrzunehmen, das foll beiden mit Sulfe fünstlicher Bertzeuge gelingen. Ausgerüstet mit dem geschickten Instrument wird die menschliche Wahrnehmung richtig, ohne baffelbe ift fie trügerisch. Was dem bloßen Auge unsichtbar oder undeutlich ist, wird dem bewaffneten Auge sichtbar und klar mit Hülfe des Fernrohrs und Mikroftops. Die menschliche Sand kann wohl die Barme des Baffers fühlen, aber nicht eigentlich wahrnehmen, nicht beurtheilen, denn wir empfinden nur die eigene Barme und wie sich bazu die des berührten Körpers verhält. Die Temperatur des Körpers, für sich ge= nommen, zeigt uns das Thermoftop, es fagt dem Auge, mas die Sand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 45-25. Bgl. De int. nat. sent. XII. Una veritas, una interpretatio: sensus obliquus, animus alienus, res importuna. Op. p. 734.

nicht wahrzunehmen vermag.1 Wir wollen die Wahrnehmung mit Hülfe des Instruments Beobachtung nennen, und das Mittel, wodurch wir eine Naturerscheinung rein darstellen, ohne fremdartige und ver= hüllende Zusäte, Bersuch oder Experiment. Was daher übrig bleibt nach Abzug der «idola tribus», ist die Beobachtung und der Versuch. So erflärt sich Bacon felbst: "Weder die bloße Sand noch der sich selbst überlaffene Berftand können viel ausrichten. Gie bedürfen beide der Instrumente und Sulfsmittel." Und an einer andern Stelle: "Alle wahre Erklärung der Natur besteht in richtigen Experimenten, wobei der Sinn nur über das Experiment, dieses über die Natur und die Sache selbst urtheilt."2 Der sich selbst überlaffene Berftand, wenn er auch noch so logisch geschult ift, löst kein Rathsel der Natur und bewegt keines ihrer Berke, ebenso wenig vermögen es unsere blogen Sinne und Leibesträfte, waren fie auch noch fo geubt. Die Dialektik kann fo wenig ein Naturgesetz erkennen, als die Athletik einen Obelisten aufrichten.3

In der Natur des menschlichen Berftandes ist es vorzüglich ein Begriff, der uns verführt, die Erklärung der Natur verfälscht und die Hauptschuld der Unwissenheit und Unfruchtbarkeit der bisherigen Philosophie trägt. Wir sind geneigt, unsere Natur und deren Bestimmungen auf die Dinge zu übertragen, die Dinge nach uns, statt uns nach den Dingen zu richten und auf diese Beise die Ratur= erscheinungen nach menschlicher Analogie aufzufassen. So erklären wir die Natur falich, wir tragen menschliche Bestimmungen auf sie über und benken ihre Erscheinungen nicht physikalisch, sondern anthropomorphisch. Es liegt in der Verfassung unseres Verstandes, Gatt= ungsbegriffe zu bilden, in der unseres Willens, nach Zwecken zu handeln; diefe Gattungsbegriffe und 3mede find Formen, welche jum Wesen des Menschen gehören, in der Natur der Dinge nichts erklären. und diese nichtserklärenden Begriffe haben in der Philosophie die Rolle der Principien gespielt. "Der wißbegierige Berstand", sagt Bacon, "kann nirgends Halt machen oder ausruhen, sondern er strebt über jede Grenze hinaus, aber vergebens. Ihm icheint undenkbar,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, Aph. 13. Ueber die Wärmeempfindung, die bloß subjectiv und resativ ist, ebend. Tafel der Grade Nr. 41; über die Wärmebeobachtung vermöge des Thermostops, ebend. Nr. 38. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, Aph. 50. Bgs. Aphorismi et consilia de auxiliis mentis (Imp. phil.). Op. p. 733. — <sup>3</sup> Nov. Org. Praes. Op. p. 277, 278.

baß es eine lette außerste Grenze ber Welt geben foll; unwillfürlich meint er, es musse noch etwas jenseits ber Grenze geben. Auf der andern Seite ift es ebenso undenkbar, daß bis zu diesem Augen= blid eine Ewigkeit abgelaufen sei, denn jene gewöhnliche Unterscheid= ung des Unendlichen a parte ante und a parte post kann man un= möglich gelten laffen; daraus murde folgen, daß eine Unendlichkeit größer sei als die andere, und daß sich das Unendliche selbst verzehre und zum Ende neige. Aehnlich ift die subtile Theorie von der un= endlichen Theilbarkeit der Linien, die auf der Ohnmacht des Ge= bankens beruht. Aber am verderblichsten zeigt sich diese Dhnmacht bes Geiftes in der Auffindung der Urfachen. Obgleich oberfte und allgemeinste Ursachen in der Ratur eristiren muffen, die sich nicht weiter begründen laffen, fo greift bennoch der raftlose Beift nach Bestimmungen, die ihm bekannter find. Bahrend er in weite Fernen hinausstrebt, fällt er zurud auf das Allernächste, nämlich auf die Endurfachen, die aus ber menschlichen Ratur, nicht aus ber bes Universums ftammen: und aus diefer Quelle flieft bas unglaubliche Berderben der Philosophie. Es verrath den unerfahrenen und oberflächlichen Denker, wohl im Allgemeinen nach Ursachen zu verlangen, im Einzelnen dagegen nicht darnach zu fuchen."1

Im Zwedbegriff unterscheidet sich die Metaphysik von der Physik. Die Natur nach Zweden erklären, heißt die Metaphysik in die Physik einmischen, das heißt die Physik verwirren und unsruchtbar machen. Die Unsruchtbarkeit einer Wissenschaft ist ihr Elend. Wie sich Bacon die Aufgabe setzt, diesem Elende abzuhelsen, so ist er darauf bedacht, überall in den Wissenschaften die verworrenen Zustände aufzuklären, das Bermischte zu trennen, das Ungleichartige zu sondern. Er will die Physik reinigen, darum verweist er die Endursachen, welche der Physik nichts helsen können, in die Metaphysik. Die Physik beschäftigt sich nicht mit den Formen, sondern mit der Materie der Dinge, sie erklärt die Erscheinungen im Einzelnen, bescheidet sich mit den Mittelursachen (causae secundae) und überläßt die ersten Gründe der Dinge der Metaphysik, sie erklärt nichts durch Zwede, sondern alles in der Natur durch wirkende Ursachen (causae essicientes). Die wirkenden Ursachen sind die physikalischen (causae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 48.

physicae). So bezeichnet Bacon in seiner Schrift «De dignitate et augmentis scientiarum» die Theorie der Zwecke als einen Theil der Metaphysik, den man bisher zwar nicht außer Acht gelassen, aber an einen falichen Ort gestellt hatte. "Man pflegte die Endursachen in der Physik, nicht in der Metaphysik zu untersuchen, aber diese ver= kehrte Ordnung hat fehr schlimme Folgen gehabt und besonders in der Physik den größten Schaden angerichtet. Denn die Methode der Endursachen in der Physik hat die Untersuchung der natürlichen Ur= sachen vertrieben und zu nichte gemacht. Deshalb war die Ratur= philosophie eines Demokrit und anderer, welche Gott und Geist von ber Bildung der Dinge fernhielten, die Beltordnung aus dem Spiel ber Naturkräfte erklärten (welches fie Schickfal ober Zufall nannten) und die Ursachen der einzelnen Erscheinungen aus einer materiellen Nothwendigkeit, ohne alle Einmischung von Zwecken, herleiteten, in physikalischer Rücksicht bei weitem sicherer und eindringlicher als die Theorien eines Plato und Aristoteles." - "Die Untersuchung der Zwecke ist unfruchtbar und kinderlos wie eine gottgeweihte Jung= frau."1

Damit ist Bacons Ziel und Weg in der Hauptsache bezeichnet. Er will die Herrschaft des Menschen über die Natur durch die Er= findung, die Erfindung burch die erfahrungsmäßige Erklärung der Natur, die Erklärung der Natur ohne alle Idole. Lag dich in deiner Unsicht von den Dingen nicht durch irgend welche Autorität oder Lehrmeinung bestimmen, sondern betrachte felbst, lerne felbst Die Dinge fennen! Lerne die Dinge fennen nicht durch Worte, fondern in der Birklichkeit, nicht wie fie in den landläufigen Bor= stellungen erscheinen, sondern wie sie in der Natur sind, d. h. unter= fuche die Dinge felbft, nimm fie mahr! Aber nimm fie mahr ohne alle menschliche Analogien, lag dich nicht irren durch die Sinne, welche dir Trugbilder vorspiegeln, durch den schnellfertigen Berstand. ber das Einzelne überfliegt und unwillfürlich sich selbst den Natur= fraften unterschiebt, d. h. ftupe beine Bahrnehmung auf Be= obachtungen und Berfuche, ichließe von deiner Raturerflär= ung von vornherein die Zwede aus, fuche überall nichts als die wirkenden Ursachen der Naturerscheinungen!

Was also übrig bleibt nach Abzug aller Jdole, das ist die experimentirende Wahrnehmung unter dem Gesichtspunkte der mechan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. scient. Lib. III, cap. 4 u. 5.

ischen ober natürlichen Causalität. Auf diesem Wege allein kann der menschliche Geist das wirkliche Abbild der Natur treffen. Und das ist nach Bacon die Aufgabe der Wissenschaft: "Die Welt soll nicht, wie bisher geschehen ist, in die enge Sphäre des menschlichen Verstandes eingezwängt, sondern dieser soll ausgedehnt und erweitert werden, um das Bild der Welt, wie sie ist, in sich aufzunehmen".

Elftes Capitel.

# Der Weg der Erfahrung.

I. Die Aufgabe.

1. Die mahre Differeng.

Die einzig mahre und fruchtbare Betrachtungsweise ist also die erperimentirende Wahrnehmung, gerichtet allein auf die wirkenden Urjachen der Dinge. Bir wollen diese von allen Idolen gereinigte Bahrnehmung, diese vollkommen objective Beobachtung der Dinge mit Bacon die reine Erfahrung nennen (mera experientia). Bas die Erfahrung foll, leuchtet ein: fie geht aus von den Thatsachen der Natur und richtet sich auf deren Ursachen. Es handelt sich barum, ben Weg ausfindig zu machen, der nicht durch einen glücklichen Ru= fall, sondern mit Nothwendigkeit von dem einen Bunkte zum andern führt: dieser Weg ist die Methode der Erfahrung. Ihre erste Aufgabe verlangt, die Thatsachen der Natur kennen zu lernen und deren Merkmale aufzufaffen, die Fälle zu ordnen und zu sammeln, auf diefem Bege das Material herbeizuschaffen, welches den Stoff der Wissenschaft bildet. Denken wir uns diese Aufgabe mit möglichster Bollftändigkeit gelöft, jo haben wir eine Reihe von Fällen, eine Cammlung von Thatfachen, die zunächst nur beschrieben und ergählt werden können. Die Lösung der ersten Aufgabe besteht mithin in der einfachen Aufzählung der wahrgenommenen Thatsachen (enumeratio simplex), deren sachliche Zusammenstellung die Naturbeschreibung ober Naturgeschichte ausmacht. Wie wird aus einer folden Naturbeschreibung Naturwiffenschaft, aus diefer Erfahrung Erfenntniß oder, mas daffelbe heißt, aus der Erfahrung der That= sachen die der Ursachen? Erst die Erfahrung der Ursachen ift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parascene ad hist. nat. N. IV. Op. p. 422.

wirkliche Erkenntniß, benn "alles wahre Wissen ist Wissen burch Gründe". Wie also ersahre ich die Gründe oder die wirksamen Bestingungen, unter benen die fragliche Erscheinung stattfindet?

Sebe Naturerscheinung ift mir unter gemiffen Bedingungen gegeben. Es handelt sich darum, unter den gegebenen diejenigen zu erkennen, welche zur Erscheinung selbst nothwendig und wesentlich find, ohne welche die fragliche Erscheinung nicht stattfinden könnte. Also lautet die Frage: wie finde ich die wesentlichen Bedingungen? Und die Antwort: indem ich von den gegebenen die unwesentlichen oder zufälligen abziehe; der Rest, welcher bleibt, besteht offenbar in den wesentlichen und wahren. Beil die nothwendigen Bedingungen in allen Fällen die gegebenen nach Abzug der zufälligen find, darum nennt sie Bacon die wahre Differenz (differentia vera) und bezeichnet diese als die Quelle der Dinge, die wirkende Ratur oder die Form der gegebenen Erscheinung (fons emanationis, natura naturans, naturae datae forma).1 Bie die wahre Betracht= ung der Dinge die menschliche Wahrnehmung ist nach Abzug aller Idole, so sind die wahren Bedingungen eines Phanomens die vor= handenen nach Abzug der zufälligen. Also heißt die Frage: wie er= fenne ich die zufälligen? Diese herauszufinden und von den ge= gebenen auszuscheiden, macht die eigentliche Aufgabe und das Biel ber baconischen Erfahrung. Ift diese Aufgabe gelöft, fo ift damit die Ginficht in die wesentlichen Bedingungen des Phänomens, die Erkenntniß der Ursache, die interpretatio naturae, gegeben.

### 2. Die Formen.

Die aristotelische Metaphysik hat vier Arten der Ursachen untersichieden: Materie, Form, wirkende Ursache, Endursache. Die Endursachen sind aus der Erklärung der natürlichen Dinge auszuschließen; sie haben hier nichts ausgerichtet, vielmehr geschadet, denn sie geshören unter die Trugbilder unseres Verstandes. Aristoteles hat die Form mit dem Zweck zusammenfallen lassen, Bacon setzt sie gleich der wirksamen Ursache oder den Bedingungen, aus denen eine Erscheinung stets hervorgeht, die das Wesen derselben ausmachen. Daher ist ihm die Form der Natur gleichbedeutend mit ihrer nothwendigen Wirkungsart, d. h. mit ihrem Geset; die Ersorschung, Aussindung, Erklärung dieses Gesetzes gilt ihm als die Grundlage alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 1.

Wiffens und erfinderischen Sandelns.1 Es ift wohl zu beachten, in welchem Sinne Bacon ben Begriff ber Form versteht, diesen in ber philosophischen Schulfprache eingenisteten, vielumstrittenen, ber Mißbeutung ausgesetzten Terminus. Auch ist er selbst in diesem Bunfte vielfach migverstanden worden von Seiten der Ueberseter und Erklärer. Er versteht unter Form nicht 3med, nicht Gattung ober Thous, sondern Wirkungsart, so fällt sie zusammen mit der causa efficiens, aber sie bedt sich mit dieser nicht ganz. Was unter gewissen Umständen geschehen fann und geschieht, durch das Zusammenwirken ber verschiedenen Körber, durch beren Einwirkung auf einander, folgt ebenfalls aus Urfachen, aber aus folchen, die, an veränderliche Bebingungen gefnüpft, nicht beständig, sondern vorübergebend wirken, sie sind «causae fluxae», hier fällt die causa efficiens mit der causa materialis zusammen, weshalb Bacon an berfelben Stelle auch fagt «causa efficiens et materialis».2 Demnach versteht Bacon unter Form die conftante oder beständige Wirkungsart der Natur, er versteht unter Formen die allaemeinen und nothwendigen Natur= frafte, die immer wirken, und beren jebe bas Wefen einer allgemeinen physikalischen Eigenschaft ausmacht. Es find die Grundkräfte, entsprechend den Grundeigenschaften der Körper. Darum nennt er auch die Formen "ewig und unwandelbar" und bezeichnet die Er= forschung derselben als die Aufgabe der Grundwissenschaft oder Metaphnsik, mährend die Physik es mit der Wirksamkeit der verschiedenen Stoffe (causa efficiens et materialis) zu thun bat.3 Die Metaphysik spielt bei Bacon eine doppelte Rolle, was freilich zur Präcision ihrer Stellung nicht beiträgt: sofern sie die Endursachen ober Zwede betrachten foll, bildet fie eine Proving für fich, die von ber Physik zu trennen ist; als Erforschung der Grundkräfte dagegen bildet sie die Grundlage der Physik, und Bacon murde besser gethan haben sie "allgemeine Physit" zu nennen. Auf die Metaphysit in diesem physikalischen Sinn ift das baconische Organon gerichtet.

Es kann kein Zweifel sein, daß Bacon nur diesen Sinn mit dem Ausdruck "Form" verbindet. Wer die Formen erkennt, der hat die Einsicht in die allgemeinen Naturkräfte gewonnen und vermag das Söchste zu leisten, "der begreift", sagt Bacon, "die Einheit der Natur in den verschiedenartigsten Erscheinungen, der kann Dinge entdecken

Nov. Org. II, 2. — <sup>2</sup> Nov. Org. II, 3. Agí. De augm. Lib. III, cp. 4. Op. p. 80 — <sup>3</sup> Ebenb. II, 9.

und hervorbringen, die völlig neu sind, die weder die wandelbare Natur noch die eifrigste Runft jemals zu bewirken vermocht, deren Gedanke felbft nie murde in eines Menfchen Ropf gekommen fein." Ber der Natur im Einzelnen hie und da eine Wirkung ablauscht, ber kann manches erfinden, aber die Grenzen der menschlichen Berrschaft rückt er nicht weiter. Wer die allgemeinen Raturkräfte versteht und dadurch zu regieren weiß, dem steht die höchste Erfindungskraft zu Gebot, welche Bacon "Magie" nennt, nicht weil sie Bunder verrichtet, sondern "wegen des weiten Spielraums und der größern Berrschaft über die Ratur". Die Metaphysit im obigen Sinn, prattisch angewendet, ist Magie; die Physit in der engeren Bedeutung, pratt= isch angewendet, Mechanit.1 Die Form ift der Inbegriff der wesent= lichen Bedingungen, aus benen die Erscheinung nothwendig hervor= geht. Diese Form gesett, fagt Bacon, so ift die Erscheinung unfehl= bar da, diese Form aufgehoben, so ist die Erscheinung unsehlbar ent= schwunden: sie ift der Wesensgrund (fons essentiae), aus dem die Erscheinung folgt.2

Die Erscheinung, um die es sich handelt, ist eine allgemeine und durchgängige Eigenschaft aller Materie, wie Wärme, Licht, Schwere. Der Inbegriff ihrer wesentlichen Bedingungen, der Wesensgrund ist kein geheimnißvolles Ding, sondern eine Thätigkeit, ein Vorgang, ein bloßer Act (actus purus), der auf eine gesehmäßige und bestimmte Weise geschieht. "Wenn ich von Formen spreche", sagt Bacon, "so verstehe ich darunter nichts anderes als die Gesehe und Bestimmungen des reinen Actes, die das Wesen einer einsachen und allgemeinen Naturerscheinung ausmachen. Es ist ganz dasselbe, ob ich Form der Wärme, Form des Lichtes oder Geseh der Wärme, Geseh des Lichtes sage."

Demnach heißt die Aufgabe des Organons: wie erkennen wir die Form oder die wesentlichen Bedingungen einer solchen Erscheinung?

# II. Der Weg zur Lösung.

1. Die Tafeln der Inftangen.

Die Auffindung der wesentlichen Bedingungen setzt die Ausschließung der unwesentlichen voraus, diese werden ausgeschlossen von den vorhandenen Bedingungen, unter denen uns die fragliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 3 u. 9. - <sup>2</sup> Chend. II, 4. - <sup>3</sup> Chend. II, 17.

Erscheinung, z. B. die Wärme, gegeben ist, also sett die Ausschließung der unwesentlichen Bedingungen voraus die Wahrnehmung einer Reihe gegebener Fälle. Die Forderung heißt: sinde die wesentlichen Bedingungen, d. i. die Differenz, welche bleibt nach Abzug der unwesentlichen Bedingungen von den vorhandenen! Mit einem Subtractionserempel verglichen, ist die Ausgabe dreitheilig: stelle den Minuendus auf, dann den Subtrahendus, sinde den Rest! Das Erste ist die Wahrnehmung und Auszählung gegebener Fälle, das Zweite die Ausschließung (exclusio, rejectio) der unwesentlichen Bedingungen, das Dritte die Einsammlung, gleichsam die Weinlese der wesentlichen (vindemiatio).

In jedem gegebenen Fall, 3. B. der Bärmeerscheinung, sind nothwendig alle wesentlichen Bedingungen enthalten, aber zugleich find eine Menge anderweitiger Bestimmungen, begleitende Umstände u. f. f. damit verbunden, die mir den eigentlichen Borgang verhüllen. Die wesentlichen Bedingungen sind da, aber für mich nicht erkennbar. Wie mache ich sie erkennbar? Was zwar in jedem Falle stattfindet, aber in keinem einzelnen mir erkennbar hervortritt, wird einleuchtender sein, wenn ich viele Fälle zusammenstelle, darin gleichartig, daß in jedem die fragliche Erscheinung sich zeigt. Bas' die Bedingungen betrifft, fo stimmen in einigen diese vielen Fälle überein, in anderen nicht; ich werde die letteren mit Sicherheit für unwesentlich und nicht zur Sache gehörig halten, die ersten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für wesentlich. Jedenfalls läßt sich bas Gebiet ber Untersuchung verengen. Jest ift bas Ergebniß zu prüfen. Die wesentliche Bedingung gesetzt, so ist die Erscheinung da. Ist sie nicht da, so ist die Bedingung nicht wesentlich, sondern zu eliminiren. Also muffen jest andere Fälle gesucht und wahrgenommen werden, darin den ersten vergleichbar, daß sie ähnliche Bedingungen haben, aber darin entgegengesett, daß die fragliche Erscheinung nicht stattfindet. Es sind die Begenfälle. Sie enthalten den Subtrahendus, wie die ersten den Minuendus. Jene nennt Bacon "die positiven ober übereinstimmenden", diese "die negativen oder contradictorischen Instanzen". Die Ordnung und Aufzählung der positiven Instanzen bildet die «tabula essentiae et praesentiae», die der negativen die Tafel der Abweichung («tabula declinationis sive absentiae»). Um in dem Bilde des Rechenerempels zu bleiben: die Aufgabe der Gubtraction wird angesetzt durch die Vergleichung der positiven und

negativen Instanzen, sie wird gelöst durch die Ausschließung der unwesentlichen und Einsammlung der wesentlichen Bedingungen («rejectio» und «vindemiatio»). Zwischen den Ansah und die Lösung hat Bacon noch eine dritte Bergleichungsreihe gestellt, die dazu beistragen soll, die wesentlichen Bedingungen erkennbar zu machen. Mit der Zunahme der letzteren, wenn sie in der That wesentlich sind, muß auch die Erscheinung zunehmen und ebenso umgekehrt. Die hier aufgesührten Fälle beziehen sich auf die graduelle Bermehrung und Bersminderung, Bacon nennt sie daher "die Tasel der Grade".

Die fünf Abschnitte, welche nach Bacon den Weg zur Lösung bezeichnen und eintheilen, sind demnach: die Aufstellung der positiven Instanzen, die Entgegenstellung der negativen, die Vergleichung der Grade, die Ausschließung des Unwesentlichen, die Sammlung des Wesentlichen.

#### 2. Das Beifpiel. Die Barme.

Bacon hat diesen Weg nicht bloß vorschreiben, sondern auch zeigen wollen, wie man ihn geht. Das Beispiel, welches er wählt, ift die Barme. Dag die Barme unter den Birfungsweisen der Natur eine centrale Stellung einnimmt, hat die älteste Physik geahnt, die neueste bewiesen; es giebt vielleicht keinen Bunkt, in welchem alltägliche Lebenserfahrung, Speculation und exacte Naturforschung jo nah zusammenstoßen. Der erste italienische Raturphilosoph Tele= fius sette Stoff und wirkende Thätigkeit als die Urprincipien der Natur, den Stoff als das paffive, Barme und Ralte als die activen (nature agenti) und verglich sie mit dem, was die Peripatetiker "Formen" nannten.1 Bir wissen, daß Bacon unter Formen nichts anderes versteht als die active Natur selbst, die gesetymäßige und nothwendige Wirkungsweise, die Barme gilt ihm als Sauptform, als das vorzüglichste und hauptfächlichste aller Beispiele. Wer die Formen erkennt, fagt Bacon, durchschaut die Ginheit der Natur. Aus ber mechanischen Wärmelehre wird in der heutigen Physik die Lehre von der Erhaltung und Einheit der Kraft bewiesen, das höchste und umfassendste Princip der gesammten Naturwissenschaft. Und es ist merkwürdig genug, daß in der Auflösung der Frage: was ist Wärme? Bacon auf feinem Wege zu einem Ergebniß gekommen ift, welches mit ber Erklärung der neuesten Physik fast übereinstimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernard. Telesio ossia studi storici su l'idea della natura nel risorgimento italiano di Francesco Fiorentino (Firenze 1872), I, 224.

Es ift wahr, daß dieser baconische Weg sehr umständlich, künstelich erschwert, in manchen einzelnen Bestimmungen falsch ist, theils sehlten dem Zeitalter, theils ihm selbst die richtigen Vorstellungen von Bärmebeschaffenheit, Wärmeverbreitung, Wärmeleitern, Wärmecapacität u. s. f. Im Widerspruch mit sich selbst macht er die Wärmeempsindung zum Maß der Wärmebeschaffenheit (Temperatur), er nimmt Wärme und Kälte, als ob sie entgegengesette Qualitäten wären, und sagt gelegentlich bei der Vergleichung der Grade: "Holz ist nicht so kalt als Metall, doch das gehört in die Tafel der Kältegrade". Zuerst werden 28 positive Instanzen der Wärmeerscheinzungen ausgesührt, diesen 32 negative Instanzen entgegengestellt, dann solgen 41 Fälle gradueller Vergleichung, darauf 14 Exclusionen, endelich die Lese.

Als positive Instanzen gelten vor allem die Wärmeerschein= ungen unter Einwirfung der Sonnenstrahlen und des Feuers, dann die Erwärmung flüffiger und luftförmiger Körver, die thierische Wärme (die thierischen Bedeckungen, wie Wolle, Saare, Federn, nimmt er für warme Körper, mahrend sie schlechte Warmeleiter sind), Ent= stehung der Bärme unter chemischen Ginfluffen, durch Reibung u. f. f. Das Alles wird vereinzelt aufgeführt, die wichtigsten Instanzen neben folden, die nichtig oder falsch sind. Um gründlich zu erscheinen, hat sich Bacon den eigenen Weg ohne Roth erschwert und durch Gestrüpp ungangbar gemacht. Bäre er bei fundamentalen Erscheinungen ge= blieben, hätte er den Begriff der negativen Instanz etwas weiter und richtiger gefaßt, so wäre sein Weg fürzer und lichtvoller gewesen. Wärme unter Einwirkung der Sonnenstrahlen ist eine positive Instanz, Barme durch Reibung ebenfalls. Nun gilt ihm als negative Instang die ähnliche Bedingung ohne die fragliche Erscheinung. Sonnenstrahlen ohne Barme, Reibung ohne Barme mußten, wenn fie waren, in den beiden gegebenen Fällen negative Inftanzen fein. Gegen die Reibung giebt es feine negative Inftang, Bacon raumt es felbst ein2, gegen die Sonnenstrahlen versucht er als negative Instanz den Sas, daß die Mondstrahlen nicht wärmen, aber erstens ift der Mond feine Sonne, und zweitens läßt er es felbst auf den Bersuch ankommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 11-13. 18. 20. (Positive Instanzen giebt Bacon eigentzlich nur 27, die sehre heißt «alia».) — <sup>2</sup> Nov. Org. II, 12. Tab. decl. s. abs. Nr. XXII.

ob die Mondstrahlen durch ftarke Concentration nicht auch wärmen.<sup>1</sup> Wenn Wärme unter Lichtentwicklung als positive Instanz gilt, so ist die entsprechende negative Licht ohne Wärme. Aber hier liegt eine zweite negative Instanz offen zu Tage: Wärme ohne Licht, Wärme durch Reibung! Eine Entgegensehung, um so wichtiger, weil sie gar nicht problematisch ist, eine Erscheinung, um so fundamentsaler, eine Instanz, um so prärogativer (mit einem späteren baconsischen Ausdruck zu reden), weil es gegen sie, wie Bacon selbst sagt, keine negative Instanz giebt.

Husübung zur Last fällt. Ich habe den Fall vor mir: A unter der Einwirkung von B. Der Fall hat zwei mögliche Gegenfälle: A ohne B, B ohne A. Es sei fraglich, ob sich A ohne B constatiren läßt, es ist nicht fraglich, daß B ohne A stattsindet. Jest ist die sicherste Gegeninstanz B ohne A, Wärme ohne Licht, Wärme durch Reibung. Statt gleich bei dem ersten Schritt Halt zu machen und die sicherste Gegeninstanz aufzurusen, schleudert Bacon im Zuge der positiven Instanzen weiter und kommt hier unter andern auch zur Reibung mit der Genugthuung, daß er es auf Nr. 16 gebracht hat.

Daher kommt es auch, daß Bacon manches erst am Schluß seiner Tabellen sagt, was er gleich zu Anfang hätte sagen sollen: erst in der letzten Stelle der Gradvergleichungen bezeichnet er den Unterschied zwischen Wärmeempfindung und Wärmebeschaffenheit, und daß jene nur relativ und subjectiv sei; erst in der letzten Stelle der Exclusionen zieht er aus der Thatsache der Wärme durch Reibsung den erleuchtenden Schluß, daß die Wärme nicht etwas ursprüngsich Gegebenes, also kein Stoff sei, sondern eine Thätigkeit, eine Wirkung im aktiven Sinn.

Zuletzt gewinnt er sein Resultat aus wenigen Instanzen, welche er selbst die einleuchtenden Fälle (eluscentiae, instantiae ostensivae) nennt, weil hier die Sache selbst weniger durch Nebenumstände verdeckt wird: als solche gelten ihm die Flamme, die Reibung, das Sieden, Verdampsen, Schmelzen. Man sieht, daß die vorhergehenden Ausstellungen zum großen Theil Parademarsch und jene vielen Instanzen Paradesoldaten waren, von denen die wenigsten in den Kriegkommen. Aus einigen hervorgehobenen Thatsachen wird ausgemacht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 12. Tab. decl. Nr. V. - <sup>2</sup> Nov. Org. II, 20.

was die Warme als folche ift, abgesehen von unserer Empfindung: ber physikalische Begriff ber Barme. Barme ift Bewegung, nicht etwa fo, als ob die Bewegung eine ihrer Eigenschaften sei, als ob fie Bewegung erzeuge oder durch dieselbe erzeugt werde: fie ist selbst nichts anderes als Bewegung, als eine besondere Art der Bewegung. Bas für eine Art? Die Reibung zeigt, daß diese Bewegung nicht von einer Masse auf eine andere übertragen oder mitgetheilt wird, sondern innerhalb der Theile eines Körpers vor sich geht: die Er= scheinungen bes Siedens, Berdampfens u. f. f. zeigen, daß die Bewegung erbansiv, die Barme also ein ausdehnender Bewegungsact ift; aus der Flamme will Bacon erkennen, daß diese ausdehnende Bewegung nach aufwärts strebt, aus dem Feuer und der Berbrenn= ung, daß sie unregelmäßig, oscillirend, die kleineren Theile durchbringend, beftiger Art ift. Seine Definition beifit: Barme ift eine ausdehnende, gehemmte, durch die kleineren Theile strebende Bewegung. Die heutige Physik erklart: Barme ift fein Stoff, sondern Bewegung, eine besondere Art der Bewegung, keine Bewegung größerer Massengruppen, keine fortschreitende, keine drehende, keine wellenartige, wie Schall oder Licht, sondern eine unregelmäßige Bewegung der kleinsten Theile, der Molecule und Atome: sie ist unregelmäßige Molecularbewegung.

#### 3. Induction und Deduction.

Jest lassen sich die Wege genau erkennen und unterscheiden, auf benen der menschliche Geist die Erkenntniß sucht. Es giebt überhaupt nur zwei Wege, welche versucht werden können, der eine führt in die Frre, der andere zur Wahrheit: entweder folgen wir den Irrlichtern unserer Idole oder dem mahren Licht der Natur. Jede Erkenntnigart, da sie durch Gründe stattfindet, ift eine Beweisart, die falschen Beweise find gleichsam die Befestigungen und Schutwehren unserer Vorurtheile, die dadurch bewaffnet und verstärkt werden. Den Trugbildern entsprechen die Trugbeweise. schlimmste von allen, der die natürliche Ordnung des Erkennens völlig verkehrt, ift der Schluß aus blogen Begriffen, aus allgemeinen Vorderfägen durch erkünstelte Mittelfäge auf leere Schluffäge; diefe Beweisart geht nicht von Thatsachen zu Gesetzen, sondern von Worten zu Worten, fie verfehlt nicht bloß die Natur, sondern läuft ihr zu= wider und verliert sie gang außer Augen. Darum nennt Bacon diese Art der Wortbeweise, die bei der Schule in Ansehen stehen,

dieses leere dialektische Versahren ber gewöhnlichen Deduction "die Mutter ber Jrrthumer und die Calamität der Wissenschaften".

Das entgegengesette Versahren beginnt nicht mit leeren Begriffen, sondern mit Thatsachen oder Wahrnehmungen. Wenn aber aus der ersten besten Wahrnehmung sogleich ein allgemeiner Satz abgeleitet und daraus die übrigen schulgerecht gesolgert werden, so sind wir um nichts gebessert, sondern fallen zurück in die schlechte für grundsalsch erkannte Beweisart. Es ist nicht genug, von Wahrenehmungen auszugehen, es muß auch am Leitsaden der Thatsachen, nach der Richtschnur der Erfahrung von Satz zu Satz sortgeschritten werden. An die Stelle der gewöhnlichen Deduction tritt der Ersfahrungsbeweis.

Unsere Sinneswahrnehmungen sind beschränkt und trügerisch. Wenn wir von salschen Wahrnehmungen ausgehen, so ist der ganze Ersahrungsbeweis nichtig. Um als brauchbare Prämissen zu gelten, müssen die Wahrnehmungen berichtigt, die Thatsachen sestgestellt werden. Dies geschieht durch Beobachtung und Versuch. Der menscheliche Verstand ist aus Vorliebe für allgemeine Säte geneigt zu voreiligen Schlüssen. Es darf aus den gegebenen und richtigen Thatsachen nicht mehr geschlossen werden als daraus folgt: der Ersahreungsbeweis sei streng und exact, er gehe von Schritt zu Schritt, nicht sprungweise, sondern stufenweise.

Aus wenig Thatsachen läßt sich mit Sicherheit nicht viel schließen. Nun ist das Ziel der Erfahrung die Entdeckung der verborgenen Natursprocesse, die Einsicht, wie die Natur handelt, die Erklärung der Natursgesetze. Eine solche Erklärung nennt Bacon "Axiom". Um mit Sicherheit Axiome zu finden, darf der Gesichtskreis der Erfahrung, ich meine die Thatsachen, welche sie umfaßt, nicht zu beschränkt und dürftig sein.<sup>4</sup>

Gestützt also auf richtige, durch Beobachtung und Versuch festgestellte Thatsachen, auf ein umfassendes Material solcher Fälle,
schreite diese weitblickende Erfahrung vorsichtig und behutsam vorwärts, von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stuse, bei jedem Schluß,
ben sie macht, immer spähend, ob nicht Thatsachen vorhanden sind,
welche dagegen zeugen. Dieser Weg richtiger Ersahrung ist die Induction, der eigentliche Schlüssel zur Erklärung der Natur. "Zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 69. — <sup>2</sup> Gbend. I, 19. 76. — <sup>3</sup> Gbend. I, 19. — <sup>4</sup> Gbend. I, 70.

Erundlegung der Sache handelt es sich zuerst um eine ausreichende und brauchbare, durch Beobachtung und Bersuch sestgestellte Naturbeschreibung. Denn was die Natur thut oder leidet, läßt sich nicht erdichten noch erdenken, sondern nur entdecken. Aber eine solche Naturbeschreibung ist so mannichsaltig und zerstreut, daß sie den Berstand verwirrt und diffus macht, wenn sie nicht geordnet dargestellt wird. Daher sind Tabellen und Reihen der Instanzen zu entwersen und so einzurichten, daß der Berstand sein Bersahren darauf richten kann. Aber auch nach einer solchen Borbereitung ist der sich selbst überlassene und willkürliche Berstand noch nicht zureichend und geschickt, die Aziome zu entdecken, wenn er nicht gelenkt und geschützt wird. Darum muß man drittens die methodische und wahre Induction anwenden, die der eigentliche Schlüssel ist zur Erstlärung der Natur."

Der wahren Induction entspricht die wahre Deduction. Das Ziel aller Erkenntniß sollte die Ersindung sein, nicht die zufällige, sondern die absichtliche, methodische. Die Kunst des Ersindens ruht auf der Anwendung der Naturgesetze, fordert also deren Entdeckung, die im Wege der reinen Ersahrung, der richtigen Induction geschieht. So theilt sich der neue Weg, auf den Bacon hinweist, in zwei Hauptabschnitte: von der Wahrnehmung zur Entdeckung, von der Entdeckung zur Ersindung, vom Versuch zum Axiom, vom Axiom zum Versuch; der erste Versuch geht auf Entdeckung, der letzte auf Ersindung. Den ersten Weg nennt Bacon Induction, den zweiten Deduction: jene ist die Methode der Erklärung, diese die Methode der Anwendung. Die Induction endet mit dem erkannten Gesetz, die Deduction mit der gelungenen Ersindung. So schließt Bacons Philosophie, wie er sein Leben geschlossen haben wollte: mit dem Triumph des Experiments.

Was die bloße Erkenntniß der Dinge betrifft, so giebt es nur einen Weg, der zum Ziel führt: die Methode der Induction. Sie ist, sagt Bacon, der wahre Weg, welchen bisher noch keiner versucht hat. Ind was für die Bedeutung und Würdigung Bacons sehr wichtig ist: die Induction gilt ihm als der wahre Weg, in Absicht nicht bloß auf die Physik, sondern auf alle Erkenntniß ohne Ausnahme. Er erklärt ausdrücklich, daß dieselbe Methode, wonach Wärme, Licht, Begetation u. s. f. untersucht werden, auch allein gültig sei zur Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 10. - <sup>2</sup> Ebend. II, 10. - <sup>8</sup> Ebend. II, 127.

forschung der Gemüthsbewegungen, der Geistesthätigkeiten, des bürgerlichen Lebens u. s. f., daß auch Logik, Moral, Politik, übershaupt alle Wissenschaften mit der Naturphilosophie unter einen und denselben Gesichtspunkt fallen.

#### 3mölftes Capitel.

#### Die Methode der Induction.

# I. Die negativen Instanzen.

Wir muffen den Bunkt hervorheben, auf welchen Bacon felbst in seiner Methodenlehre das größte Gewicht gelegt, den er als das eigentliche Kennzeichen ihrer Neuheit an so vielen Stellen geltend gemacht hat. Gesetmäßige und wahre Induction nennt er die seinige, um sie von einer andern zu unterscheiden, die weder gesetzmäßig noch wahr ift, die regellos verfährt und zu falschen Ergebnissen kommt. Erfahrung und Induction als solche find so wenig neu, daß fie vielmehr den täglichen Unterhalt unserer Erkenntniß ausmachen; jeder Tag bringt uns Erfahrungen, aus einer Reihe täglicher Er= fahrungen ziehen wir zulett eine Summe, die uns als endgültiges Resultat oder Axiom gilt. Dieser Schluß von der Thatsache auf das vermeintliche Axiom geschieht auch im Wege der Induction, und nach einer solchen Induction bildet sich die tägliche Lebensweisheit, wie die Betterregel im Verstande des Bauern. Aber ebenso über= zeugen wir uns täglich von der Unsicherheit unserer so gemachten Erfahrung, von der Unrichtigkeit ihrer Schluffe. Gine neue Erfahr= ung, worauf wir bei der Summe der früheren nicht gerechnet hatten, zeigt, daß unsere Regel falsch war, und eine einzige genügt, das ver= meintliche Geset zu widerlegen. Wenn auch nur einmal nicht ein= trifft, was unserer Regel nach eintreffen sollte, so ist bewiesen, daß diese Regel nicht gültiger war als ein Idol. Dieser Fall bildet gegen unsere Regel die negative Instanz. Und im Laufe der gewöhnlichen Erfahrung stoßen wir fortwährend auf solche negative Instanzen, die wieder zu nichte machen, was wir auf unsere bisherige Erfahrung gegründet und auf diesen Grund hin geglaubt hatten. Un solchen negativen Instanzen pflegen die Wetterregeln der gewöhn= lichen Art zu Schanden und lächerlich zu werden, und die gewöhn=

liche Erfahrung steht nicht sicherer als der Ralender. Sicher steht die Erfahrung erst, wenn sie die negativen Instanzen nicht mehr Bu fürchten hat, wenn ihre Resultate nicht mehr ber Gefahr ausgesett find, daß fie ber nächste Augenblid mit einer unerwarteten Erfahrung widerlegt; wenn ihr mit einem Worte feine unvorher= gesehenen Fälle mehr begegnen konnen. Daher muß die Erfahrung, um sicher zu gehen, soviel als möglich alle Fälle vorhersehen, sie muß fich bei Zeiten gegen die Gefahr der negativen Inftangen schützen, indem sie dieselben bedenkt; sie felbst muß, bevor sie ihr Resultat abschließt, die negativen Instanzen aufsuchen und ihnen begegnen, damit nicht diese ihr begegnen und das vorzeitige Resultat umstoßen. Der einzig sichere Beg der Erfahrung führt mitten durch die negativen Instangen hindurch. Diefen Weg nennt Bacon im Unterschiede von der gewöhnlichen Erfahrung die methodische, im Unterschiede von der gewöhnlichen Induction die wahre. legt überhaupt kann eine Erfahrung nur werden durch das Zeugniß widersprechender Thatsachen. Wenn keine Thatsache mehr gegen sie zeugt, so ist sie unwiderleglich, so steht sie fest. Und gegen dieses Beugniß kann sich die Erfahrung nur badurch schügen, daß sie es felbst aufsucht und abnimmt, daß sie, wie in einem Rechtsstreite, die positiven Instanzen mit den negativen gleichsam confrontirt und erst nach diesem Berhöre sich entscheidet; sie muß den ersten Grundsat ber Gerechtigkeit befolgen: audiatur et altera pars!

Die negativen Instanzen machen die Ersahrung schwierig und im wissenschaftlichen Berstande gesetzmäßig; ohne dieselben ist sie leicht und unkritisch, darum legt Bacon ein so großes und nachdrückliches Gewicht auf die negativen Instanzen: sie gesten ihm als das Kriterium der ersahrungsmäßigen Bahrheit, als deren einzige Bürgschaft. Berbürgt ist die Wahrheit, wenn sie widerspruchslos ist; versbürgt ist die ersahrungsmäßige Wahrheit, wenn sich die Ersahrung bei jedem ihrer Urtheile die möglichen Bidersprüche vorhält, klar macht und löst. Dies geschieht durch die Beachtung der widerstreitsenden Fälle. Diese hemmen und sichern jeden Schritt der Ersahrung und geben ihr die Richtschnur, wonach sie langsam dem sichern Ziele zustrebt, nicht vorschnell zu einem eingebildeten und nichtigen sorteilt. "Ich halte dafür", sagt Bacon in seinen Gedanken und Meinungen, "daß man eine solche Form der Induction einsühre, die aus einzelnen Thatsachen allgemeine Schlüsse zieht, aber so, daß

bagegen nachweislich fein widersprechendes Zeugniß, keine negative Instanz mehr aufgeführt werden kann." Durch die unausgesetzte Bergleichung der positiven Instanzen mit den negativen werden die nothwendigen Bedingungen von den zufälligen gesondert. Deshalb nennt Bacon diesen vergleichenden Verstand "das göttliche Feuer", wodurch die Natur gesichtet und die Gesetze ihrer Erscheinungen er= leuchtet werben: "Es muß eine Sichtung und Berfetung ber Natur stattfinden nicht durch das elementare Feuer, sondern durch den Ber= stand, der gleichsam das göttliche Feuer ist". "Nur durch die nega= tiven Bedingungen können wir zu den affirmativen vordringen nach allseitiger Ausschließung."2 Anspielend auf die Alchymisten, jene philosophi per ignem, welche im wirklichen Teuer die Körper auflösen und scheiden, fagt Bacon, er brauche zu seiner Scheidung nicht den Bulcan, sondern die Minerva, freilich eine andere Minerva als die der bisherigen Wissenschaften, die zur Einsicht in die verborgene Processe der Natur viel zu plump und unbeholfen war.3

Wir sahen früher, wie die baconische Wissenschaft aus dem Zweifel hervorging, der ihr nichts übrig ließ als die reine Erfahr= ung; fie will den Zweifel nicht gleich den Skeptikern festhalten, sondern strebt nach sichern Erkenntnissen, aber auf diesem Bege nimmt sie den Zweifel mit sich als fortwährenden Begleiter aller ihrer Untersuchungen und schließt keine ab, ohne diesen Begleiter gehört und beruhigt zu haben. Gener erste Zweifel, der aller Wissen= schaft vorausgeht, macht diese rein empirisch; dieser zweite, der die Wiffenschaft auf jedem ihrer Schritte begleitet, macht die Erfahr= ung kritisch. Ohne den ersten würde die Erfahrung schon in ihrem Ursprunge mit Idolen behaftet sein und deshalb stets im Trüben bleiben; ohne den andern wurde sie auf ihrem Wege Idole statt der Wahrheit ergreifen und deshalb leichtgläubig und abergläubisch werden. Davor schützt sie der fortgesetzte Zweisel, der fritische Ber= stand, der gegen jede positive Instanz die negative aufruft. Woher anders fommt die Leichtgläubigkeit und der Aberglaube der Leute, als aus diesem Mangel an kritischem Verstande, aus dieser Nicht= beachtung der negativen Instanzen, aus dieser leichten und faulen Befriedigung mit ein paar positiven beliebigen Fällen? Sätte man die negativen ebenso gut gehört, so würden so viele Wunderdinge, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cogitata et visa. Op. p. 597. — <sup>2</sup> Nov. Org. II, 15 u. 16. — <sup>3</sup> Chenb. II, 6 u. 7.

man unerklärlichen und dämonischen Kräften zuschreibt, nie geglaubt worden fein. Da fabelt man von hellsehenden Schlafmandlern, welche bie Rufunft weiffagen und treffen, von prophetischen Träumen, die erfüllt worden u. f. f. Der leichtgläubige Berftand, schon durch die ungewöhnliche und außerordentliche Begebenheit gefesselt, begnügt fich mit dem einen, nicht weiter untersuchten Falle, erzählt die Sache weiter, wird abergläubisch und macht Abergläubische. Der fritische Berftand fragt: wo find die Schlafwandler, die nicht weiffagen, deren Beiffagungen nicht eintreffen? Ohne Zweifel wurde man fie finden, wenn man fie suchte, und eine einzige folche negative Instanz wurde hinreichen, aller Belt den Glauben an die Unfehlbarkeit folder Beissagungen zu nehmen, alle Welt zu überzeugen, daß hier andere Kräfte im Spiele find als bamonische ober gar göttliche. Wenn jeder Glaube ber Art, der fich auf gewisse Falle, auf gewisse Erfahrungen beruft, die Feuerprobe der negativen Instanzen bestehen sollte, die er er= fahrungsmäßig bestehen mußte, wie wenige wurden diese Brobe aushalten! "Als man jemand", fagt Bacon, "in einem Tempel die Botivtafeln der Geretteten zeigte und dann mit der Frage zur Last fiel, ob er jest die gnädige Gottheit anerkenne, antwortete er fehr richtig mit der Gegenfrage: aber wo stehen die verzeichnet, welche trot ihrer Gelübde im Schiffbruch umgekommen find? Und diefelbe Bewandtniß hat es (fährt Bacon fort) mit jeglichem Aberglauben, den Sterndeutereien, Träumen, bedeutungsvollen Bahrzeichen, Berhangnissen, und was bergleichen mehr ift. Die Menschen, die sich an folden leeren Dingen ergößen, bemerken immer nur die Fälle, wo die Sache zufällig eintrifft, die erfolglosen dagegen, obwohl sie bei weitem die Mehrzahl sind, lassen sie außer Acht. Am tiefsten aber hat sich dieses Uebel in die Wissenschaften und die Philosophie ein= geschlichen. Der menschliche Verstand hat einmal diesen eigenthumlichen und festgewurzelten Frrthum: daß er sich (den Sang zum Wunderbaren gang bei Seite gesett, überhaupt mehr durch positive Instanzen als durch negative bestimmen läßt, mahrend er sich doch beiden mit gleicher Unparteilichkeit hingeben sollte. Ja für die Aufstellung eines wahren Axioms ist die Bedeutung der negativen Instang allemal größer als die der positiven."1 Denn offenbar tonnen hundert Fälle nicht beweisen, mas ein einziger widerlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 46. 23. De augm. scient. V, cp. 4. Op. p. 140.

Die negativen Instanzen, welche Bacon methodisch geltend macht, bilden in seiner Philosophie den fritischen Widerspruchsgeist, die Bürgichaft gegen alle leichtgläubige Empirie, gegen alles leichtfertige Unnehmen, mit einem Borte gegen alle Idole, vor denen die bloße Erfahrung nicht schützt, noch weniger der sich selbst überlassene Ber= stand. Denn die bloke Erfahrung beachtet die negativen Instanzen nicht, sie sammelt Fälle und macht daraus leichtfertige Axiome; noch weniger beachtet fie der fich felbst überlassene Berstand, der die Erkenntniß nur aus sich schöpft ohne Rücksicht auf alle äußern Instanzen: so verfehlen beide die wirklichen Abbilder der Dinge. Da= gegen die fritische Erfahrung vereinigt den Reichthum der Erfahrung mit der Kraft des Berstandes, indem sie die Ginseitigkeiten beider und barum beren Frrthumer vermeibet. Gie fammelt, indem fie fichtet, und handelt auf diese Beise ebenso erfahrungsmäßig als verständig: sie ift rationelle, bentende, vernunftgemäße Erfahrung. In dieser allein findet Bacon das Beil der Wiffenschaft, in der Bereinigung von Bernunft und Erfahrung, wie er das Elend der Biffenschaft in der Trennung beider erblickt. "Wir wollen", fagt er in der Borrede zu seinem Gesammtwerk, "zwischen Erfahrung und Bernunft jene unselige Scheidung aufheben, die alle menschlichen Angelegenheiten verwirrt hat, und für ewige Zeiten eine wahrhafte und gesetmäßige Berbindung ftiften."1

So begreift Bacon seinen Standpunkt der Vergangenheit gegensüber als einen neuen und höhern, der die bisherigen starren Gegenstäte ausslößt und vereinigt. Jene Gegensäte waren unfruchtbar und mußten es sein. Mit ihrer Vereinigung erst beginnt die fruchtbare und ersinderische Wissenschaft. In der bildlich tressenden Ausdrucksweise, die ihm stets zu Gebot steht und seine Schreibart auszeichnet, vergleicht Bacon die bloße Ersahrung mit den Ameisen, die nichtskönnen als sammeln, den sich selbst überlassenen Verstand mit den Spinnen, welche aus sich ihr Gewebe hervordringen, die denkende Ersfahrung, welche die seinige ist, mit den Vienen, die zugleich sammeln und sichten. "Alle, die bis jest die Wissenschaften betrieben haben, waren entweder Empiriker oder Dogmatiker. Die Empiriker sind wie die Ameisen, die viel brauchbares Material zusammentragen, die Vernünftler wie die Spinnen, die aus sich heraus ein Gewebe zussammenfügen, aber die Vernunft in der Mitte von beiden gleicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 275.

ber Biene, die ihr Material aus ben Blumen der Garten und Wiesen gieht und diefes Material dann mit eigener Rraft sichtet und ordnet. Richt unähnlich ist die mahre Arbeit der Philosophie, denn sie stütt sich nicht ausschließlich oder hauptsächlich auf die Mittel des bloken Berstandes, sie legt das durch Erfahrung gesammelte Material nicht im blogen Gedächtniß nieder, sondern im Berftande, nachdem fie ben Stoff geformt und in ihre Berrichaft gebracht hat. Darum muffen, was bisher nicht geschehen, Erfahrung und Vernunft ein festes und unverletliches Bundnig eingehen, um dem trostlosen Bustande der Wissenschaft ein Ende zu machen."1 Der angesammelte Erfahrungsstoff wird zur Wissenschaft durch methodische Bearbeit= ung; diese Bearbeitung besteht in der wahren Induction, für welche der Erfahrungsstoff gleichsam das Hausgerath ist, welches sie ordnet und braucht, gleichsam der Wald, den sie sichtet. Daher bezeichnet Bacon die historia naturalis als «verae inductionis supellex sive silva».2

### II. Das Experiment.

Die Erfahrung auf ihrem Wege von der Wahrnehmung jum Axiom ist von zwei Gefahren bedroht: in der Auffassung der Thatsachen wird sie beirrt durch die Sinnestäuschung; indem sie die Thatsachen auf Gesetze zurücksührt, droht ihr der Trugschluß. Sie bedarf daher, wie Bacon fo oft fagt, der Leitung. Das Weltgebäude ift ein Labyrinth3; um es zu erforschen und sich im Dunkel desselben nicht zu verirren und zu verlieren, bedürfen wir den Faden der Ariadne, jenes «filum labyrinthi», wie Bacon die Wegweisung aus dem Felde der Thatsachen in das der Ursachen zu nennen liebt.4 Begen die Blendung der Sinnesmahrnehmung schütt die Berichtig= ung durch Beobachtung und Versuch, gegen die voreiligen falschen Schluffe die Beachtung der negativen Inftanzen, die fritische Bergleichung der Thatsachen. In beiden Fällen werden die Bedingungen, unter benen die Thatsache mahrgenommen wird, verändert, sowohl auf Seiten unserer Wahrnehmung als auf Seiten der Er= scheinung, und zwar werden sie nicht zufällig, sondern absichtlich verändert, um aus dem Gebiete der Bahrnehmung den bloß fub=

Nov. Org. I, 95. Bgl. als Parallelftelle Cog. et visa. Op. p. 596. —
 Parascene ad hist. nat. Nr. II. Op. p. 421. —
 Inst. Magna. Praef. Op. p. 274. —
 Imp. phil. Op. p. 709 (scala intellectus sive filum labyrinthi).

jectiven Eindruck, aus dem der Thatsache die bloß zufälligen Um= stände zu entfernen. Auf diese Beise wird die Erfahrung auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, sie tommt nicht, sondern wird gesucht: wenn fie von ungefähr tommt, ift fie Bufall; wenn wir fie fuchen, beabsichtigen, anstellen, ift sie Bersuch oder Experiment (experientia quaesita = experimentum). "Es bleibt nichts übrig", sagt Bacon, "als die reine Erfahrung. Wenn fie uns fommt, heißt fie Bufall, wenn wir sie suchen, Experiment. Doch hat diese Art der Erfahrung feine festen Ziele, sie tappt umher, wie die Menschen bei der Nacht zu thun pflegen, ob fie nicht zufällig den rechten Weg treffen. Gie wurden flüger und beffer handeln, wenn fie den Tag erwarten ober Licht anzünden und sich bann auf den Weg machen wollten. Die wahre Erfahrung dagegen zündet zuerst Licht an, bann zeigt fie mit dem Lichte den Weg, fie hebt an mit geordneten, gesichteten, wohlbedachten Wahrnehmungen, zieht daraus ihre Axiome und aus den festgestellten Axiomen neue Experimente." "Darum mögen sich die Leute nicht länger über die Dede in den Wissen= schaften wundern. Sie haben sich nach allen Richtungen vom Wege verirrt, entweder haben sie die Erfahrung ganglich verlaffen ober sich in der Erfahrung wie in einem Labyrinthe verirrt, indem sie blind umhertappten. Die wahre Methode leitet auf sicherem Wege mitten durch die Bälder der Erfahrung in das offene Feld der Gefete."1

Also nicht die bloße Erfahrung gilt, sondern die experimentelle, nicht der Versuch auf gutes Glück, in der Hoffnung auf diesen oder jenen Gewinn, sondern in Absicht auf wahre Erkenntniß: das ents deckende Experiment, die «lucifera experimenta»², nicht das blinde Experiment, sondern das von der Methode erleuchtete und sicher geführte.

Dieser Begriff der experimentellen Ersahrung entscheidet den Charakter der baconischen Methode, wie diese den Charakter der baconischen Philosophie überhaupt. Man hat neuerdings in Frage, ja in Abrede gestellt, daß Bacon den Begriff des Experiments geshabt habe, eine Frage, welche natürlich ganz unabhängig ist von der anderen, ob er die Kunst des Experiments besessen, ob er selbst gute und wohlinstruirte Experimente gemacht hat? Da er sich in dieser Kunst versucht hat, so ist die Frage auszuwersen; sie ist in der Haupts

<sup>1</sup> Nov. Org. I, 82. - 2 Chenb. I, 99.

sache zu verneinen, aber bamit ist nichts über die Frage entschieden, bei der wir stehen. Windelmann würde dieselbe Bedeutung für die Erkenntniß der griechischen Kunst haben, wenn er selbst ein schlechter Bilbhauer gewesen wäre, er war gar keiner; es thut dem Verdienste Bacons um die Erneuerung der Philosophie, um die Erkenntniß neuer Ziele und Bahnen nicht den mindesten Eintrag, daß er in der Ausübung seiner Methode wenig vermocht und nichts Erhebliches geleistet. Sein Werk war die Ausstellung, die Wegweisung, und wo er im Gefühl seiner Mission redet, hat er selbst nie etwas anderes beansprucht. "Ich übernehme bloß die Kolle des Zeigers", sagt er in dem Borwort zu seinem Hauptwerk.

3. E. Erdmann verneint, daß Bacon in seiner Methode die Aufgabe und Bedeutung des Experiments richtig erkannt habe, er habe fie nur geahndet; diefer Mangel gilt ihm als Sauptgrund, weshalb Bacon nicht an die Spige der neuern Philosophie zu stellen, sondern noch ju den Männern der Uebergangszeit zu rechnen fei. Das Erperiment, fagt Erdmann, sei nicht bloge Erfahrung, sondern gehe aus auf Erfahrung. Genau daffelbe fagt Bacon in der oben angeführten Stelle, nur daß er mit dem blogen Suchen sich nicht begnügt, fondern geordnetes und methodisches Suchen fordert. Das Experiment hat nach Erdmann die Bedingungen zu entfernen, die zur Erscheinung nicht nothwendig gehören, es läßt nur die wesentlichen übrig. Genau dasselbe fordert Bacon, und es ist, wie wir ausführlich gezeigt haben, ber Grundgedanke seiner ganzen Methode. Daher sind ihm die negativen Instanzen so wichtig. Aber, so wendet Erdmann ein, er verhält sich dazu bloß wahrnehmend, und die Abwesenheit gewisser Bedingungen wahrnehmen, heißt nicht sie veranlassen.2 Er sucht andere Bedingungen auf, aber er selbst thut von sich aus nichts, die gegebenen Bedingungen zu verändern durch einen funstgerechten Gin= griff in die Natur, durch eine naturkundige Operation, welche lettere erst das Wesen des Erperiments ausmache. Wer eine Erscheinung unter andern Bedingungen sucht, um zu erproben, ob die von ihm gefundenen auch die wesentlichen sind, um diese Frage an die Natur zu richten, um von der Natur selbst und von ihr allein sich die Untwort zu holen, der ist schon im Wege des Experiments, und es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. Praef. Op. p. 278: «Nos indicis tantummodo personam sustinemus». Qgl. Nov. Org. I, 32. — <sup>2</sup> J. E. Erbmann, Grundriß ber Ges schichte ber Philosophie (2. Aufl.) I, 569.

mußte fonderbar zugehen, wenn er die Sande nur im Schof behalten und nicht felbst ans Werk legen wollte, um die Natur zur Antwort zu bewegen. Es mußte ein Gelübde sein, das ihn verhindert. Ein solches Gelübde hatte Bacon nicht abgelegt, und es war keineswegs seine Meinung, sich der Natur gegenüber nur contemplativ zu verhalten. Go oft fagt er, daß zur Ginsicht in die Natur die bloße Wahrnehmung, auch wenn sie mit den besten Werkzeugen ausgerüstet jei, nicht ausreiche, daß auch die feinste Beobachtung, die nur zu= fieht, sich nur wahrnehmend verhält, nicht fein genug sei, um die verborgenen Processe der Natur zu durchschauen, daß zu dieser Ginsicht der kundige Eingriff in die Natur selbst gehöre. Ich gebe eine Stelle aus der Uebersicht des Gesammtwerks: "Zeugniß und Unterweisung der Sinne sind stets nach menschlicher Analogie, nicht nach ber des Universums, und es ist grundfalsch zu behaupten, daß der Sinn das Mag der Dinge fei. Um diefem Uebelstande zu begegnen, haben wir zur Berichtigung der Sinneswahrnehmung allerhand Sülfsmittel zu vereinigen gesucht. Und zwar suchen wir diesen Schutz gegen die Täuschungen und die Wandelbarkeit der Sinne nicht fo= wohl in Bertzeugen, als in Berfuchen. Denn die Feinheit der Experimente ift weit größer als die der blogen Sinne, auch wenn fie ausgerüftet find mit den besten Inftrumenten, Ich spreche von solchen Experimenten, die unter dem Gesichtspunkte einer bestimmten Frage kundig und kunstgerecht ausgedacht und angewendet werden. Daher lege ich auf unsere eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung kein großes Gewicht, sondern will die Untersuchung so geführt sehen, daß die Wahrnehmung über das Experiment, das Experiment über die Sache entscheidet." 3wischen die sinnliche Wahrnehmung, ausgerüftet mit allen Werkzeugen, die fie berichtigen und verfeinern, und die fragliche Raturerscheinung, um deren Erforschung es sich handelt, stellt Bacon das Experiment, nicht bei= läufig, sondern grundsätlich. Das Experiment findet sich bei Bacon als ein wesentlicher Bestandtheil seiner Methode genau an der Stelle, wo es Erdmann vermißt, und genau in der Bedeutung, welche Erd= mann ihm zuschreibt. Bacon fordert grundsätzlich (d. h. bei ihm immer wegweisend) die Erfahrung durch Experimente und verwirft die Er= fahrung ohne dieselben, er fordert die erperimentelle Erfahrung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Distributio Operis. (Die zweite nicht numerirte Seite der von mir citirten Gesammtausgabe.) Bgl. Nov. Org. I, 50.

Er hätte auch sonst nicht so häufig und nachdrücklich gesagt, das Biel seiner Methode sei der Sieg der Runft über die Ratur1; die bis= herige Philosophie kenne nichts Soheres als den Sieg über Gegner burch Worte, die seinige wolle den Sieg über die Ratur durch Werke2, bort wird gesiegt im Disputiren, hier durch Erperimentiren. Man kann ein Object nicht besiegen wollen, wenn man ruhig vor ihm stehen bleibt und es betrachtet, man muß sich mit ihm einlassen und es zwingen. Dieser experimentelle Charafter seiner Methode läßt sich nicht fürzer und treffender ausdruden als mit Bacons eigenen Borten: "Ich halte die Induction für diejenige Beweisart. welche den Ginn ichust und die Natur bedrangt."3 Un einer andern Stelle, nachdem er weitläufig über die Runft des Erperiment= irens gehandelt hat, charakterisirt er dieses Bedrängen ber Natur in einem schönen und sprechenden Bilde: "Wie man die natürliche Ge= muthsart eines Menschen nur erkennt und auf die Probe stellt, wenn man sie erregt und herausfordert, wie Proteus einst seine Gestalten nur wechselte, wenn man ihn fesselte und gebunden festhielt, jo offenbart sich auch die Natur weit deutlicher, wenn man ihr kunstgerecht Zwang anthut, als wenn man fie frei sich felbst überläßt."4 Die Natur gleicht diesem Proteus; die Gewalt, die ihr funftgerecht angethan wird, ist das Experiment.

Daß also Bacon das Experiment in seiner ganzen Bedeutung erkannt, gewürdigt und die Erkenntniß darauf hingewiesen habe, nicht bloß als einen Weg unter anderen, sondern als den alleinigen Weg, der zum Ziel führt, steht außer Zweisel. Auch darf man nicht schlechtweg behaupten, daß er in der eigenen Ausübung seiner Methode, wie wir sie oben kennen gelernt, das experimentelle Versahren nicht selbst angewendet, sondern zu den gegebenen Thatsachen positiver und negativer Art sich nur wahrnehmend verhalten habe. Ob z. B. die Strahlen des Mondlichtes auch wärmen, ist eine Frage, die unsere unmittelbare Wahrnehmung verneint, aber diese Antwort genügt ihm nicht, es soll versucht werden, ob durch eine Concentration der Mondstrahlen vermöge des stärksten Brennspiegels nicht Wärme erscheine, wenn nicht sühlbar, doch thermoskopisch. Er sordert einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 117. — <sup>2</sup> Distr. Operis (erfte Seite). — <sup>8</sup> €benb. «Inductionem enim censemus eam esse demonstrandi formam, quae sensum tuetur et naturam premit.» — <sup>4</sup> De augm. scient. II, cp. 2. Op. p. 47. Ձgl. de sap. vet. Nr. XIII. Proteus sive materia. Op. p. 1266 flg.

Bersuch, der die gewöhnlichen Bedingungen, unter denen wir bas Mondlicht wahrnehmen, verändert und geflissentlich so verändert, daß die Wirkung verstärkt, die zu geringe Intensität entfernt werde.1 Wenn Bacon in der Sammlung seiner Experimente, die so reich ift an falschen, roben, mißlungenen, schlecht instruirten Versuchen, unter anderem die Frage aufwirft, ob die Luft sich zu einem festen Körper verdichten und denselben ernähren könne, und einen Versuch darüber anordnet, der mit Pflanzen gemacht wird, die frei aufgehangen wachsen, der alle Bedingungen anderweitiger Ernährung, jede Berührung mit einer andern ernährenden Substanz ausschließt und dann die Gewichtszunahmen jener Pflanzen pruft, um daraus zu schließen, daß aus der Luft Nahrungsstoffe in den Pflanzenkörper aufgenommen sind, so wird man einem solchen Verfahren bei allen Mängeln, die es hat, doch nicht die Anlage und Bedeutung eines Erperiments absprechen wollen und in dem gegebenen Fall sogar einräumen muffen, daß diefer Berfuch auf eine fehr wichtige Ent= bedung ausgeht. Daß die Pflanzen wirklich von der Luft leben und deren Stoffe zu ihrer Ernährung brauchen, ist eine Entdeckung, welche Bacon gespurt, und nach den Ginsichten der neueren Chemie erst Liebig in dem Streit über die Humustheorie zu Ende geführt hat.2

Indessen handelt es sich gar nicht um den Werth oder Unwerth der von Bacon selbst gemachten Versuche, sondern nur um den methe odologischen Werth des Experiments in seiner Lehre. Und hier, in dem Bilde zu reden, welches Bacon selbst so gern braucht, wollen wir gezeigt haben, daß die Hinweisung auf das Experiment sich zu seiner Lehre verhält, wie der ausgestreckte Arm zum Wegweiser. Die Experimente selbst lassen sich nach den beiden Hauptzielen des baconischen Weges in zwei Arten unterscheiden: die einen führen von der Wahrnehmung zum Axiom, die anderen vom Axiom zur Erfindung, jene heißen "lichtbringende", diese "fruchtbringende", welche letzteren Bacon geringer schätzt, wenn sie bloß auf Geswinn ausgehen, ohne von der Einssicht in die Natur erseuchtet zu sein.

Schon die Beobachtung der Thatsache, die berichtigte und verseinerte Sinneswahrnehmung ist nicht möglich ohne Werkzeuge, deren

<sup>1</sup> Nov. Org. II, 12. Nr. V. — 2 Silv. silv. Cent. I, 29. Op. p. 760. Zu vgl. Bacon von Berulam besonders vom medicinischen Standpunkte von Dr. H. v. Bamberger (Bürzburg 1865), S. 15. — 3 Nov. Org. I, 99.

Erfindung und Anfertigung nur zu Stande fommt durch Berfuche und Erperimente. Es giebt baher neben den entdeckenden Erperimenten zwei Arten erfinderischer: das Ziel der einen find Wert-Beuge gur Erkenntniß, bas ber andern Werke gur Bermehrung ber menschlichen Serrschaft. Zwischen beiden steht das lichtbringende Erperiment, die Entdeckung des Gesetzes. Um an das baconische Beisviel von der Barme angufnupfen: es wird mahrgenommen, daß Barme die Körper ausdehnt, daß bei ihrer Zunahme bas Baffer zulegt verdampft, bei ihrer Abnahme zulegt gefriert, daß also die verschiedenen Bärmegrade des Wassers von diesen beiden Gren3= punkten näher oder weiter entfernt sind; zur Unterscheidung und Bestimmung dieser Grade reicht unsere Barmeempfindung nicht hin, es muß ein Wertzeug erfunden werden zur Meffung der Temper= atur: die Aufgabe wurde gelöst durch die Erfindung des Thermometers. Die Anfertigung, Berftellung, Bervielfältigung, Bervollfommnung diefes Instruments giebt eine Geschichte von Erperimenten. Es wird mahrgenommen, daß der Druck der Luft die Ent= wicklung der Dampfblasen hindert, daß also zum Sieden des Wassers bei größerem Druck mehr Barme erforderlich ift als bei geringerem, daß daher auf hohen Bergen der Siedepunkt niedriger stehen muffe als in der Ebene. Wie es fich damit wirklich und genau verhält, fann nur ausgemacht werden durch Bersuche, angestellt auf ver= ichiedenen Sohen, durch eine Reihe vergleichender Berfuche, beren Resultat eine physikalische Einsicht ist. Hier ist das Thermometer nicht Ziel der Erfindung, sondern Werkzeug zur Erkenntniß und als solches vorausgesett. So ist die experimentelle Erfindung eines In= struments felbst wieder die Bedingung zur experimentellen Erforsch= ung eines Gesetzes. Gilt ber Sat: je höher ber Drt, um fo geringer ber Luftbruck, um fo niedriger ber Siedepunkt, fo barf man ihn umtehren: je niedriger der Siedepunkt, um fo geringer der Luftbrud, um fo höher der Ort, und nichts hindert, das zur Wärmemeffung erfundene Instrument anzuwenden zur Sohenmessung. 1 Sollen Ber= juche angestellt werden unter ganglicher Ausschließung des Luft= bruds, fo muß ein Instrument erfunden fein zur Berftellung eines luftleeren Raums, wie die Luftpumpe. Segen wir die Wahrnehm= ung voraus, daß der aufsteigende Dampf die Luft aus einem Befäße vertreibt, daß dann in dem luftbicht verschlossenen Befäß durch

<sup>1</sup> Bgl. biefes Werk, Bb. I (Descartes), 4. Aufl., Cap. VIII, S. 359 figb.

Abkühlung oder Verdichtung des Dampfes (Berminderung seines Volumens) ein luftleerer Raum bergestellt wird unter dem Rolben, ber das Gefäß nach oben luftbicht verschließt, so wird der atmosphärische Luftdruck den Rolben abwärts treiben, und es ist die Einficht gegeben zur Erfindung der atmosphärischen Dampfmaschine. Berden in der Fortbildung diefer Erfindung die Borkehrungen fo getroffen, daß nicht mehr eine andere Maschine, sondern der Dampf selbst den Kolben aufwärts treibt und nicht mehr der atmosphärische Luftdruck ihn abwärts bewegt, sondern der Dampf felbst, so ist dieser als die bewegende Kraft in die Maschine eingeführt und die Grundform der eigentlichen Dampfmaschine erfunden, die fich gu unserem Zeitalter verhält, wie die Anwendung jener drei großen Er= findungen, die Bacon fo häufig anführt, ju feinem Zeitalter: der Dampf und die Eleftricität haben die Physiognomie unserer Belt umgestaltet und liefern die größten Beispiele folder fruchtbringenden Experimente, welche gemacht sind in Absicht auf den menschlichen Ruben und zur Vermehrung der menschlichen Berrichaft.

Ich habe Beispiele gewählt, die sich bei Bacon nicht finden können, die aber sämmtlich in der Richtung auf seine Ziele liegen und keines außerhalb seines Weges; sie sollen hier dazu dienen, um seine Untersicheidung der Experimente deutlich zu machen und den Sat, der die Summe seiner Lehre enthält: daß richtige Beobachtungen, wahre Entdeckungen, nügliche Erfindungen nur gemacht werden können durch reine, völlig vorurtheilsfreie, durchgängig experimentelle Erfahrung.

## Dreizehntes Capitel.

# Die prärogativen Instanzen als Hulfsmittel der Erkenntniß.

## I. Reue Sulfsmittel.

#### 1. Bacons Mängel.

Es ist immer wieder hervorzuheben, daß man in der Lehre Bacons ein System weder suchen, noch vermissen darf. Den Vorwurf dieses Mangels würde sich Bacon gern gefallen lassen, er würde ihn umstehren und in seine Vertheidigung verwandeln. "Vielmehr", so könnte er sagen, "gehört es nothwendig zu meiner Denkweise, daß sie den Abschluß nicht sucht und nicht will; genug, daß ich die noths

wendigen Ziele bezeichne, den richtigen Weg angebe, selbst ein Stück dieses Weges versuche, Schwierigkeiten forträume, Hülfsmittel erssinne und das Uedrige den Geschlechtern und Jahrhunderten überslasse; sie werden weiter kommen, hoffentlich nie zu einem letzen Ziele. Es ist genug, die Menschheit in die Bahn fortschreitender Bildung zu lenken, sie mit den Hülfsmitteln auszurüsten, um ihr Wissen und damit ihre Herrschaft zu erweitern; auf dieser Bahn gewährt jeder Punkt einen Triumph, bildet jeder Punkt ein Ziel, und nach dem letzen Ziele als dem Abschluß aller Arbeit können nur solche suchen und fragen, die in dem großen Wettlauf menschlicher Kräfte nicht mitstreben!"

Richt ein System mar seine Aufgabe, sondern das Seten der Riele, die Richtung, die Begweifung. Und so wie Bacon diese seine Sache erfaßt und empfunden hat, mit diefer feurigen Gewißheit, daß sie die unwiderstehlich gewaltige, die siegreiche und siegversprechende sei, so hat er, wie kein zweiter neben ihm, es vermocht, sie in das Bewußtsein der Welt zu erheben und hier zu erleuchten, nicht als eine Bestrebung neben anderen, sondern als Ziel und Aufgabe der Menschheit. Dies allein macht ihn zum Philosophen, so wenig es ihn zum Naturforscher gemacht hat. Nimmt man ihn als Natur= forscher, der er nicht war, so ist er mit keinem der großen Natur= forscher seines Zeitalters zu vergleichen; nimmt man ihn als Philosophen, der die Geistesrichtung, in welche die Naturwissenschaft fällt, allgemein gemacht, dem Zeitalter vorgehalten und eingeprägt hat, beides in unauslöschlichen Zügen, so vergleicht sich keiner mit ihm. Uebersieht man diesen Unterschied, so ist es leicht, den Berg, welcher Bacon heißt, in einen Maulwurfshügel zu verwandeln, aber es ift darum nicht ebenso leicht, uns zu erklären, warum die Welt Jahr= hunderte lang an diefer Stelle einen Gipfel fah.

In einer Zeit, wo die Weltrichtungen sich ändern und eine neue Richtung durch die Arbeit vorgerückter Geister schon ihren Aufschwung genommen hat, während sie noch mit vielen Hemmungen kämpst, ist die philosophische Erleuchtung dieser Richtung als der allein mächteigen, der allein siegreichen, eine gewaltige und entscheidende That. Sie war Bacon zugefallen. Die Ueberzeugung von ihrer Nothwendigkeit durchdrang ihn völlig und ist vielleicht die einzige, die unter allen Wandlungen seines Lebens, bei aller Schwäche und Nachgiebigkeit seines Charakters sest hielt und nie erschüttert wurde. Hier

liegt seine Stärke, die Macht, die er über seine Zeit ausgeübt hat und über die Geschlechter, welche ihm gesolgt sind. Und wo die Stärke ist, da suche man, wie immer bei bedeutenden Menschen, auch die wirklichen Mängel; der Mangel seines Systems hat mit Bacons Stärke nichts zu thun und ist keine wirkliche Schwäche.

Ich fpreche von den Mängeln seiner Methode, die zum Theil in beren nothwendiger Einseitigkeit, zum Theil in ihm selbst liegen. Wir haben solche persönliche, durch die Methode nicht verschuldete Mängel ichon bei der ersten Ginrichtung seines Weges erkannt, in der Art der Bestimmung und Entgegensetzung der Instanzen. Gin zweiter unleugbarer Mangel, der ihm, nicht seiner Methode zur Laft fällt, ift fein Berhalten zu den hervorragenden Raturforschern feiner Zeit. Replers Entdeckungen kennt er nicht, Harven, wie es scheint, ebenso wenig, Galilei und Gilbert kennt und erwähnt er öfters, namentlich den letteren, aber fast nur, um sie zu befämpfen. Er nimmt Gilbert gern als Beispiel jener "empirischen Philosophie", die er verwirft, weil sie aus zu wenig Versuchen zu viel herleiten wolle, und stellt ihn mit den Alchymisten zusammen; er ist dem copernitan= ischen System abgeneigt und nimmt den ersten Beweggrund deffelben, daß die Natur einfacher und regelmäßiger verfahre als bei der geocentrischen Weltansicht und der Lehre von den Epichkeln der Planeten der Fall ift, diefen ersten Stuppunkt der copernikanischen Sypothese von ber Bewegung der Erde und den freisförmigen Bahnen der Planeten, für eine jener täuschenden Liebhabereien des menschlichen Verstandes, die er zu den «idola tribus» rechnet. Es scheint, daß ihm dieses größte aller Beispiele gegen die Bahrheit unserer Sinnesmahrnehm= ungen eine zu vernichtende Inftanz gegen die Erkenntniß war, welche nach ihm den Ausgangspunkt und die Grundlage aller Erkenntniß bilden sollte. Er weiß, daß unsere Sinne täuschen, daß ihre Borstellungen unserer Natur, nicht der Natur der Dinge entsprechen, er fordert stets, daß sie durch Instrumente berichtigt werden, aber dabei fest er doch immer voraus, daß diese Berichtigung unsere Sinnesvorstellungen nur genauer bestimmt, nur mehr verfeinert, aber nicht völlig über den Saufen wirft. Wenn wir mit optischen Mitteln die Bewegung der Erde sehen könnten, so würde Bacon ein Coper= nikaner geworden sein. Um einzusehen, daß sich mit der Wahrheit des copernikanischen Systems unsere entgegengesetzte Sinneswahr=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 64, 45, II, 36,

nehmung vollkommen verträgt, hätte er untersuchen muffen, was er poraussest: bas Erkenntnigvermögen der Sinne. Bie tritisch und porsichtig er auch verfährt, die Quellen der Sinnegerkenntniß felbst untersucht er nie; er stellt zwischen unsere Wahrnehmung und die Objecte das fünstliche Beobachtungswertzeug und den Berjuch: das Experiment foll über die Sache, der Sinn über das Experiment ent= scheiben, so erscheint die Sinnesmahrnehmung doch als die lette, zwar zu läuternde, aber unerforschte und ungeprüfte Quelle aller wirklichen Erkenntniß. Um Galileis und Replers Untersuchungen würdigen zu können, hätte Bacon eine tiefere Kenntniß der Mechanik und dazu eine mathematische Bildung nöthig gehabt, die ihm fehlte: fogar die Einsicht in den Werth der Mathematik ging ihm ab, und wenn er auch gelegentlich einmal fagt, daß durch Mathematik die Physik am meisten gefördert werde, so steht dieses Wort vereinzelt ba und trägt feine Früchte. Er hat bei aller Stepfis ben Standpunkt der natürlichen Sinneswahrnehmung fo naiv gelten laffen und fest= gehalten, daß ihm die mathematischen Objecte als fünftliche Abstractionen erschienen und die covernikanische Astronomie als verdächtige Sypothese.

#### 2. Die lette Aufgabe bes Organons.

Von der Sinnesmahrnehmung beginnt der Weg der Induction. ber durch Beobachtungen und Versuche zur Erkenntniß der Gesetze und durch deren Anwendung zu den Erfindungen führen foll, welche das Reich und die Herrschaft des Menschen erweitern. Die Richtung ist gegeben, die Hauptstationen sind bezeichnet, alles übrige ist noch unbestimmt. Jeder Schritt fann in die Irre führen, daher ift eine burchgängige Leitung, ein Gängeln von Schritt zu Schritt, eine Reihe besonderer methodischer Maßregeln nothwendig, welche Bacon als die Hülfsmittel des Verstandes «auxilia intellectus» bezeichnet, und deren Rachweifung die lette Aufgabe des Organons ausmacht. hier foll gezeigt werden, welche Fälle vor allem zu beachten, wie die Induction zu unterstützen und zu berichtigen, wie die Untersuch= ung vorzubereiten, zu ordnen, zu verändern, zu begrenzen, wie die Anwendung der Gesetze zu machen und von der theoretischen Physik zur praktischen fortzuschreiten sei. Da nun bei jeder neuen Entdedung und Erfindung eine Reihe physitalischer Sate vorhergeht, fo

<sup>1</sup> Nov. Org. II, 8. Bgl. unten Cap. X, 4.

muß das lette und wichtigste Sulfsmittel die ftufenmäßige Ordnung der Agiome felbst fein, gleichsam eine Stufenleiter derfelben nach aufwarts und abwarts.1 Es find neun Arten der Sulfsmittel, die Bacon aufführt, er hat nur eines davon, das erste, näher behandelt; so ift bas Organon unvollendet geblieben, nicht aus Zufall, auch nicht weil andere Arbeiten ihn gehindert hätten, er hatte Muße und feine Arbeit konnte ihm wichtiger sein als die Bollendung dieses Hauptwerks. Er ließ es liegen und ging in den "Wald der Bälder". Daß diefer Abschluß dem Werke fehlt, ift kaum zu beklagen, es würde in der Sache wenig gewonnen haben und innerlich nicht mehr vollendet fein, als es ift. Der Weg ber Induction läßt fich nicht von Unfang bis zu Ende mit guten Rathichlagen pflaftern und zu einer Bunderstraße machen, auf der nie ein Fuß strauchelt. Die leitenden Grundgedanken hatte Bacon ausgesprochen, fie kehren in seinen verschiedenen Schriften immer wieder, häufig in derselben Form, und wenn er das obige Register ausgeführt hätte, so würde er sie wiederholt haben, ohne etwas wesentlich Neues zu geben. Darum nehmen wir aud, das Organon, mit der Gestalt verglichen, welche Bacon ihm geben konnte, keineswegs für so unvollendet als es äußerlich scheint. Das richtige Gefühl, die Sache im Speziellen nicht weiter führen zu können, mag Bacon gehindert haben, an die letten Ausführungen zu gehen, und am Ende mochte es ihm gerathener scheinen, die Er= wartungen zu spannen, als zu täuschen. Auch das ist unter seinen persönlichen Mängeln einer, den wir nicht unbemerkt lassen. Jedem Reuerer, je umfaffender seine Aufgaben find, liegt die Gefahr um fo naber, mehr zu verfprechen, als er leiftet, und ben Schein einer peinlichen und pedantischen Gründlichkeit mit großsprechenden Ber= heißungen auf seltsame Weise zu mischen. Es ist schwer zu sagen, wo hier die Selbsttäuschung aufhört. Der Speisezettel wird größer als die Rüchenvorräthe, das Schaufenster glänzender als das Warenlager, und es foll nicht zur Entschuldigung, sondern nur zur Beurtheil= ung dienen, wenn wir hinzufügen, daß es mehr Beispiele als Bacon giebt, in denen die Kraft der Neuerung durch ein zu reges und ehrgeiziges Selbstgefühl verführt wurde, auf solche Beise ihr Maß zu überschreiten. Das Schlimmfte ift, daß dadurch die Sache verunstaltet wird und an ihrer Einfachheit Schaden leidet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 21.

# II. Die prärogativen Inftangen.

#### 1. Mangel ber Methobe.

Unter den Hülfsmitteln, welche Bacon nennt, ist das erste und allein ausgeführte auch das hauptsächlichste. Hier gilt es Abhülse zu sinden gegen einen wirklichen und augenfälligen Mangel der Methode, die auf rein inductivem Bege, wie wir ihn kennen gelernt, die Vorgänge der Natur erkennen, die Gesetze entdecken, die Axiome seststellen soll. Der vorgeschriebene Beg geht durch die unausgesetzte Beachtung der negativen Instanzen. Hier erheben sich gegen die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, zwei Schwierigkeiten.

Die negativen Instanzen beachten, heißt noch lange nicht sie erichöpfen, und erschöpft muffen fie fein, wenn das Ariom fest= stehen soll. Es darf dagegen keine negative Instanz mehr zeugen, sie darf, wie Bacon ausdrücklich fagt, "nachweislich nicht mehr vorhanden fein". 1 Nicht genug also, daß man keine widersprechenden Thatsachen mehr findet, man muß auch beweisen können, daß es keine mehr giebt. Diesen Beweis kann die Erfahrung nie führen, sie kann nicht einmal behaupten, geschweige denn beweisen, daß in irgend einem Fall die contradictorische Instanz unmöglich sei. Denn die Natur ift reicher als die Erfahrung. Mit Recht verlangt Bacon, daß die Wissenschaft nach Ariomen trachten, und daß diese gelten muffen im Sinne der strengen Rothwendigkeit und Allgemeinheit, die jede Ausnahme verbietet. Aber eben diese strenge Allgemeinheit läßt sich auf dem Wege der blogen Erfahrung nie vollständig, sondern nur annäherungsweise erreichen. Durch die Methode der Induction sind die negativen Instanzen niemals bis auf die Nagelprobe zu er= schöpfen.

Aber auch die Beachtung derfelben hat ihre Schwierigkeit. Sie besteht in der sorgfältigen Vergleichung der positiven und contradictorsischen Fälle. Solange nun diese Fälle gleichberechtigt sind, müssen sehr viele gesammelt sein, muß sich die genaue Vergleichung durch eine lange Reihe derselben sortgesetzt und wiederholt haben, bevor man zu einem Schluß von den Thatsachen auf das Axiom auch nur den ersten Versuch wagen darf. Hier kommt alles an auf die Ausscheidung der zufälligen Bedingungen. Und eben dazu ist die Versgleichung sehr vieler Fälle, also viele Zeit und viele Mühe nöthig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cog. et visa. Op. p. 597.

Ein Schluß aus wenigen Fällen hat offenbar die negativen Instanzen mehr zu fürchten als ein Schluß aus vielen. In der Bahl der verglichenen Fälle liegt bier die einzig mögliche Burgichaft gegen das Borhandensein widersprechender Thatsachen. hier liegt die Schwier= igkeit in der Breite des erforderlichen Materials, in der langen, um= ftändlichen, zuletzt unsichern Vergleichung. Die Sichtung erleichtern beißt fie verfürzen, die zufälligen Bedingungen ichneller fenntlich, die wesentlichen leichter übersichtlich machen oder, wie sich Bacon ausdruckt, in die Enge treiben. Dies kann nur geschehen, wenn sich die vielen Fälle auf wenige zurückführen lassen, wenn ich statt vieler nur wenige zu beobachten brauche. Aber mit welchem Rechte ist dies möglich? So lange ein Fall so beachtenswerth ist als der andere, jo lange in dieser Rücksicht die Fälle gleichberechtigt sind, leuchtet ein, daß deren immer viele fein muffen, um mit einigem Erfolge verglichen zu werden. Wenn sich aber Fälle finden, deren einer fo viel gilt als eine Reihe anderer, so werden wir statt dieser vielen mit Recht jenen einen betrachten und unfer Resultat so viel schneller erreichen. Solche Fälle find unserer Betrachtung würdiger, sie find in dieser Rücksicht mehr berechtigt als andere und haben durch ihre Beschaffenheit gleichsam ein natürliches Prärogativum. De3= halb nennt fie Bacon prärogative Instanzen. Ohne Zweifel giebt es Fälle, in benen sich ein gegebenes Raturphänomen reiner und ungemischter darstellt als in andern, offenbar laffen sich hier die zufälligen Bedingungen schneller aussondern, weil weniger da sind, und darum die wesentlichen leichter und beutlicher erkennen. Die prärogative Instanz erleichtert meine Sichtung, denn sie zeigt mir wie auf einen Blick die mahre Differenz, die wirkende Ratur, das Gesetz der Erscheinung. Was ich sonst aus einer Menge von Fällen durch eine lange Vergleichung mühiam zusammensuchen muß, finde ich hier in einer einzigen Erscheinung beisammen.

## 2. Die baconische Anordnung.

Das ist der wahre, auch von Bacon bestimmte Begriff der prärogativen Instanz, und wenn er ihn sestgehalten hätte, so würde seine Lehre einsacher und besser ausgefallen sein als jetzt, wo er eine seiner beliebten Tabellen daraus gemacht hat, die siebenundzwanzig Arten prärogativer Instanzen ausstührt, darunter solche, die nicht Erkennt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 22-52.

nikobjecte, sondern Erkenntnikwertzeuge find, und wieder andere, die nichts mit der Erkenntniß zu thun haben, sondern technischen 3weden bienen. Unter seinen Sanden ift die Theorie der prarogativen Instanzen von ihrem Bege abgekommen und zu einem Spielraum ge= worden, auf dem Bacon eine Menge Bemerkungen und Ginfalle, darunter bedeutsame und werthvolle, ausgestreut hat. Er versucht aulett alle diese Fälle unter allgemeine Gesichtspunkte zu ordnen, die theils auf Erkenntniß, theils auf praktische Ziele gerichtet sind. In Rudficht auf die Erkenntnig werden folche Fälle hervorgehoben, die vorzüglich geeignet find, die sinnliche Wahrnehmung zu berichtigen, die Verstandeseinsicht zu erleichtern, den Standpunkt zu erhöhen, die Weltansicht zu erweitern, von der herkömmlichen und gewohnten Vorstellungsweise abzulenken, gegen falsche Annahmen zu schützen.1 Die ersten fünf Fälle erscheinen jeder für sich, die folgenden fünf gruppirt, die nächsten fünf wieder vereinzelt, die folgenden fünf wieder gruppirt, ebenso die letten sieben. Dabei spielt er mit den Ramen seiner Instanzen, als ob diese magische Schlussel waren, welche die Geheimnisse ber Natur öffnen: "die Instanzen der Macht, des Bundes, des Areuzes, der Pforte, der Facel, die magischen Instanzen u. f. w." Indessen geht alles natürlich zu, und Bacon weiß wohl, daß Ge= schwindigkeit keine Hererei, aber eine Sauptbedingung der sogenannten magischen Experimente ist. 2 Unter den Instanzen der Fackel3, welche mit denen der Bforte beginnen, finden wir statt Thatsachen Instrumente, die zwar zur instructiven Beobachtung fehr wichtig find, aber doch nicht unter den Begriff der Fälle gehören, wie Mikroftop, Teleffop, Aftrolabium, Thermoftop, daneben die telegraphischen Zeichen, die keine naturwissenschaftlichen Instrumente sind, daneben Symptome, die nichts mit Instrumenten gemein haben.

Bacon hat wiederholt eine Geschichte der Ersindungen gewünscht als eines der unstreitig lehrreichsten Mittel zur Einsicht in den Ersfindungsproceß. Auch hier kehrt diese Forderung wieder unter dem Namen "Instanzen der Macht". Aber da es sich hier um natürliche Thatsachen von hervorragender Bedeutung handelt, so sind diese Instanzen nicht am Ort, und Bacon selbst weiß nicht recht, welche Stelle sie haben, ob sie zur Belehrung oder zur Ersindung dienen sollen. Ausgeführt sind sie in der Gruppe solcher Fälle, die vorzüglich geeignet sein sollen, den Verstand zu orientiren, dagegen im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chend. II, 52. - <sup>2</sup> Chend. II, 38 flg. - <sup>8</sup> Chend. II, 46.

Rückblick nimmt sie Bacon aus dieser Gruppe heraus und stellt sie unter den technischen Gesichtspunkt.

Da Bacon die inductive Methode auf alle Objecte ausdehnt, so ist ihm kein Vorwurf daraus zu machen, daß er unter den natürlichen Thatsachen auch psychische Borgänge erwähnt und z. B. das Gesdächtniß besonders aus den Mitteln erkennen will, die es vorzugssweise unterstützen, weshalb er diese Gedächtnißmittel als Beispiel einer prärogativen Instanz ansührt.

Die natürlichen Thatsachen im engeren Sinn sind die Eigen= ichaften, Beränderungen, Bildungen der Körper. Die Beränderungen find Bewegungen, Kraftäußerungen, welche Bacon unter dem Namen ber "Instanzen des Streites" zu unterscheiden sucht; diese Tafel der Bewegungsarten giebt er als eine "Stizze der Naturwissenschaft".3 Die Bewegung wird bestimmt durch Meffung ihrer Raum- und Zeittheile: dies fordern "die mathematischen Instanzen".4 Es fann die Frage entstehen, ob Körper und Kraft trennbar seien, ob die Kraft= äußerung unabhängig vom Körper stattfinden könne? Fälle, die zur Beantwortung diefer Frage prarogative Bedeutung haben, nennt Bacon "Instanzen der Scheidung". Er giebt als bedeutsames Beispiel die Birksamkeit in die Ferne, die Anziehung der Körper. Ift diese Wirksamkeit thatsächlich, so findet sie in Orten statt, wo der Körper nicht ist, also unabhängig vom Körper, so giebt es Wirksam= feit ohne Körper, also untörperliche Substanzen, da doch feine Wirtsamkeit ohne Träger gedacht werden kann.5

Es sei eine Veränderung, welche zunächst verschiedene Erklärungsarten erlaubt, von denen nur eine die richtige sein kann. Die Frage
der Untersuchung steht hier an einem Punkt, wo sich verschiedene Wege
kreuzen: Bacon nennt hervorragende Fälle dieser Art "Instanzen
des Kreuzes". Ein solcher Fall z. B. ist die Erklärung der Ebbe und
Fluth. Entweder erkläre sich dieser Wechsel aus periodischem
Zustuß und Absluß, oder aus periodischer Hebung und Senkung des
Meeres; im ersten Fall geschehe die Bewegung entweder wie in einem
schwankenden Becken, so daß auf der einen Seite der Zusluß und
gleichzeitig auf der entgegengesetzen der Absluß stattsinde, oder der
Zusluß sei gleichzeitig auf beiden Seiten und ersolge dann durch Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 31. Bgl. 52. — <sup>2</sup> Ebend. II, 25. — <sup>3</sup> Ebend. II, 48. — <sup>4</sup> Ebend. II, 44—48. — <sup>5</sup> Ebend. II, 37.

strömungen von außen. Gegen die gleichzeitige Ebbe und Fluth auf ben entgegengesetten Ufern besselben Meeres sprechen Thatsachen, acgen die Möglichkeit der Einströmung von außen ebenfalls. Also bleibe die Hebung und Senkung, die nicht durch Vermehrung und Berminderung der Maffe, auch nicht durch Ausdehnung und Zusammenziehung erflärt werden konne, alfo feinen anderen Erflärungs= grund übrig laffe als die magnetische Anziehung.1 Den mahren Erklär= ungsgrund fand Bacon nicht und konnte ihn bei seiner Befangenheit gegenüber ben aftronomischen Thatsachen nicht finden. Ein zweites Beispiel ist der Fall der Körper. Ob die Anziehung der Erde die Ursache des Falles sei? Ift sie die Ursache, so mußte der Körver. je näher der Erde, um so schwerer sein, je ferner, um so weniger schwer, so müßte dieser Unterschied an der Bendelbewegung, also an der Uhr wahrgenommen werden, deren Gang auf der Sohe eines Thurmes langfamer sein werde als in der Tiefe der Erde. Hatte Bacon die Achsendrehung der Erde eingeräumt, so hätte er schließen bürfen, daß die Schwere der Körper abnimmt, je größer die Breitenfreise werden, und er hätte hier das Mittel gefunden, wie man diese Abnahme mißt: durch die Modification der Pendelbewegung, worin später erst Newton eine Folge der mit den Breiten wachsenden Centrifugalfraft, einen Beweisgrund für die Achsendrehung der Erde cr= fannte.2

Daß die Natur ihre Arten nicht trennt, sondern durch Mittelsbildungen von einer zur andern continuirlich fortgeht, dafür zeugen in prärogativer Weise die sogenannten "Grenzinstanzen" oder Uebergangssormen, unter deren Beispielen der anthropomorphe Affe nicht unerwähnt bleibt. Daß manche Thiere intelligent handeln, ist ein Beispiel für die "Instanzen der Bereinigung", die gewisse Eigenschaften, die man zu trennen pflegt, wie menschliche Intelligenz und thierische Geschicklichkeiten, in augenscheinlicher Berbindung darthun.

## 2. Die beichleunigte Induction.

Als Bacon an dem Beispiel der Wärme die Anwendung seiner Methode zeigen wollte, hatte er zwar eine Menge einschlagender Thatsachen in drei verschiedenen Tabellen aufgeführt, zuletzt aber aus wenigen Fällen, die er selbst "hervorleuchtende" nannte, die wesent-

Nov. Org. II, 36. Bgl. De fluxu et refluxu maris. Op. p. 639-50. Nov. Org. II, 36. - 3 Ebenb. II, 30. - 4 Ebenb. II, 33.

lichen Bedingungen gesammelt.¹ Diese Fälle sind schon prärogative Instanzen im eigentlichen und richtigen Berstande. Auch geht Bacon unmittelbar von hier zu seiner Lehre von den prärogativen Instanzen über, die er dann ungebührlich erweitert. In der einsachen und ursprünglichen Bedeutung solcher Fälle, daß sie nämlich hervorsleuchtende und darum besonders beachtenswerthe Thatsachen sind, liegt der Werth ihrer Leistung. Sie besteht darin, daß die richtige Beachtung derselben den Gang der Induction abkürzt und dadurch beschleunigt, daß hier auf einen Blick eine Menge unwesentlicher Bedingungen, wenn nicht alle, ausgeschlossen sind; Thatsachen, welche diesem Zweck entsprechen, diesem Bedürsniß der inductiven Unterssuchung entgegenkommen, sind in Wahrheit prärogativ.

Es sei z. B. die Erscheinung der Farben, die wir an sehr verschiedenartigen Körpern wahrnehmen, Steinen, Metallen, Blumen, Hölzern u. s. w. Giebt es nun Erscheinungen, die mit den angeführten nichts gemein haben als Farben, so erkennen wir hier das Phänomen der letzteren am reinsten, am wenigsten mit anderen Zuthaten vermischt. Solche Erscheinungen sind Thautropsen, Arnstalle, vor allem das Prisma oder Farbenspectrum. In dieser vor allen übrigen hervorstechenden Erscheinung, in dieser Thatsache einzig in ihrer Art, welche Bacon deshalb unter die Fälle rechnet, die er «instantiae solitariae» nennt (es sind die ersten, die er anführt), entdeckt sich leicht, daß die Farbe nichts anderes ist als "eine Modification des Lichts durch die verschiedenen Grade des Einfalls".2

Am Prisma sehen wir, wie die Farben entstehen, und erkennen baher weit offener und leichter ihre Bedingungen, als da, wo sie wie inhärente Eigenschaften erscheinen. Deshalb läßt Bacon gleich an der zweiten Stelle als prärogative Instanzen solche Thatsachen überhaupt gelten, an denen wir eine Eigenschaft in ihrem Entstehen oder Bergehen beobachten können, und nennt sie «instantiae migrantes», nur daß seine Beispiele weniger glücklich gewählt sind.3 Goethe hat in seinen Materialien zur Geschichte der Farbenlehre auch Bacons gedacht, aber die obige merkwürdige Stelle nicht gestannt, sonst würde er sie angeführt haben. Ueberhaupt muß ihm die baconische Theorie der prärogativen Instanzen entgangen sein, sonst hätte er von Bacon nicht sagen können, "daß ihm in der Breite

Nov. Org. II, 20. Bacon selbst bezieht sich auf diese Stelle zurück II, 24.
 Nov. Org. II, 22.
 Bebend. II, 23.

ber Erscheinung alles gleich war". Er verkennt und unterschätt Die baconische Methode, die er mit der gemeinen Erfahrung auf gleichem Fuße behandelt, und ihr schuld giebt, daß sie die Menschen auf eine grenzenlose Empirie hingewiesen habe, "wobei fie eine folche Methodenschen empfanden, daß sie Unordnung und Buft als bas mahre Clement ansahen, in welchem bas Wiffen allein gedeihen tonne. Bacons Erklärung der Farben, die er beisvielsweise und beiläusig giebt, enthält einen Gedanken, mit dem fich Goethe hatte befreunden können. "Newton", fagt Goethe, "scheint vom Ginfachen auszugehen, indem er fich bloß ans Licht halten will, allein er fest ihm Beding= ungen entgegen so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrir= enden Antheil an dem Hervorgebrachten ableugnet." Diefen integr= irenden Untheil des fprechenden Mediums läßt Bacon gelten, indem er das Prisma von den farbigen Körpern absondert und von der Farbe fagt, sie sei «modificatio imaginis lucis immissae et receptae, in priore genere per gradus diversos incidentiae, in posteriore per texturam et schematismos varios corporis».1

In den prismatischen Erscheinungen liegen die wesentlichen Bebingungen der Farbe am Tage. Andere Fälle sind dadurch prärogativ, daß sie die unwesentlichen Bedingungen sosort erkennbar machen und also deren Ausschließung beschleunigen. Bacon nennt sie «instantiae ostensivae». Es handle sich z. B. um die Bedingung, von der die specifischen Gewichte der Körper abhängen, ob etwa Eigenschaften, wie Festigkeit oder Härte, dabei maßgebend sein können, so genügt eine flüssige Substanz, welche so viele harte und seste Körper an specifischem Gewicht weit übertrifft, um auf das deutlichste zu zeigen, daß seine Eigenschaften nicht in Betracht kommen, vielmehr die wesentsliche Bedingung der specifischen Schwere in der Dichtigkeit (Menge der Theile bei gleichem Volumen) zu suchen sei. Das Quecksilber, so viel schwerer als Diamant und Sisen, als sämmtliche Metalle, ausgenommen Gold (und Platina, wie Bacon nicht hinzugesügt hat), ist ein vortrefsliches Beispiel einer solchen ostensiven Instanz.

Das Ziel der methodischen Erfahrung ist die Erkenntniß im größten Umfange, die Einsicht in den Zusammenhang, die Berwandtschaft und Einheit der Dinge. Diesem echt wissenschaftlichen Triebe war Bacon keineswegs fremd, er hatte ihn so gut wie jeder große

Nov. Org. II, 22. Bgl. Goethes fämmtliche Werfe, XXIX, С. 89, 93.
 XXVIII, С. 293 fg. — в Nov. Org. II, 24.

Denker, er behielt die Erkenntniß des Ganzen als lettes Ziel der Naturwissenschaft stets vor Augen, nur follte sie nach seiner Meinung burch Bienenarbeit, nicht als Spinnengewebe erreicht werden. Die Induction geht von der Wahrnehmung zum Agiom, von der Thatsache zum Geset, sie hat den natürlichen Trieb, nachdem sie einige Thatsachen erklärt hat, deren mehr zu erklären, den Umfang ihrer Gefete zu erweitern und ihre Axiome im stetigen Fortschritte zu verallgemeinern. Das allgemeinste Ariom ift bas ber ganzen Natur, das größte Gefet ift die Erklärung aller Erscheinungen. Wie jedes Geset die Einheit gemiffer Erscheinungen ausdrückt, fo begreift dieses größte Gesetz die Einheit der gesammten Natur oder das All-Gine, die «unitas naturae». Diefes Ziel halt Bacon der Wiffenschaft vor, barauf richtet er ausdrücklich seine Methode. Er fest die Einheit der Natur nicht in einem Principe voraus, sondern will dieselbe aus der Natur selbst erkennen, aus ihren Erscheinungen er= ichließen. Gleich Spinoza fieht er in den Dingen die natura naturata, welcher als wirkende Kraft die natura naturans zu Grunde liegt; diese gilt auch ihm als die Quelle aller Dinge, als unitas naturae. Bährend aber Spinoza aus der natura naturans die naturata deducirt, will Bacon umgekehrt aus der naturata die naturans induciren. Er fucht deshalb nach Erscheinungen in ber Natur, welche auf die Einheit des Ganzen hinweisen, Gesichtspunkte in die Ginheit der All-Natur eröffnen und so den Schluß der Induction unterstüten. Giebt es folche Erscheinungen, welche mehr als andere die Ginheit des Ganzen ahnden laffen, so fesseln sie als prärogative Instanzen unsere auf das Ganze gerichtete Aufmerksamkeit. Es leuchtet ein, welcher Art Diefe wichtigen Fälle sein muffen: es sind die hervorstechenden Aehnlich= feiten in den verschiedenen Bildungen der Ratur, die bedeutfamen Analogien, die uns die einmuthig wirkende Naturkraft vor Augen ruden. Sier ftellt Bacon die Induction unter den Gefichts= punkt der Analogie, d. h. er macht die naturwiffenschaftliche Untersuchung aufmerksam auf die Berwandtschaft ber Dinge, indem er fie auf die Einheit des Ganzen wendet.1 Er zeigt gleichsam die Familienähnlichkeiten in ber Natur, um den Stammbaum ber Dinge auszuspähen bis in seine Wurzeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inter praerogativas instantias ponemus sexto loco instantias conformes sive proportionales, quas etiam parallelas sive *similitudines physicas* appellare consuevimus. Nov. Org. II, 27.

In dem Aufsuchen der Analogien offenbart sich ein charakter= istischer Bug des baconischen Geistes. Um die Induction unter den Gesichtspunkt ber Anglogie zu stellen, muffen die Aehnlichkeiten ent= bedt und richtig wahrgenommen sein; diese Entdedung macht nicht die Methode, sondern das Auge des Forschers, die Methode folgt ber Entdedung, nachdem sie gemacht ist. Auch ist es nicht die bloke Wahrnehmung mit ihren sinnlichen oder fünstlichen Wertzeugen, wodurch die Analogien entdeckt werden, sondern der weiterdringende Beift. Die bedeutsamen Analogien sind die innern, geheimen Aehn= lichkeiten, die nicht auf der Oberfläche der Dinge liegen, welche den blogen Sinn streift; der speculative Sinn, das Talent des Forschers muß sie suchen, der Tact, der das Talent begleitet, muß sie treffen. Beides läßt sich methodisch bilden, aber nicht geben. Jede treffende Analogie ift eine richtige Combination, die allein durch den finn= igen Berftand gemacht wird. Go geschickt Bacon ift, mit folden eindringenden und überraschenden Combinationen seine Methode zu unterstützen, so behutsam möchte er den combinationslustigen Berstand mit Sulfe des methodischen Geistes zügeln. Ich will nicht behaupten, daß Bacon felbst diese Grenze eingehalten habe, daß alle seine Analogien auch immer so treffend waren als kühn und sinnig, aber er war sich klar über die Tragweite und den wissenschaftlichen Werth der Analogie. Er suchte das Gleichgewicht zwischen seinem Genius und seiner Methode, sein Geift lebte in einer beständigen Wechselwirkung beider. Noch bevor er selbst seine Analogien vor= bringt, als Beispiele, die er im Borübergeben hinwirft, mäßigt er burch richtige Grenzen die Bedeutung und den Gebrauch derselben. Man foll fie nicht als Axiome zur Erfindung, sondern als Beg= weiser nehmen, welche auf die Einheit des Ganzen hindeuten. Sie haben in Bacons eigenem Verstande weniger eine eracte als eine anregende Bedeutung; sie bienen ihm felbst mehr dazu, den anschauenden Verstand auf das Gange zu richten, als im Einzelnen zu belehren. Bon der Harmonie des Universums sind die Ana= logien gleichsam die ersten Accorde, die wir vernehmen. "Sie sind", fagt Bacon, "gleichsam die ersten und unterften Stufen zur Ginheit ber Natur. Sie befestigen nicht sogleich ein Axiom, sondern be= zeichnen und beobachten nur eine gewisse Uebereinstimmung der Körp= er; sie befördern nicht gerade die Auffindung exacter Gesetze, aber sie enthüllen uns die Werkstätte der Belt in ihren einzelnen Theilen,

und so leiten sie und bisweilen wie unter der Sand zu erhabenen und trefflichen Erkenntniffen, namentlich folden, welche mehr die Bildung der Körper als die einfachen Raturgesetze betreffen."1 Und mitten im Vortrage seiner Analogien begriffen, die mit kuhnen Combinationen das Weltgebäude durcheilen, unterbricht sich Bacon, bemerkt von neuem den wissenschaftlichen Rugen der Analogie und zugleich die Gefahren und Bedenklichkeiten, die gerade diese Art der Combination bedrohen. Es ift richtig, nur mit Sulfe der Analogie kann die Induction wirkliche Einheit in die Raturwissenschaft bringen und das geistige Band der Dinge entdecken, das sie in der bloken Beschreibung der Theile niemals findet und zuletzt ganz aus ben Augen verliert. "Man muß", fagt Bacon im Rückblick auf die angeführten Analogien, "folche Gesichtspunkte vorzeichnen und öfters daran erinnern, daß die eifrige Forschung beim Untersuchen und Busammenhäufen des naturgeschichtlichen Materials die entgegengesette Richtung ergreife, als welche bisher im Gange war. Denn bisher erging sich der menschliche Fleiß mit Borliebe in den Bariet= äten der Dinge und suchte gern die Berschiedenheiten im Reiche der Thiere, Pflanzen und Minerale, aber diefe Barietäten sind dem größten Theile nach mehr Spiele der Natur als von ernstlichem Rugen für die Wiffenschaft. Dergleichen Dinge sind ergöglich und haben bisweilen auch praktischen Nuten, aber sie tragen wenig oder nichts bei zur wirklichen Ginsicht in die Ratur. Deshalb muffen wir unsere Mühe darauf verwenden, die Aehnlichkeiten und Analogien der Dinge sowohl im Ganzen als im Einzelnen zu untersuchen und zu bemerken. Denn es sind die Analogien, welche die Natur vereinigen und den Anfang zur wirklichen Wiffenschaft machen."2 Indessen wollen sie behutsam und mit kritischem Ber= stande gesucht werden. Sind nämlich die unendlichen Varietäten

<sup>1</sup> Itaque sunt tanquam primi et infimi gradus ad unionem naturae etc. Nov. Org. II, 27. — <sup>2</sup> Ebendas. II, 27. Op. p. 360. — "Das ist wahrlich von geringer Bebeutung, baß man alle Species von Blumen im Gebächtniß haben und benennen könne, alle die Fris- und Tulpenarten ober alle Conchylien, ober die endlosen Barietäten von Hunden und Falken; dieses sind vielmehr Naturspielereien und zufällige Eigenthümlichkeiten. Auf solche Weise kann man sich eine Masse von Kenntnissen erwerben, ohne eine Ahnung von Wissenschaft zu haben, und doch brüstet sich gerade damit die gewöhnliche Naturgeschichte, die mit allem Distinguiren und Sammeln nimmermehr zu dem Ziele gelangen kann, welches ich meine." Descr. globi intell. III. Op. p. 607.

ber Dinge fehr oft ein blokes Spiel der Natur, fo können die Analogien, welche unsere Combination auffindet, sehr leicht ein blokes Spiel bes Berftandes oder ber Einbildungsfraft werden. Bir machen Analogien, die in der Natur nicht find, finden Aehnlichkeiten, wo fie in Wahrheit fehlen, heften uns an zufällige, wesenlose Uebereinstimmungen und machen so etwas Bielsagendes aus einem Nichts= fagenden. Solche Spielereien, denen fich eine speculirende und wenig behutsame Phantasie oder ein schwärmender Berstand gern über= läßt, haben die Naturwissenschaft mit einer Menge von Idolen bevölkert. Wenn die Analogien fruchtbar fein follen, muffen fie die Alehnlichkeiten der Dinge in wesenhaften Bunkten ergreifen und gleich= fam der geheimen Werkstätte der Natur abgelauscht sein. Darum fährt Bacon so fort: "Aber in allen solchen Analogien ist eine gewichtige und strenge Vorsicht anzuwenden. Denn nur folche sind gultig, die natürliche Aehnlichkeiten bezeichnen, d. h. wirkliche und substantielle, die im Wefen der Natur liegen, nicht zufällige, die fich auf eine Specialität beziehen, noch weniger eingebildete, wie fie die Leute der natürlichen Magie (ganz oberflächliche und untergeordnete Menichen, die man bei ernsten Dingen, wie die unfrigen find, taum nennen follte) überall zur Schau tragen, die mit der größten Eitelfeit und Unbesonnenheit leere Aehnlichkeiten und Sympathien in ber Natur beschreiben und oft sogar den Dingen andichten."1

Die Analogien selbst, welche Bacon als Beispiele anführt, sind weitaussehend und vorgreisend, anziehende und reiche Gesichtspunkte, welche fruchtbare Perspectiven erössen. Er entwirft in slüchtigen Zügen den großen Stammbaum der Dinge, er zeigt in umfassenden Combinationen, wie alles in der Welt zu einer Familie gehöre. Vielleicht ist nie in der gedrängten Form eines kurzen Aphorismus und in slüchtig ausgestreuten Beispielen eine so vielverheißende Aussicht in den Weltzusammenhang dargelegt worden. Er beginnt mit einer Bergleichung zwischen Spiegel und Auge, Ohr und Echo is Schallwellen. Es besteht, so schließt Bacon, überhaupt eine Analogie zwischen den Sinnesorganen und den reslectirenden Körpern, zwischen Wahrnehmungsarten und Bewegungsarten, zwischen der orsganischen und unorganischen Natur. Die Idee einer durchgängigen Analogie aller natürlichen Erscheinungen steht deutlich vor seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 27. Op. p. 360.

Seele. Alle Berhältniffe und Stimmungen der leblofen Natur find wahrnehmbar; daß sie von uns nicht wahrgenommen werden, liegt nur in der Beschaffenheit unseres Körpers, dem so viele Sinne fehlen; barum find mehr Bewegungen in den leblosen Körpern als Sinne in den lebendigen, aber gewiß ist: so viele Sinne in diesen, so viele Bewegungen in jenen. In dieser Rücksicht entsprechen sich beide. So viele Arten 3. B. schmerzlicher Empfindung im menschlichen Organismus möglich find, fo vielerlei Bewegungen, wie Druck, Stoß, Zusammenziehung, Ausdehnung u. f. f. giebt es in den leblosen Körpern, nur daß diese die Bewegung nicht empfinden, weil ihnen die Lebensgeister fehlen. Die Bergleichung der organischen und unorganischen Natur im Ganzen führt Bacon auf Analogien im Einzelnen: er bemerkt die ähnlichen Bildungen zwischen Bflanzen und Steinen und vergleicht hier beispielsweise ben Gummi mit gewiffen Edelsteinen. Innerhalb bes Pflanzenbaus bemerkt Bacon die ähnliche Structur der Theile und weist schon mit dem Verstande ber so viel spätern Pflanzenmorphologie darauf hin, wie sich im vegetabilischen Bachsthum die Elementarformen vervielfältigen und peripherisch entwickeln. In ihrer entgegengesetten Richtung findet Bacon den einzigen Unterschied zwischen Burgeln und Zweigen, jene find die abwärts der Erde zustrebenden Zweige, diese die auswärts ber Luft und Sonne zustrebenden Burgeln. Den Bau der Pflanze vergleicht er mit dem des Menschen und bestimmt den lettern als umgekehrte Pflanze (planta inversa). Was bei der Pflanze die Burgel, foll beim Menschen das Gehirn sein; hier entspringen die Nerven, um sich im Organismus allseitig zu verzweigen und aus= zubreiten; so ift die Wurzel des menschlichen Baues nach oben gerichtet, die Geschlechtstheile nach unten, umgekehrt bei der Pflanze. In der Thierwelt vergleicht er die Bildung der Bewegungsorgane bei den Bierfüßern, Bögeln, Fischen. Bon den individuellen Bildungen lenkt er zulett den Blick auf die großen Weltverhältniffe und bemerkt, schon der philosophischen Geographie unserer Tage vorgreifend, die Analogien in der Formation der Erdtheile; so springt ihm die Aehnlichkeit zwischen Afrika und Gudamerika in die Augen, die sich beide über die südliche Hemisphäre erstrecken und analoge isthmische und promontorische Bildungen haben. "Das ift nicht zufällig", set Bacon bedeutsam hinzu. Er faßt die alte und die neue Welt in einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. II, 27. Op. p. 358 fig.

Fifcher, Geich. b. Philoj. X. 3. Mufl. M. M.

vergleichenden Blick und bemerkt hier, wie sich die beiden großen Ländermassen gegen Morden breit ausstreden, gegen Guden verengern und zuspiten. Das Große und Ueberraschende in diesen Bemerkungen ift, daß fie überhaupt gemacht werden, daß Bacon die Anglogie auch in diesen Berhältnissen entdeckt. Es wird nicht schwer sein, den einmal hervorgehobenen Gesichtspunkt zu detailliren und ins Einzelne zu verfolgen. Denn anerkannt ist in diesen flücht= igen und furgen Undeutungen ein höchst wichtiger Gesichtspunkt ber geographischen Biffenschaft, nämlich die Bedeutsamkeit der Arealbildung. Bum Schluß versucht Bacon seinen vergleichenden Blid noch an den Künsten und Wissenschaften und späht nach den hier befindlichen Analogien. Er nimmt als Beispiel Rhetorik und Musik, Mathematik und Logik. Dort findet er ähnliche Tropen oder Figuren, hier ähnliche Denkweisen. Der rhetorischen Figur, die man «praeter expectationem» nennt, entspreche vollfommen die musikalische «declinatio cadentiae». Die Mathematif hat den Grundfat: wenn zwei Größen einer dritten gleich find, jo find fie auch unter einander gleich; dem entspreche ganz die logische Schlufform des Syllogismus, der zwei Begriffe durch einen dritten verbindet.

Wir urtheilen nicht über den wissenschaftlichen Werth und die Tragweite aller dieser beispielsweise gemachten Analogien, sie find uns wichtig zur Kenntniß Bacons, nicht weniger durch ihren Inhalt, als die Art, wie sie auftreten. Sie zeigen einen Beift von großer Gesichtsweite, von leichtem combinatorischen Scharffinn. Er braucht die Analogien nicht als Gegenstand, sondern als Instrument, als Hülfsmittel seiner Methode; er braucht dieses Mittel verschwender= isch, wie es seine Neigung und seine reiche Kraft mit sich bringt; er greift damit über die Methode hinaus, und die Gefahr liegt nahe, fo sehr sie Bacon zu vermeiden strebt, daß er die Methode nicht bloß verläßt, sondern ihr zuwiderhandelt. Denn im Grunde ift jede Ana= logie eine anticipatio mentis. Aber die Absicht der baconischen Ana= logien zeigt, daß er mehr suchte, als die Erfahrung einträgt, er suchte auf diesem Wege, was er auf dem der Induction allein nicht entdeden tonnte: die Ginheit der Natur in der Bermandtichaft aller Dinge ober die harmonie des Universums. hier finden wir Bacon im Bunde mit Leibnig und beffen Nachfolgern, wie früher mit Spinoza und Descartes. Er muß fich gefallen laffen, daß wir auf ihn felbst jenen vergleichenden Blick anwenden, ben er für die

ganze Natur hatte, daß wir ihm seine geistigen Verwandtschaften, seine eigenen Analoga vorhalten: es sind seine "parallelen Instanzen", angewendet auf unsere Betrachtung. Sie schmälern nicht seine Originsalität, sondern erleuchten seinen umfassenden Geist. Was in Leibniz grundsähliche Richtung, war in Bacon ergänzende; was dort als Axiom, galt hier als Hülfsconstruction und umgekehrt. Leibniz besturfte der Induction ebenso sehr, als Bacon der Analogie.

Bacons Geist reicht weiter als seine Methode, aber in dieser liegt seine epochemachende Kraft, und wir müssen hier seinen Gegenssay zum Alterthum und der davon abhängigen Philosophie begreisen. Dabei versetzen wir uns ganz in den Geist Bacons und stellen uns jenen Gegensatz so vor, wie er selbst ihn dachte.

### Vierzehntes Capitel.

## Die baconische Lehre gegenüber der frühern Philosophie.

Ziehen wir die Summe der baconischen Philosophie im Rückblick auf die folgerichtige Ordnung ihres Ideenganges:

- 1) Die Wissenschaft soll dem Menschen dienen, indem sie ihm nüt; sie soll ihm nüten durch Erfindungen: ihr Zweck ist die Herrschaft des Menschen.
- 2) Erfinderisch kann die Wissenschaft nur werden durch die Ersforschung der Dinge: ihr Mittel ist die Erklärung der Natur.
- 3) Die richtige Erklärung der Natur ist nur möglich durch reine und methodische Ersahrung. Kein ist die Ersahrung, wenn sie nicht nach Idolen und menschlichen Analogien urtheilt, in keiner Weise die Tinge anthropomorphisitt, nichts voraussett, nichts vorwegnimmt, sondern sich zu den gegebenen Thatsachen völlig unbefangen, wahrenehmend, beobachtend, versuchend verhält; sie ist methodisch, indem sie den Weg der wahren Induction geht. Wahr ist die Induction, wenn sie aus vielen Fällen durch genaue und kritische Vergleichung die Gesetze erschließt; kritisch ist die Vergleichung, indem sie den positiven Instanzen die negativen gegenüberstellt; beschleunigt wird die inductive Schlußsolgerung durch die Untersuchung der prärogativen Instanzen. Diese so eingerichtete Ersahrung vermeidet durchsgängig, sowohl in ihrem Ausgangspunkt als in ihrem Verlauf, die unsicheren und vorläusigen Hypothesen.

In dieser Fassung stellt Bacon seine Lehre und sich selbst ber Bergangenheit entgegen. Er sieht in seinen Brincipien alle Bedingungen vereinigt, um die Wiffenschaft vollständig zu erneuern, wozu bis jest keiner den Muth und die Kraft hatte; er fühlt fich als den Träger dieses erneuernden Geistes, als den Reformator der Wiffenschaft. "Riemand", fagt Bacon, "hat bis jest so viel Beharrlichkeit und Stärke bes Beiftes gehabt, um es über fich zu gewinnen, alle herkömmlichen Theorien und Begriffe vollkommen abzulegen und den so gereinigten und geklärten Berstand von neuem auf die einzelnen Dinge zu richten. Daher war die menschliche Vernunft in ihrer bisherigen Verfassung ein Gemisch von vielem Autoritätsglauben, zu= fälligen Erfahrungen und findischen Begriffen. Und es wird mit der Wiffenschaft erst besser werden, wenn jemand sich findet, der im reifen Alter, mit gesunden Sinnen und befreitem Beifte fich gang von neuem auf die Erfahrung und die Dinge im Einzelnen richtet." "Sier aber tonnen sich die Menschen mein eigenes Beispiel zur hoffnung ge= reichen laffen. Das fage ich nicht aus Prahlerei, sondern um des allgemeinen Besten willen. Wenn sie in die Sache fein Bertrauen setzen wollen, so mogen sie mich ansehen, der ich nur ein Mensch unter Menschen bin: wie ich in meinem Alter, von Staatsgeschäften überhäuft, nicht begünftigt durch eine fräftige Gefundheit und darum zu vielem Zeitverlufte genöthigt, vollkommen als der Erste diese Sache versucht habe, ohne alle Borganger, deren Fußtapfen ich folgen fonnte; wie ich gang allein dastehe und bennoch ben mahren Weg er= griffen, den Beift den Dingen allein unterworfen und die Sache felbst, wie ich glaube, ein Stud vorwärts gebracht habe."1

# I. Die Entgegensetzung des Alten und Neuen. 1. Das Ziel.

In allen jenen Punkten, von denen die Erneuerung der Philosophie abhängt, findet Bacon einen ausgemachten Gegensatzwischen sich und der Vergangenheit: er will die Wissenschaft hingewiesen haben auf ein anderes Ziel, eine andere Brundlage, einen anderen Beg; er richtet die Philosophie unmittelbar auf die Erweiterung der menschelichen Herrschaft, er will sie gemeinnützig und praktisch machen und widerstrebt aus diesem Gesichtspunkte ihrem bisherigen Charakter, welcher theoretisch und nur wenigen zugänglich war. Aus einer Sache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 97. 113.

der Schule, was sie vor ihm gewesen, will Bacon die Wissenschaft zu einer Sache bes Lebens umgestalten; fein Erneuerungsplan fteht in einem ähnlichen Gegensate zur frühern Philosophie als der kant= ische: Kant will die Philosophie fritisch machen, Bacon praktisch, jener sieht in allen frühern Systemen unkritische, dieser unpraktische Philosophie. Unter einem solchen summarischen Urtheil, welches beide aus jo verschiedenen Gesichtspunkten über ihre Bergangenheit fällen, find sie wenig im Stande, den philosophischen Bildungen der Beraangenheit im Einzelnen gerecht zu werden; sie kommen darin überein, daß alle Philosophie vor ihnen unfruchtbare Speculation ge= wesen, daß die Systeme der Bergangenheit dem Gegensat von Dogmatismus und Stepticismus verfallen und eben dadurch gegenseitig ihre Resultate aufheben. Für Kant sind die Repräsentanten der dogmatischen und steptischen Philosophie Wolf und Sume, für Bacon die dogmatischen Aristoteliker und die akademischen Skeptiker. "Die Einen kommen zu falschen und leichtfertigen Zielen, die Andern gefliffentlich zu gar keinem."1 Um diese beiden Wendepunkte der neuern Philosophie unter einen gemeinschaftlichen Ausdruck zu fassen, so wollen Bacon und Kant, überzeugt von der Unfruchtbarkeit der bisherigen Speculationen, jeder in seiner Beise die Philosophie frucht= bar und praktisch machen. Bacon richtet sie auf praktische Natur= erkenntniß, Rant auf praktische Selbsterkenntniß. Die reifste Frucht der baconischen Philosophie ist die Erfindung im Interesse der mensch= lichen Herrschaft, die der kantischen die Moral im Sinne der menschlichen Freiheit und Autonomie.

Es ist die Unfruchtbarkeit in Folge des bloß theoretischen Philosophirens, welche Bacon nicht müde wird der Vergangenheit vorzuswersen. Die Leute bilden sich ein, in ihren überlieserten Systemen viel zu wissen, darum kommen sie nicht weiter, sondern beharren im thatlosen Stillstande. Die Einbildung des Reichthums ist die Ursache ihrer Armuth. "Die Weisheit", sagt Bacon, "welche wir von den Griechen überkommen haben, erscheint uns als die Kindheit der Wissenschen überkommen haben, erscheint uns als die Kindheit der Wissenschaft; sie ist, wie ein Kind, fertig zum Schwaßen, unkräftig und unreif zum Zeugen." "Wäre diese Wissenschaft nicht völlig todt, so hätte sie niemals viele Jahrhunderte hindurch in ihrem alten Geleise ohne alles lebendige Wachsthum dergestalt beharren können, daß nicht bloß die Sähe Sähe, sondern auch die Fragen Fragen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 67.

blieben, beren keine durch Disputiren gelöst, sondern genährt und nicht von der Stelle gerückt wurde. Der Gang der Ueberlieferungen und Schulen zeigt immer nur Meister und Schüler, niemals einen Erfinder, nie einen solchen, der Erfindungen um etwas Beträchtsliches vermehrt und weitergeführt. Aber das Gegentheil sehen wir an den mechanischen Künsten: als ob sie Lebensluft athmeten, wachsen sie und vervollkommnen sich mit jedem Tage!" "Dagegen die Philosophie und die speculativen Wissenschaften werden wie die Statuen angebetet und geseiert, aber schreiten, wie diese, keinen Schritt vorswärts."

#### 2. Die Grundlage.

Ist die Erweiterung der menschlichen Berrschaft durch die Erfindung das Ziel der Philosophie, so giebt es nur eine Grundlage, auf der fie ruben und gedeiben fann: die Raturmiffenschaft. Das ist es, was der bisherigen Philosophie gefehlt hat: sie ist das Erb= theil der Griechen, deren Beisheit, die ältesten Philosophen ausgenommen, im Grunde nichts war als Sophistik, ohne reales Wiffen, ohne erfinderische Kraft, bloke Wortweisheit, blokes Wort= und Schul= gezänk. Wie den Glauben, foll man auch die Philosophie an ihren Werken erkennen. Die Früchte, welche sie getragen, waren nicht Trauben und Oliven, sondern Dornen und Difteln. Die Borzeit war weiser, die Aegypter haben doch in den Thieren die erfinderischen Instincte verehrt, die Griechen der gerühmten claffischen Zeit haben bloß in Reden gewetteifert; darüber sind sie, wie jener ägyptische Priester sagte, Kinder geblieben, welche weder das Alter der Bissenschaft noch die Wissenschaft des Alters hatten. Mit Recht spottete Dionysius gegen Plato über die Schulmeisheit der Philosophen, über diese Reden mußiger Greise vor unerfahrenen Junglingen! Die Schulweisheit ift im Schulftreit steden geblieben. Man laffe fich darüber nicht täuschen durch die Herrschaft, welche die aristotelische Philosophie davonge= tragen, durch die Einigung der Beifter unter dem Scepter des Aristoteles. Die Einigung ift nur scheinbar, sie beruht auf blinder Nachbetung, auf dem Beifall der Menge, der ebenso blind ift. Diefer Beifall ift nirgends verdächtiger als in wissenschaftlichen Dingen, wo man ihn nehmen follte, wie Phocion, welcher, als feine Rede beklaticht wurde, fragte: mas habe ich Falsches gesagt?2 Selbst die Wahrheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 271. ��gl, Cog. et Visa. Op. p. 585. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 71—77.

wenn sie nachgebetet wird, führt nicht weiter, denn die Nachbeter sind wie die Gewässer, die nicht höher emporsteigen als der Ort liegt, von dem sie herabfallen.

Daß es mit den Wiffenichaften ichlecht fteht, liegt am Tage. Woher kommt es, daß es nicht besser steht? Die Hauptursache findet Bacon in der zu furzen Dauer ihrer Entwicklung, denn von der Geschichte der Menschheit überhaupt habe nur der kleinste Zeitraum den Wiffenschaften gehört, von der wiffenschaftlichen Arbeit felbst nur der geringste Theil den Naturwissenschaften. "Und doch ist die Naturwiffenschaft die Mutter aller Wiffenschaften. Alle Künste und Wissenschaften, sobald sie von dieser Wurzel losgeriffen werden, können wohl noch als Zierrath gepflegt und gebraucht werden, aber fie machsen nicht mehr."2 "Bon den drittehalb Jahrtaufenden der Menschengeschichte gehörten kaum sechs Jahrhunderte den Wissen= ichaften. Denn die Zeit hat ihre Buften wie der Raum. Es giebt nur drei wissenschaftliche Berioden: die griechische, römische, neu= europäische." "Rachdem sich der christliche Glaube über die Welt verbreitet hatte, mußten sich die vorzüglichsten Geister auf die Theologie wenden; ihr wurden alle Belohnungen, alle Sulfsmittel gewidmet. Das Studium der Theologie beschäftigte das dritte Zeit= alter der Wiffenschaft im neueuropäischen Abendlande; mährend des zweiten ergingen sich die philosophischen Untersuchungen in der Moral, die bei den Heiden die Stelle der Theologie vertrat, auch beschäft= igten sich damals die ersten Geister mit politischen Angelegenheiten, die bei dem Umfange des römischen Staats fast alle Rräfte in Anspruch nahmen. Jene Zeit aber, wo bei den Griechen die Natur= philosophie aufzukommen schien, war klein und von sehr geringer Dauer. Denn früher waren es die jogenannten fieben Beisen, welche sich, Thales ausgenommen, nur mit Moral und Politik abgaben, und später, nachdem Sokrates die Philosophie vom himmel auf die Erde herabgeführt hatte, erstartte die Moralphilosophie noch mehr und entfremdete der Naturwissenschaft die Gemüther." "Indessen möge niemand erwarten, daß die Wissenschaften beträchtlich weiter kommen, bevor die Physik in die einzelnen Wissenschaften einge= drungen und diese wiederum auf die Physik zurückgeführt find. Darum sind Aftronomie, Optik, Musik, die meisten mechan=

Inst. Magna. Praef. Op. p. 274. Bgl. De augm. I. Op. p. 19. —
 Nov. Org. I, 79.

ischen Künste, sogar die Medicin und (was manche noch mehr verswundern wird) auch die Moral, Politik und Logik so ungründslich und schwankend auf der Oberstäche der Dinge, weil sie als selbstsständige und besondere Wissenschaften, wozu man sie gemacht hat, nicht mehr von der Naturphilosophie ernährt werden." "So ist eskein Wunder, daß die Wissenschaften nicht wachsen, da sie ihren Wurzeln entrissen sind."

#### 3. Der Weg.

So falfch Ziel und Grundlage, so verkehrt waren die Wege und Mittel der bisherigen Philosophie, und auch darin liegen die Ur= sachen des Elends. Entweder ist man gang abseits der Erfahrung gegangen, oder hat sich in der Erfahrung dem Zufall und blinden Bersuchen überlassen. Schon bei den Alten ift die Raturphilosophie verdorben worden, von Plato durch Theologie, von Aristoteles durch Logit, von Proflus durch mathematische Sirngespinfte.2 Statt aus der Erfahrung zu schöpfen, dichtet man sich metaphysische Voraussetzungen. Dazu tommt die Einmischung religiöser Borstellungen, die Hemmungen durch den Aberglauben, durch den blinden und zügellosen, der Naturwissenschaft feindlichen Religionseifer. Die Griechen haben ihre Naturphilosophen wegen Gottlosigkeit verfolgt, nicht beffer haben die driftlichen Kirchenväter gehandelt, die jene richtigen und naturwissenschaftlich begründeten Vorstellungen von der Augelgestalt der Erde und den Gegenfüßlern verdammten. Grundloser Beije fürchtet man die Erforschung der Bahrheit aus Angst für die Religion, und der Unverstand der Theologen versperrt fast jeder bessern Philosophie den Zugang. Bei den einen ist diese Feindseligkeit ein= fältiger, bei den anderen schlauer, diese letteren halten es für weit zuträglicher, daß die Mittelursachen nicht erforscht werden, denn fo lange die Menschen über die natürlichen Ursachen der Dinge in Un= wissenheit bleiben, könne man leichter alles auf den Zauberstab Gottes gurudführen. Das heißt freilich nichts anderes, als Gott mit ber Lüge einen Gefallen thun wollen.3 Bas Bacon an diefer Stelle die «virgula Dei» nennt, hat Spinoza in derfelben Rücksicht als das «asvlum ignorantiae» bezeichnet.

Nicht bloß aller Art mächtige Vorurtheile versperren ben Weg, auch die vorhandenen Zuftände der gelehrten Bildung sind ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 78—80. — <sup>2</sup> Ebenb. I, 82. 96. — <sup>8</sup> Ebenb. I, 89. Lgf. De augm. I. Op. p. 5.

dazu angethan, daß sie den Fortschritt nicht auftommen lassen: die Werkstätten der Gelehrten, wie ihre Schulen. Ihre Wertstätten find die Bibliotheken, ihre Schulen die Akademien und Collegien. Betrachtet man die Bibliotheken, so erstaunt man über die unermenliche Menge der Bücher, und wenn man sie liest, erstaunt man auf ent= gegengesetzte Art über die endlosen Wiederholungen; zuerst wundert man sich über die Mannichfaltigkeit dieser Schäte, und zulett wundert man sich über die Dürftigkeit und Armuth, welche als Frucht der Büchergelehrsamkeit übrig bleibt.1 Um diese Früchte immer von neuem zu ernten, sind die gelehrten Akademien und Collegien die besten Pflanzichulen. Sier wird eine gewisse Büchergelehrsamkeit, bas Studium gewisser Schriftsteller zum Gefängniß gemacht, in bas man die Jugend einsperrt. Webe, wenn einer an den Schranken rüttelt, wenn einer das Joch der Büchergelehrsamkeit abwerfen will! Die Borlesungen und Uebungen find schon so bestellt, daß in den abgerichteten Köpfen schwerlich ein neuer Gedanke, ein eigenes Urtheil erwacht, und wenn dieser seltene Fall eintritt, wenn der eine oder der andere von seiner freien Urtheilskraft Gebrauch macht, so möge er sehen, wie er zurechtkomme, er wird bei der Aunft keinen Beistand finden und auf seiner Laufbahn erfahren, daß seine Bestrebung und Beistesfreiheit ihm hindernisse bereiten, die keineswegs leicht sind. (MIS Bacon diese Bemerkungen niederschrieb, mag ihm seine eigene Jugendgeschichte vorgeschwebt haben.) Wer nicht in dem herkomm= lichen Geleise der Büchergelehrsamkeit bleiben, sondern eigene und neue Wege geben will, wird als ein unruhiger Ropf verdächtigt. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Neuerungen im Staat und in der Wissenschaft; ein neues Licht, das in der Wissenschaft aufgeht, ist nicht so gefährlich als eine neue Bewegung in bürger= lichen Dingen, wo eine Berbesserung selbst der öffentlichen Zustände bedenklich ift wegen der Störungen, welche daraus folgen, denn die Wissenschaft ruht auf Beweisen, das bürgerliche Leben auf Autoritäten und Einrichtungen. Auf dem Gebiete der Runfte und Wissenschaften muß, wie in den Bergwerken, alles in Bewegung sein, hier muß unaufhörlich gearbeitet, immer weiter fortgeschritten werden. So sollte es sein, wenn es vernunftgemäß zuginge, so ist es nicht im wirklichen Leben, wo es auch in den gelehrten Dingen eine Berwalt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 85.

ung und Polizei giebt, die mit zu schwerem Druck auf dem Fortschritt der Wissenschaften lastet.1

Es ist kaum besser bestellt mit der Art, wie man bisher die Ersahrung betrieben. Die vorhandenen Ersindungen werden angestaunt wie Bunderwerke, und darum weder verbessert noch vermehrt. Die Versuche sind blind, daher entdecken und ersinden sie wenig; die Ersahrung ist unkritisch und hält sich lieber an unsichere Gerüchte als an geprüste Zeugnisse, sie macht es wie ein Staat, der lieber glauben wollte, was die Leute in der Stadt schwaßen, als was seine glauben würdigen Gesandten berichten. Um Ende ist bei den abenteuerlichen Versuchen der Alchymisten, so unmethodisch und bloß umhertappend sie versahren, noch das Meiste herausgekommen, wenn auch etwaß ganz anderes, als sie suchten; es ist ihnen gegangen, wie den Söhnen in der Fabel, denen der Vater einen Beinberg vermacht hatte mit einem Schaß an verborgener Stelle, welche niemand kannte; sie gruben den Berg um und dachten nur an den Schaß, sie fanden kein Gold, aber die Beinernten wurden gut.

Bei diesen so lange fortgesetzen, immer unfruchtbaren und ziels losen Bestrebungen im Reiche der Bissenschaft, hat sich zulett eine völlige Hoffnungslosigkeit der Geister bemächtigt, ein Unglaube an die Möglichkeit eines wahren Fortschritts, an die Erreichbarkeit großer Ziele. Die Natur sei dunkel, das Leben kurz, die Sinne trügerisch, die Urtheilskraft schwach, die Bersuche schwierig. So hört man selbst verständige und ernste Männer reden. Dieser Unglaube, diese steptsische Gesinnung ist gleichsam das Facit der Rechnung und unter allen Hindernissen, welche dem Fortschritt entgegenstehen, das größte. Wan nimmt die Bissenschaft, als ob sie ein Werk der Zeiten und des Schickslaß wäre, woran die Menschen nichts ändern können; jetzt sei Gbbe, ein andermal Fluth!

# II. Bacons Stellung zu den alten Philosophen.

#### 1. Berhältniß zu Ariftoteles.

Der Abstand des Alten und Neuen kann nicht größer sein als Bacon ihn empfindet. Es ist uns weit wichtiger, seine Beurtheil= ungsweise in diesem Punkte kennen zu lernen, als sie selbst zu besurtheilen, denn wir haben es nicht mit einem Historiker zu thun,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 90. — <sup>2</sup> Ebenb. I, 85. — <sup>3</sup> Ebenb. I, 98 u. 85. — <sup>4</sup> Ebenb. I, 92.

sondern mit einem Neuerer. Messen wir daher die Abstände zwischen ihm und den alten Philosophen so, wie Bacon selbst sich ihnen entsgegenstellt und seine Lehre mit der ihrigen vergleicht.

Die Naturerklärung ift die Aufgabe. Alle Idole, die fie hindern, find verworfen, darunter die Zwede, die Gattungsbegriffe, die ab= stracten Denkformen als menschliche, den Dingen selbst fremde Unglogien; er fest den Zwecken die wirkenden Urfachen, den Gattungs= begriffen die einzelnen Dinge, den Denkformen die Raturformen entgegen und verneint damit alles, was die Naturerklärung teleo= logisch, idealistisch, formalistisch macht. Um diese Gegensätze unter einen Ausdruck zusammenzufassen: er legt sein Gewicht in die Opposition wider die gesammte Formalphilosophie, welche vor ihm die überwiegend mächtige gewesen war, sowohl durch den Umfang als durch die Dauer ihrer Herrschaft. Unter der Formalphilosophie, die ihm ent= gegensteht, begreift Bacon die aristotelisch-scholastische, die platonischaristotelische, die pythagoreisch=platonische. Alle diese Systeme unter= liegen dem leitenden Gesichtspunkte der Endursachen, die in Bacons Augen als Trugbilder des menschlichen Verstandes erscheinen; die Schöpfungen der Formalphilosophie find die geschichtlichen Ausbild= ungen dieses Frrthums, fie find die Erdichtungen, welche in der Philosophie die Theaterwelt bilden, und gelten ihm darum als «idola theatri». Der theoretischen Philosophie stellt Bacon die praktische entgegen, der Metaphysik und Theologie, als den bisherigen Fundamenten der Wissenschaft, die Physik, der formalen Philosophie die materiale, der gemeinen Erfahrung die wissenschaftliche. Alle diese Gegenfäße concentriren sich (Bacon gegenüber) in Aristoteles, welcher in dem Reiche der bisherigen Philosophie die Dictatur führte.1 Er hatte die Theorie selig gesprochen als den höchsten Aufschwung des Geistes, wodurch wir der Gottheit ähnlich werden, er hatte die Meta= physik systematisch ausgebildet und die Naturerklärung darauf ge= gründet, er war der eigentliche wissenschaftliche Träger der Formal= philosophie und der Schöpfer ihrer Logit, er stellte die Physik unter den teleologischen Gesichtspunkt, nachdem er denselben metaphysisch besestigt, und brachte die ganze griechische Formalphilosophie in ein System, womit er das Mittelalter beherrschte. Und zulet trägt Aristoteles in Bacons Augen auch die Schuld der bisherigen un= methodischen und unkritischen Erfahrungsweise, denn er hat die In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cog. et Visa. Op. p. 585.

duction in die Philosophie eingeführt, ohne dieselbe fritisch zu sichten und zu ordnen. Reben einer unfruchtbaren Logit hat Aristoteles eine unkritische Erfahrung zum Ansehen erhoben: was also konnte die Philosophie, die ihm folgte, Großes erreichen, da sie solche ftumpfe Waffen führte? So sieht Bacon alle idola theatri, welche ben Schauplat der Bissenschaft einnehmen, vereinigt in Aristoteles. Auf diesen Bunkt richtet er daher alle Widerstandskraft, die er gegen das Alter= thum und die Bergangenheit überhaupt aufbietet. Der Name des Aristoteles bildet gleichsam die hervorragende Svike, die alle Blike ableiten muß, welche Bacon gegen die frühere Philosophie schleudert. Wir mussen diesen Namen im Munde Bacons mehr als ein nomen appellativum, denn als ein nomen proprium nehmen, damit er gegen den wirklichen Aristoteles nicht zu ungerecht erscheine. Inwieweit er diesen durchdrungen und getroffen hat, ist eine Frage, an der wir vorübergehen. Denn wir untersuchen hier nicht, mas Aristoteles war, sondern wie sich Bacon ihn vorstellte. Er bekämpfte in Aristoteles den Theoretiker, den Metaphysiker, den Formalisten und den Empirifer; er machte sich zum leibhaftigen Anti=Aristoteles. Dem aristotelischen Organon setzt Bacon bas seinige entgegen in doppelter Rücksicht: er bekämpft die aristotelische Logik durch die Erfahrung, die aristotelische Erfahrung, welche er der gewöhnlichen gleich fest, durch die methodische. Dem Syllogismus stellt er die Induction, der aristotelischen Induction die mahre entgegen. Seine Tattit ift in beiden Fällen diefelbe: fowohl von dem Syllogismus als von der griftotelischen Erfahrung soll gezeigt werden, daß sie unfruchtbar, unpraktisch, zur Naturerklärung unbrauchbar sei.

Der Syllogismus ist unfruchtbar, denn er kann nichts Neues entbecken, nichts Unbekanntes sinden, sondern nur Begriffe, die schon bekannt sind, schlußgerecht darstellen; er ist eine bloße Gedankensorm, die zu ihrer Erfüllung einen gegebenen Inhalt voraussest. Aber die echte Wissenschaft will ihren Inhalt selbst sinden, nicht bloß den schon gegebenen oder überlieserten ordnen, sie sucht aus dem Beskannten das Unbekannte. So ist der Syllogismus, der nur Beskanntes verknüpft, in der Hand der Wissenschaft ein unnützes Instrument, welches zu ihren Untersuchungen nichts hilft, zu ihren Zwecken nichts beiträgt. Die Logik, welche syllogistisch verfährt, kann keine Wissenschaft machen, sie ist untauglich, wie Bacon sagt, "zum Aufsfinden wissenschaftlicher Wahrheiten". Der Syllogismus besteht aus

Urtheisen, diese aus Worten, Worte sind Zeichen für Begriffe, und die Begriffe selbst sind zunächst undeutliche und abstracte Vorstellungen der Dinge, die ohne gründliche Untersuchung gemacht und vorausgesaßt sind, die auf bloßen Credit angenommen und mitgetheilt werden. So beruht der Syllogismus, wenn wir ihn in seine letzten Elemente zerlegen, auf unklaren und unsichern Bestimmungen. Diese unsüchern Bestimmungen werden von der sormalen Logik zur gültigen Münze gemacht, als solche behandelt und ausgegeben. So dient diese Logik nicht dazu, die Wahrheit zu untersuchen, sondern den Irrthum zu besestigen, sie ist nicht bloß unnütz, sondern sogar schädslich. Die Syllogistik lebt nur von Worten, sie kann nur Worte machen, nicht Ersindungen, sie nützt nicht zu Thaten, sondern bloß zum Reden, sie macht nicht ersinderisch, sondern redesertig, und das bloße Hin= und Herreden nützt nichts. Die Wortkunst dient nicht dem «regnum hominis», sondern nur dem «munus prosessorium».

Anders dagegen, als diese Logik, handelt die Erfahrung. Sie beweist nicht durch Worte, sondern durch Thaten, sie demonstrirt ad oculos, sie redet nicht, sondern erverimentirt. Mit dem Instrument berichtigt sie unsere sinnliche Wahrnehmung und macht diese den Dingen abaquat. "Wir muffen", fagt Bacon in feinen Gedanken und Meinungen, "unsere Zuflucht zu der Beweisführung nehmen, die durch Experimente (per artem) gelenkt wird. Ueber den Syllogis= mus, der bei Aristoteles die Stelle des Drakels vertritt, konnen wir uns turz fassen. Wo es sich um Lehrbegriffe handelt, die auf mensch= lichen Meinungen beruhen, wie in moralischen und politischen Mater= ien, mag er nüplich und in gewissem Sinne förderlich sein. Aber für die Feinheit und Verborgenheit der Naturerscheinungen ist er unfähig und nicht zutreffend." "Daher bleibt als einziges Sulfsmittel und lette Zuflucht allein die Induction übrig. Auf diese setzen wir unsere wohlbegründete Hoffnung, da sie mit emsiger und genauer Sorgfalt die Dinge felbst befragt, deren Zeugnisse sammelt und dem Berftande zuführt."3

Also keine Syllogistik, sondern Ersahrung, aber nicht die aristotelische, denn diese ist ebenso unfruchtbar als der Syllogismus, sie versehlt nicht weniger das wahre Ziel aller wissenschaftlichen Forschung. Vernünftigerweise sollte die Logik Wahrheiten entdecken und

Nov. Org. I, 14. Bgl. Cog. et Visa. Op. p. 589. De augm. scient.
 V, cap. 2. Op. p. 125. — <sup>2</sup> Nov. Org. I, 12. — <sup>3</sup> Cog. et Visa. Op. p. 589.

die Erfahrung Werke erfinden, jene follte uns neue Erkenntniffe. diese neue Erfindungen verschaffen. Aber die griftotelische Logik trägt nichts bei «ad inventionem scientiarum», die griftotelijche Erfahrung nichts «ad inventionem operum», beide sind unfähig zum Erfinden und darum unnut. Die aristotelische Erfahrung ift unfruchtbar aus doppeltem Grunde: entweder ift sie eine bloke Be= schreibung, ein breites, formloses Material (wie der Spllogismus eine leere, inhaltlose Form war), "eine sehr einfältige und gang findische Art", wie Bacon fagt, "die in der Aufzählung einzelner Fälle fortläuft und deshalb niemals mit Nothwendigkeit, sondern unsicher und precar schließt", also zu keiner Erkenntnig der Gesete, zu keiner Erklärung der Natur, zu keiner Erfindung führt, sondern troden und unfruchtbar bleibt; oder diese Erfahrung schließt aus wenigen Fällen fogleich auf die allgemeinsten Gesetze, ohne die negativen Instanzen zu beachten, ohne ihren Weg, fei es durch gründliche Vergleichung verschiedenartiger Fälle auszudehnen, sei es durch Auffindung prärogativer Instanzen zu verfürzen. Gie findet nicht, sondern abftrahirt die Gesetze: so ist sie unmethodisch und untritisch. Sie unterfucht nicht, sondern anticipirt die Natur. Bon den einzelnen Thatfachen zu den allgemeinen Gesetzen geht sie wie im Fluge, nicht Schritt für Schritt, von Stufe zu Stufe. Ihr Fehler ift eine zügellofe Ungeduld, deren Antrieb die Erfahrung nicht raften läßt, sondern bewirkt, daß sie nicht aufwärts steigt, sondern fliegt und so das Biel verfehlt, das fie nicht schnell genug erreichen kann. Sie greift so= gleich nach den obersten Gesetzen, bestimmt die ersten Ursachen der Erscheinungen, bevor sie deren Mittelursachen kennen gelernt hat, und meint dann in der Rette der Wesen die fehlenden Glieder durch spllogistische Kunst zu ergänzen. Auf eine folche Erfahrung läßt sich fein Erperiment, feine Erfindung gründen; sie ist mithin ebenjo unfruchtbar als der Syllogismus.

An die Stelle dieser Erfahrung sett Bacon die erfinderische, welche einen andern Weg geht. "Zwei Wege", sagt Bacon, "führen zur Wahrheit: der eine sliegt von den sinnlichen Wahrnehmungen aufswärts zu den allgemeinsten Axiomen und sucht von hier aus die mittlern; dieser Weg ist der übliche; der andere führt von den sinnslichen Wahrnehmungen zu den Axiomen, indem er continuirlich und stusenweise emporsteigt und erst zuletzt bei den allgemeinsten Axiomen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cog. et Visa. Op. p. 589 flg.

ankommt: dieser Weg ist der wahre, aber noch nicht versuchte."1 Der wahre Weg von den Erscheinungen zu den höchsten Naturgesetzen führt durch eine Stufenreihe von Ariomen. Diefe Stufenreihe macht im Unterschiede von der bisberigen Erfahrung das charafteristische Kennzeichen der baconischen. "Der menschliche Verstand darf von der Wahrnehmung der einzelnen Dinge zu den entfernten und all= gemeinsten Axiomen nicht springen oder fliegen und dann mit der so gefundenen Wahrheit die mittlern Axiome aufsuchen: so hat man es bis jest gemacht, der Verstand hat dem ungestümen, nach vor= wärts drängenden Triebe die Zügel schießen lassen, um so mehr, als er durch syllogistische Beweisführungen dazu belehrt und angehalten war. Aber die Wiffenschaft kann erst dann gedeihen, wenn auf einer wirklichen Leiter, von Stufe zu Stufe, in geschloffener Reihe, worin kein Glied fehlt, keine Kluft Raum findet, emporgestiegen wird von ben einzelnen Dingen zu den untersten Gesetzen, von da zu den mittleren, sodaß jedes Gesetz immer mehr umfaßt als das nächst vor= hergehende, und erst zulett zu den allgemeinsten. Denn die untersten Gesetze grenzen gang nahe an die bloge Erfahrung, die obersten aber und allgemeinsten sind bloße Begriffe, abstract und ohne bestimmten Inhalt. Dagegen die mittlern, die sich zwischen den Ertremen befinden, sind die wirklichen, bestimmten, lebendigen Gesetze. Auf diese gründen sich die menschlichen Angelegenheiten und die allgemeinsten, feineswegs abstracten Grundsäte. Darum muffen wir dem mensch= lichen Geiste nicht Fittige, sondern Blei und Gewicht anlegen, um seinen Flug zurückzuhalten und zu zähmen."2

Syllogistik und Erfahrung, diese beiden Werkzeuge der aristotelsischen Philosophie, stehen, wie Bacon bemerkt, in wechselseitigem Berskehr; sie ergänzen einander, indem sie sich gegenseitig unterstüßen. Die Syllogistik braucht die stoffliche Erfahrung, um von dieser den Inhalt zu empfangen, den sie schlußgerecht ordnet; die Erfahrung braucht die Syllogistik, um mit ihrer Hüsse zwischen den Erscheinsungen und den allgemeinen Gesehen die Mitglieder zu sinden. Ohne Ersahrung wäre die Syllogistik seer und bewegungsloß; ohne Syllogsistik wäre die Ersahrung aphoristisch und selbst ohne den Schein einer systematischen Ordnung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 19. - <sup>2</sup> Ebend. I, 104.

Der erfindungslustige Beist hat von beiden nichts zu erwarten. Seine Erkenntnismeise ift die logische Erfahrung oder die erfinderifche Logik. Diese sett Bacon dem Aristoteles entgegen, sowohl dem Logifer als dem Empiriter. Die logische Erfahrung unterscheidet sich als Erfahrung von der formalen (erfahrungslosen) Logik, und als Logif von der gewöhnlichen (unlogischen) Erfahrung. Sie verhält fich zu biefen beiden, um mit Bacon zu reden, wie Bein zu Baffer. "Wir muffen auf uns felbst", fagt Bacon zu verschiedenen malen, "jenes treffende Wigwort anwenden: daß unmöglich gleich denken tonnen, die Wasser und die Wein trinken. Alle anderen, sowohl die Alten als die Neuern, haben in der Wiffenschaft roben Saft getrunten, gleichsam Wasser, bas entweder unmittelbar aus bem Berstande felbst floß oder durch dialektische Runft wie durch Räder aus der Erde hervorgeholt wurde. Wir dagegen trinken einen andern Trank und trinken ihn allen Uebrigen zu, der aus gahllosen Trauben gewonnen, die reif und gezeitigt, von den Zweigen gesammelt und abgepflückt, dann in ber Relter gepregt, julegt in Gefäßen gereinigt und geklärt sind. Darum ift es kein Bunder, wenn wir mit jenen Waffertrinkern nicht übereinstimmen."1

### 2. Verhältniß zu Plato.

Innerhalb der Formalphilosophie macht Bacon selbst einen bemerkenswerthen Unterschied zwischen Aristoteles und Plato. Bon beiden erscheint ihm Plato als der höhere Geist, als der genialere Kops.<sup>2</sup> Zwar sind diese größten Philosophen des classischen Alterthums in ihren Systemen beide gleich weit von dem wahren Bilde der Natur entsernt, sie sind beide in Idolen befangen, aber die platonsischen sind ebenso poetisch, als die aristotelischen sophistisch.<sup>3</sup> Die Irrthümer Platos, so wenig er sie theilt, erscheinen in Bacons Augen liebenswürdiger und natürlicher. Der Phantasie verzeiht man es

¹ Nov. Org. I, 123. Bgl. Cog. et Visa. Op. p. 590. Offenbar versteht Bacon unter «aquam sponte ex intellectu manantem» die Syllogistit, und unter «aquam per dialecticam tanquam per rotas ex puteo haustam» die Ersfahrung, die auß wenigen Thatsachen die allgemeinsten Axiome wie mit einem Rud hervordringt. In der Parallelstelle der Cog. drückt er dasselbe auß durch «industria quadam haustum (liquorem)». — ² Platonem virum sine dubio altioris ingenii suisse. Cog. et Visa. Op. p. 585. — ³ Platonem — tam prope ad poetae, quam illum (Aristotelem) ad sophistae partes accedere. Cog. et Visa, p. 585.

eher, wenn sie irrt, als dem Verstande. Bacon hatte eine bewegliche Sinbildungstraft und einen empfänglichen Sinn für die Reize der Poesie, dieser Sinn fand sich angezogen von dem Zauber der platonsischen Philosophie; dieser poetische Zug in Bacon, der sich nicht bloß in seiner größern Zuneigung zu Plato kundgiebt, sondern auch seine Schreibart bewegt und die Wahl seiner Beispiele und Bilder lenkt, beweist ausst neue, was Humboldt einmal an Columbus sinnig beswerkt, daß sich die dichterische Phantasie in jeglicher Größe menschslicher Charaktere ausspricht.

Bacon beurtheilt und unterscheidet Plato und Aristoteles un= gefähr so, wie es in unserer Zeit manche mit Schelling und Hegel gehalten haben. Er fett beiden die empirische Forschung entgegen, welche Plato durch Phantafie, Aristoteles durch Dialektik verdorben habe: "Das größte Beispiel der sophistischen Philosophie ist Aristoteles: er hat die Naturwissenschaft durch seine Dialektik verdorben, da er die Welt aus Kategorien entstehen ließ." Dem Aristoteles wirft Bacon vor, daß er die Birklichkeit in Rategorien auflöse, dem Plato, daß er die Wirklichkeit in Phantasiebilder verwandle und umdichte: jener setze an die Stelle der Dinge logische Schemen, dieser dichter= ische Anschauungen, beide Idole. Plato sei mustisch und poetisch. Aristoteles dialektisch und sophistisch. So urtheilte damals Bacon über die classischen Philosophen des Alterthums; ganz ähnlich wurde und wird bei uns über Schelling und Hegel geurtheilt. Nimmt man dazu, daß man Segel mit Aristoteles, Schelling mit Plato zu vergleichen liebt, so wird unsere Parallele des baconischen Urtheils mit dem heutigen noch sprechender.

Bacon verwirft die platonischen Ideen wie die aristotelischen Kategorien; beide sind ihm abstracte, unfruchtbare, in der Natur nichts erklärende Formbegriffe. Aber die platonische Philosophie hält ihre Ideen, welche in Wahrheit Idole sind, für die göttlichen Urbilder der Dinge selbst, sie vergöttert ihre Idole und erscheint so dem realistischen Denker als eine Apotheose des Irrthums, sie besticht den Verstand durch die Einbildungskraft und erscheint ihm in dieser Kücksicht als ein logisches Verderben, als eine phantastische Philosophie. "Denn der menschliche Verstand", sagt Bacon, "ist dem Einfluß der Phantasie ebenso unterworsen, als dem der herkömmslichen Begriffe. Jenes streitsüchtige und sophistische Geschlecht vers

<sup>1</sup> A. von Sumboldt, Anfichten ber Ratur, I, 256 fig.

strickt ben Berstand, bagegen schmeichelt ihm bas andere phantastische. stolze, poetische Geschlecht der Philosophen. Auch der Verstand wie der Wille hat seinen Ehrgeiz, namentlich in hohen und emporstrebenden Geistern. Gin vorzügliches Beispiel diefer Philosophengattung ist unter den Griechen Pythagoras, nur vermischt und belastet mit einer Menge abergläubischer Theorien; dagegen gefährlicher und feiner tritt sie auf in Plato und deffen Schule. Sier zeigt sich das Uebel in allen Theilen der Philosophie: abstracte Formbegriffe werden eingeführt, die Endursachen und ersten Gründe, dagegen die Mittelursachen und was dazu gehört außer Acht gelassen. Hier muß man die allergrößte Vorsicht anwenden. Denn unter allen Uebeln ist die Vergötterung des Errthums das schlimmste: es ist geradezu für das Berderben des Geiftes zu halten, wenn sich zum Wahn noch die Berehrung gesellt. Solchem eitlen Wahn haben sich manche ber Neueren mit dem größten Leichtfinn bergestalt hingegeben, daß fie in dem ersten Capitel der Genesis, im Buche Siob und andern beiligen Schriften die Grundlagen der Naturmiffenschaften finden wollten, indem sie das Todte unter dem Lebendigen suchten. Dergleichen falsche Bestrebungen muffen um so mehr gehemmt werden, weil aus der un= verständigen Vermischung des Göttlichen und Menschlichen nicht bloß eine phantastische Philosophie, sondern auch eine irrgläubige Religion entsteht. Darum ift es gut, mit nüchternem Berftande dem Glauben zu geben, was des Glaubens ift."1

Indessen sindet sich bei diesem durchgängigen Gegensate der Denkweisen und Richtungen doch ein philosophischer Berührungsspunkt zwischen dem größten Idealisten des Alterthums und dem Begründer der empiristischen Philosophie der neuen Zeit. Die platonische Methode hat etwas der baconischen Berwandtes. Auf ähnliche Beise sucht jener die Ideen, dieser die Gesete der Dinge; die sokratische platonische Methode entbindet aus den Borstellungen den Begriff, die baconische aus den Naturerscheinungen das Geset; in beiden Fällen ist der Ideengang inductiv, er beginnt vom Einzelnen und erhebt sich zum Allgemeinen, in beiden Fällen ist die Induction eine solche, welche allmählich und stusenweise zum Allgemeinen fortschreitet, dort zu den Ideen, hier zu den Geseten, dort zum Urbild, hier zum Abbild der Natur, dort zu den Endursachen der Dinge, hier zu deren wirkenden Ursachen. Und was die Hauptsache ist: dieser Stusengang der Ins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 65.

duction führt bei beiden durch die negativen Inftanzen. Plato läßt nach dem Vorbilde des Sofrates jede Begriffsbestimmung die Brobe der negativen Instanzen bestehen, seine Definitionen bericht= igen und läutern fich fortwährend durch die contradictorischen Fälle, die hier nicht Naturerscheinungen sind, sondern Begriffsbestimmungen ober Urtheile. In dem Gespräch über den Staat handelt es sich um die Idee der Gerechtigkeit; der Gerechte, so scheint es dem Rephalos, muß jedem das Seinige geben, alfo das Geliehene, wenn es der Andere fordert, zurückerstatten. "Ift es auch gerecht", fragt Sokrates, "bie geliehenen Waffen zurückzugeben, wenn sie der Andere im Wahnsinn fordert ?" Offenbar nicht. Hier ift die negative Instanz, fie zeigt, daß die erfte Definition der Gerechtigkeit zu weit war und darum die Sache nicht traf; nicht in allen Fällen ift die Verechtigkeit, wie fie Rephalos sich vorstellt.1 Es hieße die platonischen Gespräche abschreiben, wollte man die Beispiele solcher negativen Instanzen sammeln. Ebenso macht Bacon durch die negative Instanz die Probe, ob die gefundenen Bebingungen eines Naturphänomens die wesentlichen sind oder nicht. Plato versucht es mit den Begriffen, wie Bacon mit den Dingen; beide laffen ihre Borftellung die Probe der negativen Instanz bestehen, um zu sehen, ob die Sache so ift, wie sie meinen; beide experimentiren, der Eine logisch, der Andere physikalisch; jener, um den mahren Begriff in unsern Borstellungen, dieser, um die wahren Gesetze in der Natur zu finden. Sie geben auf ähnlichen Wegen nach entgegengesetzten Zielen: per veram inductionem. Auch der Mensch und das menschliche Denken ift, wie die Natur, ein Proteus, den man nöthigen muß, sich zu äußern und Rede und Antwort zu stehen. It das Er= periment eine Frage an die Natur, so gestellt, daß diese antwortet und sich offenbart: was sind dann die sokratisch-platonischen Gespräche anderes als Experimente mit der Natur des menschlichen Denfens?

Auch diese Verwandtschaft hat Bacon erkannt; sie macht ihn dem Plato geneigter als dem Aristoteles. Er selbst giebt darüber solgende Erklärung: "Die Induction, die zur Ersindung und zum sichern Beweis von Wissenschaften und Künsten dienen soll, muß die Natur sichten und scheiden, indem sie die wesentlichen Bedingungen von den zufälligen trennt; sie muß die negativen Instanzen durchmachen, um durch einen richtigen Schluß zu den afsirmativen zu kommen. Und dies ist bisher noch nicht geschehen, ja nicht einmal versucht worden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Platon Rep. I, 331.

außer etwa durch Plato, der zur Sichtung seiner Definitisonen und Ideen wenigstens diese Form der Induction brauchte."

Die platonische Induction führt zu einer Ideenwelt, die sich auf dem Wege fortgesetzter Abstraction bildet; die baconische Insuction führt zum Abbild der wirklichen Welt auf dem Wege fortsgesetzter Ersahrung. Unter dem Gesichtspunkte Platos erscheint die wirkliche Welt als das Abbild, wozu die Philosophie das Urbild sinden soll; unter dem baconischen dagegen erscheint die wirkliche Welt als das Urbild, dessen Abbild die Philosophie zu treffen sucht. Die platonsische Abstraction besteht im Analysiren der Begriffe, die baconische Ersahrung im Analysiren der Dinge. Die Analyse der Dinge ist die Zerlegung der Körper, darum fordert Bacon statt der platonischen Abstraction die «dissectio naturae», die «anatomia corporum». "Denn wir gründen im menschlichen Geiste das wahre Bild der Welt so, wie es ist, nicht wie es jedem Beliebigen seine Vernunft aus eigener Villsür eingiebt, und dieses Vild kann nur getrossen werden durch die genaueste Zerlegung und Theilung der Tinge."

3. Berhältniß zu Demofrit und gur alten Raturphilosophie.

Dies führt uns auf das letzte Berhältniß, welches zugleich einen festen Berührungspunkt bildet zwischen der baconischen und griechsischen Philosophie. Dem Aristoteles widerstrebt Bacon aus allen Kräften und in allen Punkten, er will mit ihm gar nichts gemein haben, seine Methode erscheint ihm ebenso unnüg und unfruchtbar als seine Lehren. Plato bietet ihm eine formale Berwandtschaft; er sindet hier seine Methode wieder, die wahre Induction, nur gebraucht zu nichtigen Zwecken und unnügen Ersindungen, denn die platonsischen Ideen oder Dichtungen haben nichts mit dem menschlichen Leben gemein und können auf dieses nicht praktisch und umgestaltend einsließen.

Indessen giebt es einen Lehrbegriff des Alterthums, der für Bacon eine wirkliche Berwandtschaft enthält: das ist der Gegensatzur Formalphilosophie, der Materialismus, die Naturphilosophie des vorsokratischen Zeitalters; es ist vor allem die atomistische Lehre des Demokrit, welcher sich Bacon zuneigt und mit ihm alle folgenden Philosophen seiner Richtung. Dieses philosophische Zeitalter, das älteste, lebte noch in der concreten Anschauung der Natur, in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 105. - <sup>2</sup> Nov. Org. I, 124.

einfachen Auffaffung der Körperwelt, nicht in leeren, daraus abgezogenen Formen. Die Principien, welche man hier den Dingen Brunde legte, waren forperlicher Art und fielen zusammen mit den Elementen. Bacons Abneigung gegen die Formalphilosophie macht und erklärt feine Zuneigung zum Materialismus; fein Gegen= fat jum Aristoteles macht und erklärt seine Berwandtschaft mit Demofrit. Bacon und Demokrit, welchem Evifur folgte, wie diesem Lucrez, find gleichsam die beiden Gegenfüßler der Formalphilosophie, die das classische Alterthum und von hier aus das scholastische Mittelalter beherrschte. "Es ist besser", fagt Bacon, "bie Ratur zu seeiren, als zu abstrahiren. Das hat die Schule Demokrits gethan, die tiefer als alle übrigen in die Natur felbst eindrang."1 Gben wegen feiner Schärfe und Gründlichkeit habe Demokrit bei der Masse keinen Unflang gefunden und feine Lehre sei von den Winden anderer Philosophien beinahe verweht worden. Und doch habe dieser Mann in seiner Zeit das höchste Ansehen genossen und einstimmig unter allen Beisen für den größten Naturphilosophen, ja für einen Magus ge= golten. Weder des Aristoteles Polemit, der sich die Nebenbuhler um den Thron der Philosophie nach türkischer Art aus dem Wege schaffte, noch Platos Soheit und gefeiertes Ansehen hätten vermocht, diese Lehre zu vernichten. Während in den Schulen alles von Aristoteles und Plato wiederhallte und der Lärm und Bomp, der damit gemacht wurde, groß war, stand bei denkenden Männern, welche die stillen und schwierigen Betrachtungen lieben, Demokrits Lehre in hohen Ehren. Wie hoch fie in der römischen Zeit gehalten wurde, fah man aus dem Lobe Ciceros, aus dem Gedichte des Lucrez, welcher aus der Denkweise seines Zeitalters geredet. Richt Aristoteles und Plato, fondern die Barbaren der Bölferwanderung, die Genferich und Attila, hätten diese Philosophie mit der Weltbildung überhaupt vermüstet. Erst nach diesem großen Schiffbruch der menschlichen Wissenschaft hätten jene beiden Philosophen den Sieg über Demokrit bei der Nachwelt davongetragen, ihre Tafeln seien wie leichtere Waare vom Strome ber Zeit fortgetragen und bis auf uns herabgeführt worden, während die schwerer wiegenden untersanken und in Bergessenheit geriethen. Die Zeit sei gekommen, Demokrit im Undenken der Welt wiederherzustellen.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 51. — <sup>2</sup> Parmenidis et Telesii et praecipue Democriti philosophia tractata in fabula de cupidine. Op. p. 652, 53.

Und nicht bloß Demokrit, das ganze Zeitalter der ältesten griechifchen Naturphilosophie fest Bacon den fpatern Philosophen, insbesondere der Lehre des Aristoteles entgegen, die er als das Muster sophist= ischer Philosophie hinstellt. Wie Aristoteles die Naturphilosophie burch Dialektik verdorben, die Welt aus Kategorien zurechtgemacht. willfürliche Einfälle ftatt Erkenntniß gegeben, immer bemüht fich fo au äußern, daß feine Borte wie eine positive Erklärung erschienen, wenig befümmert um die innere Wahrheit der Dinge, das zeige sich am besten, wenn man seine Lehre mit jenen früheren vergleiche, die bei den Griechen verbreitet waren. "Denn die Somoiomerien des Anaragoras, die Atome des Leucipp und Demokrit, Simmel und Erde des Parmenides, Streit und Liebe des Empedofles, der Weltprocest des Heraklit, der die Körper in das Urfeuer sich auflösen und wieder daraus hervorgehen läßt: alle diese Lehren haben doch etwas von echter Naturphilosophie, sie schmeden nach Welt, Erfahr= ung, förperlicher Natur, mährend die Physik des Aristoteles zum großen Theil aus dialektischen Wortfünsten besteht, die dann unter solenneren Namen in der Metaphysik wiederkehren, als ob sie hier eine realere Geltung hätten und nicht ebenfalls bloß nominal wären."1

Doch giebt Bacon unter jenen griechischen Raturphilosophen alter Beit den Atomisten den Borzug; ihre Borstellungsweise, da sie die Körper im eigentlichen Wortverstande durchdringt und in die kleinsten Theile auflöst, ist die naturgemäßeste, die am meisten materialistische. Demokrit hatte den richtigen Grundsat, daß die Materie ewig fei, daß die ewige Materie kein form= und gestaltloses Wesen, sondern von Anbeginn durch bewegende und gestaltende Kräfte bestimmt werde, daß Materie und Kraft schlechterdings unzertrennlich seien, in der Natur der Dinge nie geschieden und darum in der Naturerklärung wohl zu unterscheiden, aber nicht zu trennen. Jene form= und gestalt= lose Materie, von der Blato und Aristoteles mit ihren Schülern so viel reden, ist nicht die Materie der Dinge, sondern nur die Materie jener unbestimmten und unklaren Reden, womit sich die Wortphilo= sophie breit macht.2 Demokrits Mangel liegt nur barin, daß er seine richtigen und unzerstörbaren Grundsätze nicht durch methodische Naturerklärung gewonnen, sondern aus dem sich felbst überlassenen Berstande vorweggenommen, daß er sie nicht physikalisch bewiesen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 63. — <sup>2</sup> Atque abstracta materia ista est disputationum, non universi. Parmenidis, Telesii et praecipue Democriti phil. etc. Op. p. 654.

sondern metaphysisch behauptet hat. Dieser Mangel Demokrits trifft überhaupt die griechische Naturphilosophie, deren Charafter sich in ben Atomisten am schärfsten ausprägt. Die folgenden Zeitalter von Sofrates bis herunter zu Bacon, ausgenommen die Wiederholungen der atomistischen Lehre in Epikur und Lucrez, verschlechterten die Naturphilosophie und damit den wissenschaftlichen Zustand überhaupt in zunehmender Entartung. Zuerst wurde die echte Naturphilosophie verdorben und in Schatten gerudt durch die platonische Ideenlehre, welche an die Stelle der Dinge Begriffe fette, dann noch mehr durch aristotelische Logik, welche statt der Dinge und Begriffe Worte sette, ipater durch die römische Moralphilosophie, zulett durch die christ= liche Theologie, die sich zur Bollendung der Barbarei und Geistesver= wirrung mit der aristotelischen Philosophie vermischt hat. Jenes älteste Beitalter allein, noch nicht verbildet durch eine faliche Philosophie, noch wenig verwirrt durch idola theatri, hatte den richtigen Instinct und die richtige Absicht. Um sie auszuführen, sehlten ihm nur die wissenschaftlichen Mittel. Ohne Instrumente, ohne Methode, wie fie waren, konnten diese ältesten Naturphilosophen nicht erfahrungs= gemäß und wahrhaft physikalisch denken. Was blieb ihnen übrig, da fie die Natur nicht auf wissenschaftlichem Wege erklären konnten, als dieselbe zu anticipiren? Ihre Physik wurde schon im Ursprunge Metaphysik. Es war richtig, daß sie die Principien der Dinge in den Elementen und wirklichen Naturkräften suchten, aber diese verwanbelten sich ihnen sogleich in allgemeine Axiome; sie fanden ihre Principien mehr durch einen divinatorischen Blick als durch gründliche Untersuchung. Ohne sichere Erfahrungsmethode waren sie angewiesen auf den blogen Verstand. Sie hatten feine falsche Methode, fondern gar keine. Und was kann der fich felbst überlaffene Berstand, ba er zu wissen nicht vermag, anders als bichten? Go erscheint in Bacons Augen die älteste Weisheit zwar ihrem Inhalte nach der

<sup>1</sup> Dies ist der Grund, warum Bacon seine Philosophie mit der atomistischen nicht indentissiciert. Er wollte physikalische Atome, nicht metaphysische; die physikalischen Atome sind die Corpuskeln oder Partikeln, d. h. die letzen kleinsten Teile der Körper, die wir wahrnehmen und nachweisen können, die Atome im metaphysischen oder strengen Wortverstande dagegen Gedankendinge, die noch kein Natursforscher je entdeckt hat. "Die Sache soll nicht dis auf Atome zurückgeführt werden, die einen leeren Raum und eine unveränderliche Materie sälschlich voraussetzen, sondern auf wirkliche kleine Teile, die in Wahrheit existeren (ad particulas veras, quales inveniuntur)." Nov. Org. II, 8. Bgl. I, 66.

184

Natur und Wahrheit verwandt, am nächsten unter allen Philosophien ber Bergangenheit, aber ihrer Form nach mehr als Dichtung, benn als Wiffenschaft. Natur und Bahrheit sind barin gegenwärtig, nicht als deutliche Erkenntniß, gegründet auf Erfahrung, sondern als Minthus und Erfindung des dichterischen Berftandes. Sier erblitt Bacon die Verwandtichaft der griechischen Physiologie und Mythologie, und unter diefem Gesichtspunkt entsteht seine Auffassung von der "Beisheit der Alten". Die Physiologie erscheint ihm als Dicht= ung, was fie in der That auch in dem ältesten Zeitalter war, und die Mythologie als Weisheit im Gewande der poetischen Erzählung, b. h. als Fabel, als Sinnbild der Natur und ihrer Kräfte, der Menich= en und ihrer Sitten, denn auch die Dichtung ist ein Abbild der Wirtlichfeit. Darin also stimmen die älteste Dichtung und die älteste Beisheit überein, daß sie der einfachen Bahrheit, von der sie noch nicht durch faliche Verstandeswege abgetommen sind, am nächsten ftehen und den Sinn der Natur, der fie erfüllt, auf bildliche Beife auslegen. Daher nahm Bacon die Mythen des Alterthums als Sinnbilder oder Parabeln und versuchte eine solche allegorische Er= flarung in seiner Schrift über die Beisheit der Alten. Er gelangte, wie es scheint, auf doppeltem Wege zu diesem Besichtspunkte. Auf dem einen entdeckte er in dem ältesten Zeitalter naturwissenschaft= liche Mythen, Fabeln, die als bedeutungsvolle Anschauungen auftreten und, ihrer dichterischen Sulle entkleidet, sich in naturphilosophische Säte verwandeln, die seiner Denkart näher verwandt scheinen als alle Systeme der späteren Beisheit. Benn aber in einigen Fällen die Mythen offenbar allegorische Bedeutung haben, warum nicht ebenso gut in vielen andern? Wenn es naturwissenschaftliche Mythen giebt, warum foll es nicht ebenso gut moralische und politische geben? So fonnte Bacon ichließen und demnach den Berjuch machen, die allegorische Erklärung, welche ihm in einigen Fällen durch die Natur ber Sache geboten schien, auf viele ähnliche Fälle anzuwenden. Und nicht genug, daß er jo schließen konnte; nach der Entdedung, welche er bei seiner Anschauung der frühern Philosophie in dem ältesten Zeit= alter derfelben zu machen glaubte, mußte er sogar die allegorische Erklärung ber alten Dichtungen jeder andern vorziehen. Dazu zwang ihn außerdem der Gesichtspunkt, unter dem er die Boesie als folche auffagte. Dies ift ber andere Beg, den wir meinen. Der erfte führt in Weise der Induction von einer geschichtlichen Thatsache zu einem

Axiom, welches Bacon verallgemeinert, indem er dasselbe auf viele Fälle anwendet; der andere führt in Weise der Deduction von einer allgemeinen Theorie zu einem Experiment, welches die vorausgesetzte Theorie bestätigen und an einer Reihe von Fällen beispielsweise geltend machen will. Beide treffen in einem Ziele zusammen, und dieses Ziel ist Bacons Schrift "über die Weisheit der Alten". Der fürzere von beiden Wegen, der in gerader Linie auf sein Ziel lossteuert, ist der zweite, der unmittelbar aus dem Gesichtspunkte der baconischen Poetik hervorgeht.

#### Fünfzehntes Capitel.

# Die baconische Philosophie in ihrem Verhältniß gur Poesie.

#### I. Bacons Boetif.

#### 1. Philosophie und Mythologie.

Bei der fritischen Musterung, welche Bacon über die frühere Philosophie halt, sieht er sich am äußersten Ende derselben der Boesie gegenüber; der einzige Berührungspunkt, den seine Philosophie mit ber Bergangenheit gemein hat, liegt in dem ältesten Zeitalter, wo Biffenschaft noch eins war mit der Dichtung. Am weitesten entjernt ist der baconische Geist von dem aristotelisch-scholastischen, er nähert sich in einer gewissen Rücksicht dem platonischen, er trifft am nächsten zusammen mit dem demokritisch=atomistischen: hier begegnen sich die divergirenden Richtungen der baconischen und der frühern Philofophie; sie convergiren gang in der Nähe der Mythologie, in dem bichterischen Zeitalter der Wiffenschaft, wo Philosophie und Poefie noch unmittelbar miteinander verkehrten. Bacons Interesse an den Mythen der Alten ift auf die Verwandtschaft gestützt, welche er mit dem frühesten Zeitalter der Naturphilosophie empfindet, und seine Ber= suche der Mythenerklärung laffen sich unmittelbar zu den Zügen rechnen, die sein Verhältniß zur alten Philosophie namentlich nach ber positiven Seite erseuchten. Daher setzen wir unsern Beg aus bem vorigen Abschnitt fort, wenn wir unserem Philosophen gleich von hier aus in das Gebiet seiner Mythenerklärung wenigstens jo weit folgen, um die Urt und Richtung derfelben kennen zu lernen. Aus feinem Berhältniß zur Philosophie der Alten folgt fein Ber=

hältniß zu den Mythen, und aus diesem letteren läßt sich der Standpunkt erkennen, den seine eigene Lehre zur Poesie überhaupt einnimmt. Obwohl nun die Politik eigentlich in das enchklopädische Hauptwerk gehört, so wollen wir schon jett davon reden und bei der spätern Darstellung seines zweiten Hauptwerks nur das rein wissenschaftliche Feld beachten. Es kommt dazu, daß die unthologischen Versuche früher sind, als die Aussührung der Enchklopädie, daß Bacon die Beispiele, welche er hier gab, aus jenen schöpfte, während auf der andern Seite der Typus seiner Poetik schon seststand, bevor er die Schrift über die Weisheit der Alten versaßte: dieselbe steht zwischen dem Entwurf und der Aussührung des enchklopädischen Werks, und ihre Versuche können nicht bloß, sondern müssen betrachtet werden als in doppelter Hinsicht bemerkenswerthe Beispiele, denn sie erleuchten sowohl Bacons Philosophie gegenüber den Alten, als seine Poetik.

#### 2. Die Dichtung als Allegorie.

Wir wissen, welche praktischen Ziele umfassender Art Bacon der Philosophie fest, ihre Früchte sollen Werke sein, welche die Erkennt= niß in die Macht des Menschen über die Dinge verwandeln und diese Herrschaft erweitern; der praktische Geist soll die Welt erfinderisch umbilden, der theoretische foll fie erfahrungsgemäß abbilden. Dieje abbildliche Darstellung der Welt ift Weltbeschreibung und Welterklärung, jene ist die Geschichte der Ratur und Menschheit, diese die Wissenschaft, welche erkennt, mas die Geschichte berichtet; die Geschichte ge= hört dem Gedächtniß an, welches unfere Erfahrungen sammelt und aufbewahrt; die Wiffenschaft ist das Werk der Vernunft, welche jene Erfahrungen durchdenkt und auf allgemeine Gefete zurückführt. Aber außer Gedächtniß und Vernunft hat der theoretische Menschengeist noch ein anderes Bermögen: die Einbildungstraft oder Phantasie. Es muß mithin auch ein Abbild der Welt möglich sein durch die Phantasie, welches nicht rein factisch ist, wie das Abbild der Welt im Bedächtniß, nicht rein gesetmäßig, wie das Abbild der Belt in der Bernunft, sondern von beiden sich darin unterscheidet, daß es nicht gefunden wird, sondern erfunden. Bahrnehmung und Bernunft sollen die treuen Spiegel sein, welche die Dinge reflectiren, ohne sie zu verändern, die Phantafie dagegen ist ein Zauberspiegel, der die Dinge verändert, indem er sie abbildet. Sie imaginirt das Abbild der Welt. Dieses erfundene Weltabbild ist die Poefie. Ihr gehort

in dem Reiche des theoretischen oder abbildenden Geistes die mittlere Proving zwischen Geschichte und Wissenschaft.

In ihrem Verfahren ift die Poesie dem praktischen Geiste verwandt, denn sie ist erfinderisch, aber ihr Zweck bleibt theoretisch, denn er besteht in der bloken Darstellung der Welt. In der Art ihrer Welt= darstellung unterscheidet sich die Boesie von der Wiffenschaft und Ge= ichichte; diese nämlich muffen die Welt darstellen, wie fie ift; die Boefie dagegen darf fie darstellen, wie das menschliche Gemuth wünscht, daß fie sein möchte; jene machen den menschlichen Geist den Dingen adä= quat, diese die Dinge dem menschlichen Beift. "Deshalb kann die Poesie mit Recht als etwas Göttliches erscheinen, weil sie Abbilder der Dinge unferm Wunsche gemäß erscheinen läßt und nicht unsern Geist den Dingen unterwirft, mas Vernunft und Geschichte verlangen."1 Demnach ift unter dem baconischen Gesichtspunkte die Poefie das Abbild der Welt nicht bloß in, sondern auch nach unserm Geiste: das Abbild der Welt, dargestellt unter den Idolen der Phan= tafie. Also hier erscheint die Poesie nur als Spiegel der Welt, nicht als Spiegel der menschlichen Seele, nur als Abbild der Ge= schichte, nicht als Abbild des eigenen Gemüths. Es giebt mit andern Worten für Bacon keine lyrische Poesie. Das folgt mit Nothwendig= feit aus feinem Standpunkte, der dem theoretischen Geifte nur Belt= abbildung, der Poesie nur phantasiegemäße Weltabbildung zuschreibt. Bacon felbst erklärt: "Satiren, Elegien, Epigramme, Dden und mas zu dieser Gattung gehört, entfernen wir aus der Betrachtung der Poesie und rechnen es zur Philosophie und Rhetorik."2 Sier zeigt sich schon die eigenthümliche Beschränkung der baconischen Boetik: sie verneint die lyrische Poesie und ift unvermögend, dieselbe zu erklären. Damit übersieht sie nicht bloß eine ganze Welt der Boefie, die eristirt. gleichviel mit welchem Namen man sie bezeichnet, sondern, was mehr ift, sie übersieht zugleich die unversiegbare Quelle aller Dichtung, sie übersieht, was die menschliche Phantasie erfinderisch macht und poetisch stimmt. Die Ihrische Poesie ist der Ausdruck der Gemüths= bewegungen und Empfindungen, welche die Phantasie inspiriren, zum Dichten fähig und bedürftig machen, die poetische und fünstlerische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. scient. Lib II, cp. 13. Op. p. 60. — <sup>2</sup> De augm. scient. Lib. II, cp. 13. — Per poesim autem hoc loco intelligimus non aliud quam historiam confictam sive fabulam. Carmen enim stili quidam character est atque ad artificia rationis pertinet. Lib. II. cp. 2. Op. p. 43.

Thätigkeit überhaupt bedingen und hervortreiben. Es giebt feine Runftichöpfung ohne Phantasie, es giebt keine ichaffende Phantasie, ohne ein im Innersten bewegtes Gemuth, und die Iprische Poesie fagt, was das bewegte Gemuth leidet. Ber die Poefie jo erklärt, daß er die Iprische ausschließt, der denkt sich Boesie und Kunst überhaupt ohne schaffende Phantasie und Gemüthsbewegung; es ist also natür= lich, daß er von beiden nichts übrig behält als die Profa. Dies wird fich deutlich genug an Bacon zeigen. Seine Begriffe von Poefie find weit prosaischer als er selbst. Er beginnt damit, daß er das Urpoet= ische in die Rhetorik, d. h. in die Prosa verweist, nämlich die inrische Poesie; er hört damit auf, daß er das Urprojaische als den höchsten Grad des Poetischen hinstellt, nämlich die allegorische Poesie. In seinen Augen kehrt sich die Poesie geradezu um. Wo sie aus ihrer natür= lichen und ersten Quelle schöpft, da erscheint sie ihm gar nicht; wo fie im Begriffe ist, sich in Profa zu verwandeln, und nur ihre Sulle noch nicht ganz abgelegt hat, da erscheint sie ihm auf dem Sohe= puntte ihrer Burde und Kraft. Denn was bleibt der Poefie übrig, wenn sie die Iprische Gattung ausschließt? Nichts als die Abbild= ung der Geschichte, die sie darstellt in Form der Erzählung als vergangene Begebenheit, in der Form des Dramas als gegenwärtige Handlung, in der Form des Sinnbildes als bedeutsamen Borgang. Das poetische Abbild der Geschichte ist entweder Erzählung oder Drama oder Sinnbild, daher die Gattungen der Poesie episch, dramatisch, parabolisch. Die epische Poesie stellt die Geschichte dar als vergangen, d. h. sie erzählt, die dramatische vergegenwärtigt die Geschichte, d. h. fie giebt sie als Handlung, die parabolische läßt sie als Bild einer Wahrheit erscheinen, d. h. sie versinnbildlicht. Die erste ist «historiae imitatio», die zweite «historia spectabilis», die dritte «historia cum typo».1

Die epische Poesie grenzt an die Geschichte, die parabolische an die Wissenschaft; jene ist Darstellung, diese Deutung der Geschichte; die Darstellung sept die Ueberlieserung voraus, die Deutung strebt auf die Erslärung zu. Da nun Bacons ganze Aufgabe dahin zielt, aus der Geschichte (Weltbeschreibung) Wissenschaft (Welterklärung) zu machen, so begreift sich, wie ihn unter allen Gattungen der Poesie am meisten diesenige anzieht, welche der Wissenschaft zunächst steht. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 59.

parabolische ist ihm die wichtigste: "sie überragt die andern".1 Sie fesselt die Phantasie durch ihre Bilder und reizt den Berftand durch deren Bedeutsamkeit. So bildet sie gleichsam die Ginleitung oder Vorschule, den ersten, findlichen, phantasiegemäßen Musdruck der Bijsenschaft; ihr didaktischer Werth ist in Bacons Augen zu= gleich der poetische. Nicht das Interesse für die Runft, sondern für die Wiffenschaft steigert hier die Bedeutung der allegorischen Poesie, fie erscheint um jo viel poetischer, als fie nuplicher und der Wissen= ichaft dienstbarer ist als die andern poetischen Gattungen; sie ver= wandelt die Geschichte in ein Sinnbild, in einen Thous, entweder um Geheimnisse zu verhüllen oder um Wahrheiten zu versinnlichen: im ersten Fall ist sie mustisch, im zweiten didaktisch; die mustische Symbolik dient der Religion, die didaktische der Wiffenschaft. Die heiligen Geheimnisse der Religion werden durch Sinnbilder dem Auge ber Menge ebenso verhüllt, als die Wahrheiten der Natur dadurch faßlich und allen zugänglich gemacht werden. Menenius Agrippa überzeugte durch seine Fabel das römische Bolk von der Gerechtig= feit der politischen Standesverhältnisse. Aehnlich redete auch die Biffenichaft in dem ältesten Zeitalter zu den Menschen. "Denn da= mals waren die Schlußfolgerungen der Vernunft neu und ungewohnt, darum mußte man die Bernunftwahrheiten durch Sinnbilder und Beispiele den Menschen anschaulich machen. Deshalb war damals alles voll von Fabeln, Parabeln, Räthseln und Gleichnissen. Daher famen die sinnbildlichen Körper des Pythagoras, die Fabeln des Aejop und was dergleichen mehr ift. Selbst die Sprüche der alten Beisen redeten durch Gleichnisse. Wie die Hieroglyphen älter sind als die Buchstaben, so sind die Parabeln alter als die Beweise: sie find die durchsichtigsten Argumente und die mahrsten Beispiele."2

Dies ist der Gesichtspunkt, unter welchem Bacon die Sagen des Alterthums auffaßt. Diese Götter= und Wundergeschichten sind Ab= bilder der Welt (der Natur und Menschheit) durch die Phantasie. Aber sie sind nicht natürliche Abbilder: was können sie anders sein als be= deutsame? Sie sind weder episch noch dramatisch: was können sie anders sein als parabolisch? Sie sind weniger Abbilder als Sinn= bilder der Welt, deren die älteste Weisheit bedarf, um ihre Wahr= heiten einleuchtend zu machen. Die Wissenschaft hat das Interesse,

At poesis parabolica inter reliquas eminet. Op. p. 60. — <sup>2</sup> De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 60. Bgl. De sap. vet. praef. Op. p. 1248.

den Sinn zu erklären, den jene Sagen bildlich, gleichsam hieroglyphisch ausdrücken; diese Mythenerklärung, die nur eine allegorische sein kann, rechnet Bacon unter die zu lösenden Aufgaben der Bissenschaft und macht selbst den Bersuch einer Lösung. "Da alle bisherigen Erklärungsversuche jener parabolischen Dichtung ungenügend sind, so müssen wir eine Philosophie, die jenen alten Parabeln nachsorscht, unter die wissenschaftlichen Aufgaben rechnen. Zu diesem Zwecke wollen wir selbst das eine oder andere Beispiel angeben, denn für alle Arbeiten, welche wir unternommen wünschen, werden wir stets entweder Borschriften oder Beispiele aufstellen, damit es nicht scheine, als ob wir nur oberslächlich die Sache gestreift und wie die Auguren die Gegend nur mit geistigem Auge messen, aber nicht verstehen, selbst die Wege zu betreten. Was nun die Poesie betrifft, so ist die Erklärung der alten Parabeln das Einzige, was uns in diesem Zweige wünschenswerth erschienen."

So führt seine Poetik ihn geraden Weges zu seiner Schrift über die Weisheit der Alten. Hier wird an einer Reihe von Beispielen die Lösung der bezeichneten Aufgaben vorbildlich gezeigt. Und zu dieser Lösung bietet die baconische Poetik nicht bloß Gesichtspunkt und Vorschrift, sondern zugleich exemplarische Fälle, welche schon die Schrift über die Weisheit der Alten enthält. Die Sagen vom Pan, Perseus und Dionhsus dienen gleichsam als prärogative Instanzen, um an der ersten das Sinnbild einer kosmischen oder naturphilossophischen, an der zweiten das einer politischen, an der dritten das einer moralischen Wahrheit nachzuweisen.

#### 3. Bacons Erflärungsart.

Um zu sehen, wie Bacon in seiner Auflösung der Mythen versährt, werden einige Beispiele genügen. Das wichtigste sei das erste. Berknüpsen wir den Standpunkt seiner Poetik mit dem beständigen Hindlick auf die alte Naturphilosophie, so konnte ihm nichts gelegener sein, als wenn er denselben Mythus im Munde der Dichter und Philosophen zugleich antraf und fand, daß beide in verwandter Abssicht sich desselben Sinnbildes bedienten. Kein Mythus sesselte seine Ausmerksamkeit mehr als der kosmogonische, aus dessen Bildern die altpoetischen und altphilosophischen Vorstellungen von dem Urstoff

De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 61. — 2 Chend. II, cp. 13. Dgl. De sap. vet. VI, VII, XXIV.

und der Urkraft der Dinge hervorleuchten. In der Fabel vom Eros suchte er die ihm verwandten Züge der Lehren des Parmenides, Telefius und insbesondere des Demofrit. Dieser kosmogonische Eros ist nicht der Sohn der Aphrodite, sondern der alteste der Götter, der Bildner der Welt, die gestaltende Urkraft, hervorgegangen aus dem Ei, das selbst aus dem Schofe der Nacht hervorging. Als Urwesen ist er ohne Ettern, ohne Urfache, d. h. unerkennbar und dunkel. Die letten Urfachen aller Dinge find dunkel. Mit Recht läßt der Mythus das Ei, aus dem er hervorgeht, im Schofe der Racht reifen und die Racht darüber brüten. Aber das Ei wird aus der Nacht geboren, aus ihm der Eros, er tritt hervor und fommt zum Borichein. Die Geburt ift eine Ausschließung. Auch die Erkenntniß geschieht durch Ausschließung, burch negative Instanzen, die das Berborgene enthüllen. Jest vergleicht fich die Geburt des Eros mit der baconischen Methode, die Bergleichungspuntte find so willfürlich als wankend, sie fpringen von dem Erfenntnifiobject auf die Erkenntniffart, von der Natur der Dinge auf die der Erfahrung; in der baconischen Methode sind die negativen Instangen die Feuerprobe der Erkenntnig, der Weg gum Licht; in der Vergleichung mit dem Mythus erscheinen sie als der Weg durch die Nacht, denn solange wir das Licht suchen, sind wir noch nicht im Licht, also noch im Dunkel. Solange die Ausschließung noch nicht voll= endet ift, fagt Bacon an diefer Stelle, folange find wir noch nicht im Alaren, daher der Beweis durch Ausschließung der Instanzen, bevor er jenes Ziel erreicht hat, noch keine Erkenntniß ist, sondern gleichsam Nacht. So spielt Bacon mit seiner Methode, um fie dem Bilde angupaffen, welches darüber gang aus den Augen verloren wird. Denn der Eros, um wieder in den Mythus gurudgukommen, ift der Urftoff mit feinen Kräften, und nun wird von dem Mythus gerühmt, daß er den Urstoff nicht als die unbestimmte und abstracte, form= und gestaltlose Materie einführt, sondern als durchgängig in allen ihren Theilen gestaltet und bewegt. Da sind wir bei den Atomen des Demokrit, bei dem Gegensatz dieser Lehre gegen die platonische und aristotelische, an derfelben Stelle, die wir im vorigen Abschnitt ausführlich fennen gelernt haben.1

De principiis atque originibus secundum fabulas Cupidinis et coeli sive Parmenidis et Telesii et praecipue Democriti philosophia tractata in fabula de Cupidine. Cp. p. 650—53. 2gf. De sap. vet. XII (coelum sive origines), XVII (cupido sive atomus).

192

In allen einunddreißig Fällen, woran sich Bacon in seiner Schrift über die Weisheit der Alten versucht hat, finden wir dieselbe Erklär= ungsart. Wo er ber Sache näher tommt, ba ift es bem Minthus zu danken, nicht ihm. Er fest überall die allegorische Beschaffenheit ber Mithen voraus, ohne fich im mindesten um ihre Geschichte gu fümmern, ohne ihren Ursprung, ihre religiösen, volksthümlichen, localen Clemente zu untersuchen, die frühern Bildungen von den fpatern, die epischen Bestandtheile von den allegorischen zu sondern. Er nimmt fie nicht als Mythen, sondern nur als Barabeln, als Gleichnisse, bei benen das Bild gegeben, der Sinn zu finden ist; er verwandelt die Barabel in ein Gleichniß und überschreibt jede einzelne mit der Gleich= ung, welche er hineinlegt und ausführt: «cupido sive atomus». Er allein ift hier der allegorische Dichter und ift in seiner Erklärung fo wenig ein Mytholog als Aesop ein Zoolog war. Wenn wir die Mythendichtung mit Naturproducten vergleichen dürfen und uns jest daran erinnern, wie eifrig Bacon verlangt hat, daß die Bildungen der Natur in ihren Eigenthümlichkeiten aufgefaßt und erklärt werden, daß alle vorgefaßten Meinungen, alle menschlichen Analogien aus unserer Betrachtungsweise entfernt werden sollen, so ist seine Mythendichtung eines der ftarkften Beispiele des Gegentheils. Biel Tieffinn wird hier mit vielem Leichtsinn fruchtlos verschwendet, und es wimmelt von verfehlten Analogien, vor welchen das baconische Organon selbst gewarnt hatte. Statt vieler Beispiele wollen wir eines anführen. Der Gott Kan gilt ihm als Sinnbild der Natur. Wie ihm die Natur erscheint, jo muß sie sich in jenem Bilde verfinnlichen, in dieser Ub= sicht muß das Alterthum den Panmythus gedichtet haben. Pan repräsentirt den Inbegriff der irdischen Dinge, die der Bergänglich= feit anheimfallen, denen die Natur eine bestimmte Lebensdauer vor= schreibt: barum sind die Bargen die Schwestern des Gottes; die Hörner des Ban spigen fich nach oben zu: ebenso die Ratur, die von den Individuen zu den Arten, von den Arten zu den Gattungen emporsteigt und so bem Bau einer Byramide gleicht, die sich in den Panhörnern versinnbildlicht; diese berühren den Himmel: die höchsten Gattungsbegriffe führen aus der Physik zur Metaphysik und zur natürlichen Theologie; ber Körper bes Pan ift behaart: biefe Haare find ein Symbol der Lichtstrahlen, die von den leuchtenden Körpern ausgehen; ber Pankörper ift doppelförmig, gemischt aus Menich und Thier, aus der höhern und niedern Gattung: daffelbe gilt von allen

natürlichen Bildungen, überall zeigen sich Uebergangsformen von der niedern Stufe zur höhern, Mischungen aus beiden. Die Ziegenfüße des Gottes sind ein Symbol der aufsteigenden Weltordnung, die Pansslöte ein Sinnbild der Weltharmonie, die sieben Rohre bedeuten die sieben Planeten; der gekrümmte Stab ist das bedeutsame Zeichen des verschlungenen Weltlaufs, endlich die Echo, welche sich dem Pan vermählt, veranschaulicht die Wissenschaft, welche das Echo der Welt, deren Abbild und Wiederhall sein soll.

Es fann nicht ausbleiben, daß hier und da, wo felbst die erkünft= elte Erklärung den Gegenstand nicht gang verfehlen konnte, sich auch finnvolle und treffende Buge finden. Es giebt gewiffe Mythen, in denen Charafterzüge einer menschlichen Gemuthsart ausgeprägt find, und die als jolche Typen unfere Einbildungsfraft fesseln. So ift der Prometheus gleichsam ein Urthpus des im Gelbstgefühl eigener unabhängiger Kraft aufstrebenden Menschengeistes. In diesem Bor= bild haben sich Goethe und Bacon gespiegelt. Dieser sieht in dem Titanen der Sage den erfinberischen Menschengeist, der die Natur seinen Zweden unterwirft, die menschliche Herrschaft begrundet, die menschliche Kraft ins Grenzenlofe steigert und gegen die Götter aufrichtet. 1 Wie er im Prometheus das Vorbild des emporstrebenden, durch Erfindung mächtigen Menschengeistes sieht, jo erscheint ihm Narciß als Thpus der menschlichen Eigenliebe. Er benutt die Dichtung, um mit deren Bugen den Charafter ber Selbstliebe zu schildern, und wie fehr er auch die Züge des Dichters migdeutet, wie fremd feine Erklärung dem Charafter bes Mythus ift, so fehr beweift sie seine eigene feine und sinnige Menschen= fenntniß. Den Dichter hat er verfehlt, aber den Charafter der Eigenliebe fo menschenkundig getroffen, daß wir die Schilderung mit feinen Worten wiederholen. "Rarciß, so erzählt man, war wunder= bar von Geftalt und Schönheit, aber zugleich erfüllt von unmäßigem Stolz und unerträglicher Berschmähung. Selbstgefällig, wie er war, verachtete er die Andern und lebte einsam im Walde und auf der Jagd mit wenigen Gefährten, denen er alles war. Sehnfüchtig verfolgte ihn überall die Nymphe Echo. So kam er einst auf seinen einsamen Wanderungen zu einer klaren Quelle, und hier lagerte er sich am heißen Mittage. Kaum hatte er im Wasserspiegel sein eigenes Bild erblickt, fo versant er in beffen Betrachtung, staunte fich an,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De sap. vet. XXVI (Prometheus = status hominis).

10.

und gang und gar in diese Anschauung vertieft und davon hingerissen, fonnte ihn nichts von diesem Bilde entfernen. Un die Stelle fest= gebannt, erstarrte er und verwandelte sich zulet in die Blume Narcis. welche im ersten Frühlinge blüht und den unterirdischen Göttern. dem Pluto, der Proserpina und den Eumeniden geweiht ift. Diese Fabel scheint die Gemüthsverfassung und die Schickfale folder zu veranschaulichen, die alles, was sie sind, von der Natur allein haben. ohne eigene Anstrengung, jener Lieblinge der Natur, die fich in Gelbstliebe auflosen und gleichsam verzehren. Diese Gemuthsart bringt es mit sich, daß folche Menschen selten im öffentlichen Leben erscheinen und sich mit den bürgerlichen Geschäften einlassen. Denn im öffent= lichen Leben muffen fie manche Bernachläffigung, manche Bering= schätzung erfahren, die ihr Selbstgefühl druden und schmerzen wurde. Darum leben fie lieber einfam, für fich, gleichsam im Schatten, nur mit fehr wenigen auserwählten Gefährten, und nur mit folden, von benen sie verehrt und bewundert werden, die ihnen echoartig in allem, was sie fagen, beistimmen und gleichsam ihr Wiederhall sind. Sind fie nun, wie es nicht anders fein kann, von diefer Lebensart ent= fraftet, ausgehöhlt und von Selbstbewunderung verzehrt, bann er= greift sie eine unglaubliche Thatlosigkeit und Trägheit, sodaß sie ganz und gar erstarren und alles Feuer und allen Lebensmuth einbüßen. Sinnig lassen sich diese Gemüther mit den Frühlingsblumen ver= gleichen; im ersten Jugendalter blühen sie und werden von aller Welt bewundert, im reifen Alter täuschen und vereiteln sie die Hoffnungen, die man auf sie gesetzt hatte. Wie die Frühlingsblumen sind diese reichbegabten Naturen den unterirdischen Göttern geweiht, denn sie verschwinden spurlos, ohne der Welt etwas genütt zu haben. Denn was teine Frucht von sich giebt, sondern wie ein Schiff im Meere vorübergleitet und verfinkt, das pflegten die Alten den Schatten und unterirdischen Göttern zu weihen."1

Man sieht aus diesem Beispiele, das wir gestissentlich gewählt haben, wie rücksichtslos Bacon mit den Zügen der Dichtung umgeht. Sein Narciß ist ein anderer als der des Ovid. Gerade der dichterische Hauptzug erscheint bei Bacon in sein Gegentheil verkehrt: in der Dichtung verschmäht Narciß die Echo, die ihn versolgt, in der baconsischen Erklärung sucht er die Echo als die einzige Gesellschaft, die er verträgt. Aus der sehnsüchtigen Nymphe macht Bacon Parasiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De sap. vet. (Narcissus = philautia).

und aus dem Narciß einen allgemenien menschlichen Typus, den er treffend und meisterhaft zeichnet.

# · II. Das griechische und römische Alterthum. Bacon und Shatespeare.

Für die geschichtliche und religiöse Grundlage der Mythologie hat Bacon weder Ginn noch Magstab; er nimmt die Mythen als Inftige Gebilde einer willfürlichen Phantasie, als poetische Lehr= begriffe, die er nach der Form feines Beiftes erklart und verwandelt. Aber die Mythologie bildet die Grundlage des Alterthums. So wenig er diese erkennt, so wenig ift er im Stande, die Belt zu beurtheilen und zu verstehen, die sich auf jener Grundlage erhebt. Er urtheilt über das Alterthum mit fremdem Geifte. Ihm fehlt der Ginn für deffen geschichtliche Eigenthümlichkeit, der congeniale Berftand für das Antike, der hier, wenn irgendwo, nöthig ist zu einer eindringenden Ertenntniß. Diefer Mangel bleibt in der gesammten von Bacon be gründeten Aufklärung. Auch die deutsche Aufklärung hat an diesem Mangel gelitten und sich durch Binckelmann und deffen Rachfolger davon befreit; diese Erganzung ist auf der englisch = französischen Seite ausgeblieben, und es icheint, als ob dem Beifte, welcher bier die Berrichaft führt, dafür die Anlage fehlt, die durch keine empirische Renntniß erworben, geschweige erfett werden fann; denn sie beruht auf einer Berwandtichaft, die unter den benkenden Bolfern der neuen Welt das deutsche auszeichnet, vielleicht zum Erfat für manche andere Mängel. Bir reden hier von dem griechischen Alterthum, welches Bacon von dem römischen nicht genug zu unterscheiden wußte; dieser Unterschied aber ist so groß, daß er kaum den gemeinsamen Namen buldet. Das claffische Alterthum im specifischen Sinn ift das griechs ische auf homerischer Grundlage. Bacon dagegen, wie es sein Nationalgeist und sein Zeitalter mit sich brachte, erblickte bas griech= ische Alterthum nur durch das Medium des römischen. Er hatte selbst in seiner Dent- und Empfindungsweise etwas dem romischen Geifte Verwandtes, der sich zum griechischen verhalt wie die Prosa zur Poesie. Wie die griechische Mythendichtung im römischen Berftande erschien, ähnlich erscheint sie in dem baconischen. Die Römer er= flärten die alten Dichtungen in jener allegorischen Beise, die bei den fpatern Philosophen nach Aristoteles, namentlich bei den Stoifern verbreitet war und besonders durch Chrysipp geltend gemacht wurde.

Dieje fpatern Philosophen waren ichon auf dem llebergange aus der griechischen Welt in die römische. So fehr sich Bacon in ber Vorrede seiner Schrift über die Beisheit der Alten gegen die Stoiker, porzüglich gegen Chrysipp zu verwahren sucht, so wenig hat er ein Recht. ihre Mythenerklärung für eitler und willfürlicher zu halten als die seinige. Das gange Zeitalter, in dem er lebte, kannte bas griechische Alterthum nur im Geifte des romischen, mit diesem sympathisirte der englische Nationalgeist vermöge seiner Beltstellung und die baconische Denkweise felbst. Zwischen dem romischen und baconischen Beiste lieat die Berwandtichaft in dem überwiegend praftifchen Ginn, ber alles unter dem Gesichtspunkte des menichlichen Rugens betrachtet. und beffen letter und größter Zweck fein anderer ift als die Bermehrung der menschlichen Berrschaft. Man darf diese Barallele durch einige Bunfte verfolgen. Die Römer begehren die Serrichaft über bie Bolfer, Bacon die Berrichaft über die Natur, beide brauchen als Mittel die Erfindung: bei den Römern ift dieses Mittel die militär= ifche, bei Bacon die physitalische Erfindung. Bas dort die fiegreichen Kriege, das find hier die siegreichen Erperimente. Um ihren Kriegen einen sichern hintergrund zu geben, finden die Römer die burgerlichen Gefete, welche die innern Rechtszustände befestigen und regeln; um seine Experimente auf eine sichere Basis zu stützen, sucht Bacon die natürlichen Gesetze, welche die innern Bedingungen aufstellen, unter denen die Experimente gelingen. Und bei beiden macht die Erfahrung die Richtschnur, wonach die Gesetze gebildet werden, dort in politischem, hier in naturwissenschaftlichem Berftande. Weltzwede bestimmen die Richtung des römischen und des baconischen Beistes und erzeugen in beiden eine gewisse Bermandtschaft der Dentweise. Unter dem Gesichtspunkte des praktischen Rugens, der von ihren nationalen und politischen Zwecken abhing, haben sich die Römer die griechische Götterwelt angeeignet, sie haben sie burgerlich gemacht und die Phantasie daraus vertrieben. Darum neigte sich der romifche Berftand von felbst zur allegorischen Erklärung der Mythen, wodurch die naive Dichtung zu einer Sache des reflectirenden Berftandes gemacht und aus der freien Schöpfung der Phantafie in ein Mittel für didaktische oder andere Zwecke verwandelt wird. Ueberhaupt ift die allegorische Erklärung poetischer Werke erst möglich mit der Frage: was will die Dichtung, wozu dient sie? Auf diese Frage ist die allegorische Erklärung eine denkbare Antwort. Die Antwort ift fo

prosaisch und dem Geiste der Poesie fremd als die Frage. Die Allegorie selbst dient dem Künstler, wo er sie braucht, nie zum Zweck, sondern nur als Mittel, sie ist nie sein Object, sondern stets Instrument, und er braucht sie nur da, wo er sein Object nicht anders als mit ihrer Hüsse ausdrücken kann. Sie ist in der Poesie, wie überhaupt in der Kunst, eine Hüsseonstruction, die allemal einen Mangel beweist entweder in den natürlichen Mitteln der Kunst oder in denen des Künstlers. So läßt sich die Poesie erst dann allegorisch erklären, wenn man diese selbst so betrachtet als sie die Allegorie: nicht als Zweck, sondern als Mittel für auswärtige Zwecke. Das war die römsische Auffassungsweise gegenüber den Schöpfungen der griechischen Phantasie, und damit stimmte die baconische überein.

Dieselbe Bermandtichaft mit dem romischen Beiste, dieselbe Fremdheit gegenüber dem griechischen finden wir in Bacons größtem Beitgenoffen wieder, deffen Phantafie einen fo weiten und umfaffenden Gesichtsfreis beherrschte als Bacons Verstand. Wie konnte der griech= ifchen Poefie gegenüber bem Berftande eines Bacon gelingen, was ber gewaltigen Phantafie eines Chakespeare nicht möglich war? Denn in Chatespeare stellte fich der Phantafie des griechischen Alterthums eine gleichartige und ebenburtige Rraft gegenüber, und nach dem alten Spruche follte doch das Gleiche durch das Gleiche am ehesten erfannt werden. Aber das Zeitalter, der Nationalgeist, mit einem Worte alle die Mächte, welche den Genius eines Menschen ausmachen, und denen unter allen das Genie felbst am wenigsten widersteben fann, festen hier die undurchdringliche Schranke. Sie war dem Dichter jo undurchdringlich als dem Philosophen. Chakespeare vermochte fo wenig griechische Charaktere barzustellen, als Bacon die griechische Poefie zu erklären. Bie Bacon hatte Chakespeare etwas Römisches in seinem Geift, nichts dem Griechischen Bermandtes. Die Coriolane und Brutus, die Cafar und Antonius wußte fich Chakespeare anzueignen: er traf die römischen Helden des Plutarch, nicht die griechifchen des homer. Die lettern konnte er nur parodiren, aber feine Parodie war nicht zutreffend, so wenig zutreffend als Bacons Erklär= ungen der Mythen. Es muffen verblendete Kritifer fein, die sich überreben tonnen, die Belben ber Ilias feien in den Caricaturen von Troilus und Creffida übertroffen; diefe Parodie konnte nicht zutreffend fein, weil fie von vornherein poetisch unmöglich war. Schon ber Bersuch, den Homer zu parodiren, beweist, daß man ihm fremd

ift. Denn mas fich nie parodiren läßt, ift bas Ginfache und Raive, das in Homer seinen ewigen und unnachahmlichen Ausdruck gefunden! Ebenso aut könnte man Caricaturen machen auf die Statuen bes Phidias! Wo die dichtende Phantasie nie aufhört, einfach und naiv zu fein, wo sie sich nie verunstaltet durch Ziererei oder Unnatur, ba ist das geweihte Land der Boesie, in dem der Barodist keine Stelle findet. Dagegen läßt sich eine Parodie denken, wo sich der Mangel an Einfachheit und Natürlichkeit fühlbar macht, ja fie kann bier als poetisches Bedürfniß empfunden werden. Go tonnte Euripides, der oft genug weder einsach noch naiv war, parodirt werden, und Aristophanes hat gezeigt, wie treffend. Selbst Aeschplus, der nicht immer ebenso einfach als groß blieb, konnte nicht ganz der parodirenden Kritit entgeben. Aber Somer ift ficher! Ihn parodiren beißt, ihn verkennen und so weit außer seiner Tragweite fteben, daß man nichts mehr von der Wahrheit und dem Zauber homerischer Dichtung empfindet. Sier ftanden Chakespeare und Bacon. Die Phantafie homers und was durch diese Phantasie angeschaut und empfunden fein will, blieb ihnen fremd, und das war nicht weniger als das griechisch=claffische Alterthum. Man kann den Aristoteles nicht verstehen ohne den Plato, und ich behaupte, man kann die platonische Ideenwelt nicht mit verwandtem Geiste anschauen, wenn man nicht vorher mit verwandtem Beiste die homerische Götterwelt empfunden hat. Ich rede von der Form des platonischen Beiftes, nicht von feinen Objecten; der homerische Glaube (dogmatisch genommen) war freilich nicht der platonische, so wenig als der des Phidias. Aber diese dogmatischen oder logischen Differenzen sind weit geringer als die formale und afthetische Berwandtschaft. Die Conceptionen Platos sind von homerischer Abkunft.

Diesen Mangel geschichtlicher Weltanschauung theilt Bacon mit Shakespeare neben so vielen Vorzügen, die sie gemein haben. In die Parallele beider, welche Gervinus in der Schlußbetrachtung seines "Shakespeare" mit der ihm eigenthümlichen Kunst der Combination gezogen und durch eine Reihe treffender Punkte durchgeführt hat, gehört auch die ähnliche Stellung beider zum Alterthum, ihre Berwandtschaft mit dem römischen Geiste, ihre Fremdheit gegenüber dem griechischen. Beide hatten in eminenter Weise den Sinn für Menschenkentniß, der das Interesse am praktischen Menschenkeben

Ehatipeare von Gervinus. Bb. IV, S. 343 fig.

und an der geschichtlichen Wirklichkeit sowohl vorausset hervorruft. Diefem Intereffe entsprach ber Schauplat, auf dem fich Die römischen Charaftere bewegten. Sier begegneten fich Bacon und Chafeipeare, in dem Intereffe an diefen Objecten und in dem Berjud, sie darzustellen und nachzubilden: diese Uebereinstimmung erleuchtet ihre Bermandtichaft mehr als jedes andere Argument. Dabei findet fich feine Spur einer wechselseitigen Berührung. Bacon er= wähnt Shakespeare nicht einmal da, wo er von der dramatischen Poefie redet, er geht an dieser mit einer allgemeinen und oberflächlichen Bemerkung vorüber, welche weniger auf fie felbst als auf das Theater und deffen Rupen gerichtet ift; und was fein eigenes Zeitalter betrifft, jo redet Bacon von dem moralischen Werth des Theaters mit großer Geringichätung. Aber man muß auch Bacons Berwandtschaft mit Chatespeare nicht in feinen afthetischen Begriffen, sondern in den moralischen und psychologischen aufsuchen. Geine afthetischen Begriffe folgen zu fehr dem stofflichen Interesse und dem utilistischen Wesichtspunkt, um die Runft als solche in ihrem selbständigen Werthe zu treffen. Indeffen dies hindert nicht, daß Bacons Art, Menschen zu beurtheilen und Charaftere aufzufaffen, mit Shakespeare gusammen= traf, daß er ben Stoff ber dramatifchen Runft, das menichliche Leben, ähnlich vorstellte wie der große Runftler selbst, der diesen Stoff wie feiner zu gestalten wußte. Ift nicht das unerschöpfliche Thema der fhatespeareichen Dichtung die Geschichte und ber naturgemäße Gang der menschlichen Leidenschaften? Ift nicht in der Behandlung dieses Themas Chakespeare unter allen Dichtern der größte und einzige? Und eben dieses Thema sest Bacon der Moralphilosophie zur vorzüglichen Aufgabe. Er tadelt den Aristoteles, daß er die Affecte nicht in der Ethik, sondern in der Rhetorik behandelt, daß er nicht ihre natürliche Geschichte, sondern ihre fünstliche Erregung in das Auge gefaßt habe. Auf die natürliche Geschichte der menschlichen Affecte richtet Bacon die Aufmerksamkeit der Philosophie, er vermißt die Renntniß davon unter den Biffenschaften. "Die Bahrheit zu reden", fagt Bacon, "fo find die vorzüglichen Lehrer diefer Wiffenschaft die Dichter und Geschichtschreiber, die nach der Ratur und dem Leben barftellen, wie die Leidenschaften aufgeregt und entzündet werden muffen, wie gelindert und befanftigt, wie gezügelt und bezähmt, um nicht auszubrechen, wie die gewaltsam unterdrückten und verhaltenen Leidenschaften sich dennoch verrathen, welche Handlungen sie hervor=

bringen, welchen Bechieln fie unterliegen, welche Anoten fie ichurzen: wie sie einander gegenseitig befämpfen und widerstreben."1 Gine jolche lebensvolle Schilderung verlangt Bacon von der Moral, er verlangt damit nichts Geringeres als eine Raturgeschichte der Affecte: genau daffelbe, mas Chatefpeare geleiftet hat. Welcher Dichter hatte es besser geleistet als er? Welcher hatte den Menschen und seine Leidenschaften, wie sich Bacon ausdrückt, mehr «ad vivum» geschilbert? "Die Dichter und Geschichtschreiber", meint Bacon, "geben uns die Abbilder der Charattere; die Ethit soll nicht diese Bilder selbst, wohl aber deren Umriffe aufnehmen, die einfachen Buge, welche die menfchlichen Charaktere bestimmen. Wie die Physik die Rörper seciren foll, um ihre verborgenen Eigenschaften und Theile zu entdecken, fo foll die Ethit in die menschlichen Gemuthsverfassungen eindringen, um beren geheime Dispositionen und Anlagen zu erkennen. Und nicht die inneren Anlagen, auch die äußeren Bedingungen, welche die menschlichen Charaftere mit ausprägen, will Bacon in die Ethik aufgenommen wiffen: alle jene Gigenthumlichkeiten, die fich der Seele mittheilen von Seiten des Geschlechts, der Lebensstufe, des Baterlands, der Körperbeschaffenheit, der Bildung, der Gludsverhältniffe u. f. f."2 Mit einem Wort, er will den Menschen betrachtet wissen in feiner Individualität: als ein Broduct von Ratur und Beichichte, durchgängig bestimmt durch natürliche und geschicht= liche Ginfluffe, durch innere Anlagen und außere Ginwirtungen. Und genau fo hat Chakefpeare den Menschen und fein Schickfal verstanden: er faßte den Charafter als ein Product dieses Natur= ells und diefer geschichtlichen Stellung und das Schickfal als ein Product dieses Charafters. Bie groß Bacons Interesse für folche Charafterschilderungen war, zeigt sich darin, daß er selbst sie zu machen versuchte. Er entwarf in treffenden Zügen das Charafterbild von Julius Cafar, in flüchtigen Umriffen das von Auguftus.3 Beide faßte er in ähnlichem Beifte auf, als Chakespeare. Er fah in Cafar alles vereinigt, was an Große und Adel, an Bildung und Reiz der römische Genius zu vergeben hatte, er begriff diesen Charafter als ben größten und gefährlichsten, den die römische Welt haben fonnte. Und was bei der Analyse eines Charafters stets die Probe der Rech=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. scient. Lib. VII, cp. 3. €. unten €ap. XIII, N. III. 4. — <sup>2</sup> De augm. scient. Lib. VII, cap. 3. €. unten €ap. XIII. 3. — <sup>3</sup> Imago civilis Julii Caesaris, Im. civ. Augusti Caesaris, Op. p. 1320 fg.

nung macht, Bacon erklärte den Charakter Cäjars so, daß er sein Schicksal miterklärte. Er sah, wie Shakespeare, daß es in Cäsar die Neigung zum monarchischen Selbstgefühl war, die seine großen Eigenschaften und zugleich deren Berirrungen beherrschte, wodurch er der Republik gefährlich und seinen Feinden gegenüber blind wurde. "Er wollte", sagt Bacon, "nicht der Größte unter Großen, sondern Herrscher unter Gehorchenden sein." Seine eigene Größe verblendete ihn so, daß er die Gesahr nicht mehr kannte. Das ist derselbe Cäsar, den Shakespeare sagen läßt: "Ich bin gefährlicher als die Gesahr, wir sind zwei Leuen, an einem Tage geworfen, doch ich der ältere und der schrecklichere!" Wenn Bacon zusest Cäsars Berhängniß darin sieht, daß er seinen Feinden verzieh, um mit dieser Großmuth der Menge zu imponiren, so zeigt er uns ebenfalls den verblendeten Mann, der den Ausdruck seiner Größe auf Kosten seiner Sicherheit steigert.

Es ift sehr charafteristisch, daß Bacon unter den menschlichen Leidenschaften am besten den Ehrgeiz und die Herrschsucht, am wenigsten die Liebe begriff, die er am niedrigsten schätze. Sie war ihm so fremd als die lyrische Poesie. Doch erkannte er in einem Fall ihre tragische Bedeutung. Und gerade aus diesem Fall hat Shakespeare eine Tragödie gelöst. "Große Seelen und große Unternehmungen", meint Bacon, "vertragen sich nicht mit dieser kleinen Leidenschaft, die im menschlichen Leben bald als Sirene, bald als Furie austritt. Jedoch", fügt er hinzu, "ist hiervon Marcus Antonius eine Ausnahme." Und in Wahrheit, von der Kleopatra, wie sie Shakespeare ausgefaßt hat, läßt sich treffend sagen, daß sie dem Antonius gegenüber Sirene und Furie zugleich war.

#### Sechszehntes Capitel.

## Organon und Encyklopädie.

Nachdem wir über den Gesichtspunkt im Klaren sind, unter welchem Bacon seine neue Lehre gründet und die alten bekämpft, beschreiben

<sup>1</sup> Sermones fideles, X, de amore, Op. p. 1153. — 2 Schon hieraus erhellt zur Genüge, wie unwissend und grundverkehrt die Borstellung ist, daß Bacon der Berfasser ber nach Shakespeare genannten Dichtungen gewesen sei. Bgl. meine Schrift "Shakespeare und die Bacon-Mythen". (Festvortrag gehalten in der Generalversammlung der deutschen Shakespeare=Gesellschaft zu Weimar am 23. April 1895.) S. 15—21.

wir von hier aus den Umfang und Gesichtskreis seiner Philosophie. Wir kennen die sechs Haupttheile, in welche das Gesammtwerk zerssallen sollte<sup>1</sup>, von denen zwei in geordneter Weise ausgeführt, wenn auch nicht in gleicher Art vollendet sind: der Grundriß, nach welchem, und die Methodenlehre, kraft welcher der Bau einer neuen Philosophie errichtet werden soll. Die Methode lehrt das Organon, den Grundriß enthalten die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften, sie umsegeln gleichsam, um mit Bacon selbst zu reden, die Küsten der Wissenschaft und beschreiben den Globus der gesammten Geisteswelt, der alten und neuen. Unter den philosophischen Werken, die er selbst herausgab, war der Entwurf zu diesem Grundriß das erste, die Erweiterung und Ausführung dessielben das letzte.

In diesen beiden Schriften, dem Organon und dem Grundrig, liegt Bacons erneuende, wegweisende, bahnbrechende That, der folgenreiche Anfang, den er gemacht hat, den allein er machen wollte: er wußte zu gut, daß die Zeit fortichreitet und die Syfteme der Philojophie auflöst, auch wenn sie noch so geschlossen erscheinen, daß dieser auflösenden Macht am ehesten und am gründlichsten gerade die Lehr= gebäude verfallen, welche für die Ewigkeit gelten wollen. Daher war es von Anfang an seine Absicht, eine Philosophie einzuführen, die nicht trop der Zeit bestehen, sondern mit ihr fortschreiten sollte. Er suchte die Wahrheit der Zeit, fein abgeschlossenes, sondern ein progressives Werk, das er felbst mit unverblendetem Urtheil den Mächten der Beit unterwarf und hingab. Als er ben ersten Entwurf seines Grundriffes veröffentlichte, verglich fich Bacon in einer brieflichen Aeußerung mit dem Glöckner, der die Leute zur Kirche ruft; als er achtzehn Jahre später bas vollendete Werk herausgab, fagt er am Schluß: "Man kann mir vorwerfen, daß meine Worte ein Jahrhundert erfordern, wie einst zu dem Gesandten eines Städtchens, als biefer Großes verlangte, Themistokles fagte: «Deine Worte follten einen Staat hinter fich haben!» 3ch antworte: Bielleicht ein ganges Jahrhundert zum Beweisen und einige Jahrhunderte zum Bollenben."

Darum blieb auch bei allen Erweiterungen und Ausführungen die Grundform seiner Berke Entwurf, die Grundform seiner Darsstellung enchklopädisch und aphoristisch. Der Grundriß hat die Form

E. oben Buch I. Cap. VIII.

der enchslopädischen Uebersicht, das Organon die der Aphorismen. Un einer Stelle seiner Enchklopädie, wo er bei Gelegenheit der Rhestorik von der Kunst des wissenschaftlichen Bortrags handelt, bemerkt Bacon selbst, daß die Darstellungsweise in Aphorismen, wenn sie nicht ganz oberslächlich sein wolle, aus der Tiese und dem Mark der Bissenschaften geschöpst werden müsse und die allmählich gereiste Frucht des gründlichsten Nachdenkens sei. Diese Bemerkung trifft ihn selbst, die Beziehung auf das Organon liegt nah, und er durste in Ansehung dieses Berkes, das er lange durchdacht und zwölfmal umgearbeitet hatte, wohl fordern, daß man seine Aphorismen nicht für abgerissen und slüchtige Gedanken nehme.

Bergleichen wir Organon und Grundriß, so sind ihre Aufgaben verschieden, ihr Zusammenhang einleuchtend. Die Encyflopädie will aufbauen, die Methodenlehre muß wegräumen, was im Wege steht; dort foll "das Magazin des menschlichen Geistes" gefüllt, hier "die Tenne beffelben" gefegt und geebnet werden. Daraus erklären fich mancherlei Abweichungen und selbst Widersprüche, die zwischen beiden Werken auffallen können, und für welche jene Verschiedenheit der Aufgaben ein ausreichender und besserer Erklärungsgrund ift als etwa persönliche Absichten anderer Art, die Bacon gehabt haben könnte. Die Bücher über den Werth und die Bermehrung der Wiffen= ichaften wenden sich fämmtlich an den König und beginnen mit einer Lobrede, welche nicht schmeichelhafter und in der Schmeichelei kaum ausschweifender sein kann. Freilich galt damals an den Sofen nach der Sitte ber Zeit die äußerste Schmeichelei für den gewöhnlichen Grad der Höflichkeit. Daß nun Bacon in Rudficht auf den König manche Stellen gemäßigt und vorsichtig gehalten, manche geflissentlich jo gewendet hat, daß sie dem Könige gefallen follten, ift nicht in Abrede zu stellen. Indeffen war mit dem Gesammtwerk auch das Organon dem Könige gewidmet. Als Bacon diefes herausgab, lebte er am Hofe und ftand in der Fulle des Unsehens; als er seine enchklopadischen Bucher veröffentlichte, war er gefallen und vom hofe fern. Es ift nicht einzusehen, warum er hier in der Rücksicht auf königliche Lieb= habereien hätte übermäßiger sein und weiter gehen sollen als dort. Dagegen ift leicht zu sehen, daß in der Aufgabe des Organons die Entgegensehung, in der des enchklopadischen Berkes die Umfaff= ung lag, daß Bacon dort schärfer und negativer, hier wo er jede mogliche Wiffenschaft zu berüchsichtigen, ihr die Stelle anzuweisen, die

porhandenen Leistungen anzuführen hatte, anerkennender und pofitiper perfahren mußte. Im Organon find die Urtheile über Ariftoteles und die Scholaftifer wegwerfend und geringschätig, von dem Bestreben erfüllt, sie aus dem Bege zu räumen, in dem Grundrif finden sich Urtheile auch anderer Urt; bei Aristoteles wird die wissenschaft= liche Größe feiner Leiftungen anerkannt, bei den Scholastikern die formelle Denkfraft, welche große Lichter aus ihnen gemacht hatte, wenn nicht ihre Objecte so einförmig gewesen waren. Im Organon gilt die Naturwissenschaft als die große Mutter aller Bissenschaften, in der Encyflopädie wird eine Fundamentalphilosophie gefordert, welche auch der Naturwiffenschaft zu Grunde liegen foll; dort ist die Metaphysik der Inbegriff physikalischer Axiome, aus deren Auffindung und Bestimmung die Aweckbegriffe grundfählich ausgeschlossen sind, hier ent= enthält die Metaphysik im Unterschiede von der Physik die teleologifche Erklärung der Dinge: bas Organon redet gegen die Bermifchung der Theologie und Philosophie, die Encyklopädie anerkennt eine natür= liche Theologie und giebt ihr den Plat innerhalb der Philosophie. Freilich war dort unter Philosophie immer Naturphilosophie verstanden, und daß mit dieser die Theologie in keinerlei Beise vermischt werden solle, wird auch hier ebenso nachdrücklich gefordert. Man sieht beutlich, daß es fich um eine Beränderung nicht des Standpunktes und ber Sache, sondern des Umfangs der Wissenschaft handelt, der er= weitert werden muß, um Plat zu gewinnen. Es find mehr Biffenichaften da, als im Organon Raum haben. Sier foll eine neue Belt der Erfenntniß entdeckt werden, mahrend auf dem Globus der Wiffen= schaften Plat fein muß auch fur die alte. Dort gilt nur das Neue, hier das Alte und Neue. "Wir haben den ganzen Umfang sowohl der alten als der neuen Belt der Biffenschaften umfegelt": mit diefen Borten beginnt das lette der enchklopädischen Bücher. Die Natur der Wissenschaft und Philosophie ist bei Bacon elastisch, das Organon faßt Wissenichaft, Philosophie, Physit in dasselbe Bolumen und verstärkt ihre Spanntraft bis zum heftigften Widerstande unter bem Druck aller veralteten Beistesatmosphären; die Enchklopädie läßt die Wissenschaft ihre größte Ausdehnung nehmen, fie hebt den Druck und vermindert den Widerstand: hier reicht die Wissenschaft weiter als die Philosophie und beherbergt auch die geoffenbarte Theologie, die Philosophie weiter als die Naturphilosophie und beherbergt neben diefer auch die natur=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IX. Op. p. 257.

liche Theologie. Erwägt man, wie schwierig es ist, die streng methsodische und enchklopädische Denkart zu vereinigen, wie jene ebensso nothwendig Ausschließungen als diese Einräumungen fordert, so wird man finden, daß die Uebereinstimmung der beiden Hauptwerke Bacons nicht größer sein kann, als sie ist.

Die Erweiterung der Biffenschaft ist bedingt durch ihre Erneuer= ung von Grund aus. In diefer Gesammtaufgabe find beide Berte dergeftalt einig, daß bas Organon auf die Erneuerung, die Encyklopadie auf die Erweiterung bedacht ist. Das ganze Gebiet der Wissen= schaft wird ausgemeffen, in feine verschiedenen Reiche getheilt, die Gegenden gezeigt und bezeichnet, die noch brach liegen und angebaut werden sollen. Auch hier erfennen wir jene beiden Grundzuge der baconischen Geistesart: die Richtung auf das Ganze und der Trieb nach Reuem. In der ersten Absicht sucht Bacon eine vollständige Eintheilung des menschlichen Biffens, in der zweiten späht er überall nach ungelösten und zu lösenden Aufgaben. Er knüpft an das Bor= handene das Neue, an die Leistung das Problem. Nach ihm soll die Wiffenschaft das Abbild der wirklichen Welt fein; in dem Buftande ber Wiffenschaften, den er vor sich sieht, erscheint ihm dieses Abbild jo verfehlt, jo unähnlich, jo lückenhaft. Wer nichts vermißt, fucht nichts. Wer nicht richtig sucht, findet nicht viel und nichts auf richt= ige Art. Das richtige Suchen ist das Thema des Organons, das richtige Vermiffen bas der Enchklopadie. So greifen beide Werke in einander und bedingen sich gegenseitig.

Was Bacon zunächst vermißte, war der Zusammenhang der einzelnen Wissenschaft iwas er zunächst suchte, war deshalb die Wissenschaft als ein Ganzes, die natürliche Verbindung ihrer Theile, deren keiner abgetrennt und losgerissen von den übrigen existiren sollte. Er wollte Leben in der Wissenschaft wecken; darum mußte hier vor allem ein lebensfähiger Körper geschaffen werden, ein Orsganismus, dem kein Theil sehlt, dessen Theile sämmtlich so verknüpft sind, daß sie in Wechselwirkung stehen. Die Unfruchtbarkeit der disherigen Wissenschaft, welche dem Geiste Bacons so peinlich aussiel, war zum großen Theile mitverschuldet durch die Trennung, worin sich die Wissenschaften befanden, abgesperrt von einander, ohne gegenseitigen Austausch und Verkehr. So unfruchtbar die Trennung ift, so fruchtbar muß die Vereinigung sein. Schon die übersichtliche Darsstellung der Wissenschaften besördert die wissenschaftliche Eultur und

erleichtert beren Mitheilung; die vollständige Eintheilung zeigt, was zum Ganzen der Wissenschaft noch sehlt, was noch nicht gewußt wird, und bewegt so den wissenschaftlichen Geist zu neuen Bestrebungen. Endlich treten durch die enchklopädische Ordnung die einzelnen Wissenschaften in lebendigen Verkehr, sie können sich jetzt gegenseitig vergleichen, berichtigen, befruchten. Auf diesen Punkt legt Bacon selbst das größte Gewicht und macht denselben im Ansange des vierten Buchs zum Leitstern des enchklopädischen Weges: "Alle Eintheilsungen der Wissenschaftlichen Gebiete bezeichnen und anzuwenden, daß sie die wissenschaftlichen Gebiete bezeichnen und unterscheiden, nicht etwa trennen und zerreißen, damit durchgängig die Auflösung des Jusammenhangs in den Wissenschaften vermieden werde. Denn das Gegentheil hiervon hat die einzelnen Wissenschaften unfruchtbar, leer gemacht und in die Irre geführt, weil die gemeinsame Quelle und das gemeinsame Feuer sie nicht mehr ernährt, erhält, läutert."

Auf einen folden Zusammenhang gerichtet, durfen die Bucher über den Werth und die Bermehrung der Biffenschaften als der Berfuch eines Spftems angesehen werden, aber nicht mit den Augen des Systematifers, sondern mit denen des Encyflopadiften. Die Systematifer werden mit Recht finden, daß die baconischen Gintheilungen nicht fehr genau und durchgreifend, die baconischen Berknüpfungen oft fehr locker und willfürlich find. Das Eintheilungsprincip ift neu, die Eintheilungsregeln find die gewöhnlichen logischen Divisionen. Unterscheiden wir den Sustematiker vom Enchklopadiften, fo genügt dem letteren die bloße Zusammenstellung des wissenschaftlichen Ma= terials, welches der andere zusammenfügen, d. h. innerlich verknüpfen möchte burch ein gesehmäßiges Band. Der Enchklopädist sucht vor allem die Bollständigkeit in den Materien, er mahlt darum für fein Wert diejenige Form, welche die Bollständigkeit am meiften begunftigt und soviel als möglich verburgt. Wenn diese Form die spstematische nicht ist oder sein kann, so wählt er Die aggregative, und unter allen aggregativen Formen wird die Bollftändigkeit ber Materien am ehesten festgestellt durch die alphabetische. Wenn eine Enchklopadie fein wirkliches Syftem fein fann oder will, fo muß fie Wörterbuch werden. Die baconische Enchklopadie war fein Suftem, genau genommen, fondern eine logische Aggregation; barum wurde fie in ihrer Fortbildung zum Dictionnaire und vertauschte die log-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IV, cp. 1. Op. p. 98.

ische Form mit der alphabetischen. Diese Fortbildung ist nach Bayles fritisch-historischem Dictionnaire die frangosische Enchklopadie, das philosophische Wörterbuch von Diderot und d'Alembert, Die sich in der Borrede ihres Werks selbst auf Bacon berufen und namentlich auf seine Schrift über die Bermehrung der Wiffenschaften.1 frangofische Enchklopadie, diefes Magazin der Aufklarung, führt sich auf Bacon zurud, nicht bloß als den Begründer der empiristischen Philosophie überhaupt, sondern zugleich als den ersten Enchklopädisten dieser Richtung. Aber der Unterschied zwischen Bacon und den französischen Enchklopädisten besteht nicht bloß in der logischen und alphabetischen Form ihrer Werke, sondern, was damit zusammen= hangt, in der verschiedenen Stellung beider zur Wiffenschaft. Diderot und d'Membert ernteten, was Bacon gefäet hatte: dieser erneuerte die Philosophie, jene sammelten, was die neue Philosophie erzeugt hatte: Bacon hatte es vorzugsweise mit Aufgaben zu thun, die frangösischen Enchklopädisten mit Resultaten, sie redigirten die Acten der Philosophie, Bacon suchte deren Probleme. Seine Bucher über die Bermehrung der Biffenschaften nannte d'Alembert «Catalogue immense de ce qui reste à découvrir».

# Siebzehntes Capitel. Die baconische Encyklopädie.

# I. Einleitung.

1. Die Bertheibigung ber Wiffenschaft.

Die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften, wie sie das ausgeführte Werk giebt, zerfallen in zwei sehr ungleiche Haupttheile; das erste Buch handelt von dem Werth, die folgenden von der Vermehrung der Wissenschaften. Beide Theile verhalten sich so, daß in dem ersten die Aufgabe vorbereitet wird, welche in dem zweiten ausführlich gelöst werden soll. Daher nehmen wir das erste Buch als die Einleitung des Ganzen.

Wenn man für nothwendig findet, den Werth der wissenschaftlichen Erkenntniß erst zu rechtsertigen, so muß man noch Grund haben, ihn zu vertheidigen, man muß Gegner vor sich sehen, welche die wissenschaftliche Forschung bekämpfen, Einwürfe, die ihre Bedeutung in Frage stellen oder herabsehen. Man kann eine Sache nicht ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et des arts par Diderot et d'Alembert (1758). Le discours préliminaire. Bgl. Art. Baconisme.

theidigen, ohne die Feinde berselben anzugreisen, daher begegnen uns gleich im Anfange des Werks polemische Züge, die in manchen Punkten an das Organon erinnern. Die Gegner, welche Bacon zurücksweisen will, bevor er positiv von dem Werthe der Wissenschaft redet, sind die Einwürse der Theologen, der Staatsmänner und der Versächter der Gelehrten überhaupt.

Die Theologen wittern in der Wiffenschaft die alte Schlange, welche die Menschen verführe; sie fürchten, daß die Erforschung der natürlichen Urfachen die Menschen gottlos mache, weil sie barüber die oberfte und höchste Ursache vergessen. Da er zu dem Könige redet, citirt Bacon eine Menge salomonischer Aussprüche, die für den brit= ischen Salomo Beweisgrunde ad hominem waren. Das Zeugnift ber biblischen Schlange führt Bacon gern an, da es nicht gegen, fondern für ihn fpreche, denn die Schlange habe die Menschen nicht zur Erkenntniß der Natur, sondern zu der des Guten und Bosen verführt und damit auf den falschen Weg geleitet, der von der Raturerkenntniß ablente: eben darin habe der Sündenfall bestanden. Auch fei die Raturphilosophie dem Glauben keineswegs feindlich, nur so= lange fie an der Schwelle stehen bleibe und die Dinge oberflächlich betrachte, könne sie dem Atheismus zufallen; dagegen je tiefer sie eindringe in die Urfachen der Dinge, um fo naber tomme fie Gott, denn der lette Ring der natürlichen Rette der Dinge hänge am Throne Jupiters. Ein Tropfen aus dem Becher der Philosophie, fagt Bacon anderswo, bringe jum Unglauben; wenn man ben Becher bis auf den Grund leere, so werde man fromm.

Die Einwürfe der Staatsmänner sind ebenso falsch als die der Theologen. Es sei nicht wahr, daß die Wissenschaft die Geister versweichliche und zum Dienste des Staats im Kriege und im Frieden untauglich mache. An so vielen Beispielen geschichtlicher Ersahrung lasse sich zeigen, daß der Ruhm der Waffen mit dem der Wissenschaften zusammen bestehe und das Wohl der Bölker am besten geseiche unter Fürsten, welche die wissenschaftliche Bildung fördern und selbst darin vorleuchten. Das schlechteste Beispiel, das er wählen konnte, schien ihm hier das wirksamste: König Jakob!

Abgesehen von den Bedenken, welche falscher Religionseifer und Geschäftsdünkel gegen die Bissenschaft zu richten pflegen, haben sich aus einer gewissen Geringschätzung der gelehrten Leute eine Menge Borurtheile gegen die Bissenschaft selbst verbreitet. Benn man die

Belehrten, die zum großen Theil arme Schulmeifter feien, etwas näher anjehe und auf ihre Sitten, ihre Irrthumer und Gitelkeiten achte, jo fonne man unmöglich von der Sache, die fie betreiben, eine hohe Meinung fassen. Bas die Armuth betrifft, so will es Bacon den Bettelmönchen überlaffen, deren Lobrede zu halten. Die Geringichäbung ber Schulmeifter ftraft er mit einem niederschlagenden und mertwürdigen Bort. Entweder verachte man die Zöglinge, weil fie unmundig, oder das Geschäft, weil es niedrig sei; im ersten Fall perfenne man die Bedeutung der Jugend, im andern die der Er-Biehung. Die Berächter ber Jugend erinnert er an das Wort der Rabbiner: "Eure Jünglinge werden Gefichter feben und eure Alten Träume haben!" Die Berächter der Pädagogit mögen bedenken, daß die Erziehung unter die wichtigsten Aufgaben der Gesetgebung und des Staats gehöre, daß die besten Zeitalter dies wohl gewußt und die Erziehung in dieser Bedeutung gewürdigt, daß es fehr forglos und thöricht sei, sie wie ein herrenloses But auf die Seite gu werfen und sich von Staatswegen gar nicht darum zu kümmern. Dieses kostbare But hätten in neuerer Zeit die Sesuiten an sich genommen und wüßten es zu pflegen. "Wenn ich sehe", fügt Bacon hinzu, "was dieser Orden in der Erziehung leistet, in der Ausbildung sowohl der Gelehrsamkeit als des Charakters, so fällt mir ein, was Agefilaus vom Pharnabazus sagte: «Da du so bist, wie du bist, so wünschte ich, du wärest der unfrige!»"1

An den Sitten der Gelehrten werde allerhand getadelt, bald finde man sie zu geschmeidig und biegsam, bald zu unhöslich und unsein; jest werse man ihnen vor, daß sie ihr eigenes Interesse zu wenig verstehen, jest, daß sie die Reichen und Mächtigen zu gern aussuchen und die größte Nachgiebigkeit gegen sie zeigen. Diesen letzten Tadel verwandelt Bacon, indem er sich auf Beispiele alter Philosophen des ruft, in ein Lob der Klugheit. Wenn die Philosophen die Reichen aussuchen, was nicht ebenso umgekehrt der Fall sei, so wissen jene besser was sie brauchen, als diese, wie schon Diogenes gesagt. Als ein Philosoph mit dem Kaiser Hadrian disputirte, gab er nach, weil ein Mann, der über dreißig Legionen gebiete, immer Recht haben müsse. Alles zusammengefaßt, so seien die Sitten der Gelehrten so entgegengesetzer Art, daß sie nicht den gesehrten Stand, sondern die Menschen und deren Gemüthsart bezeichnen, also gar keinen Grund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. Lib. I. Op. p. 11.

gegen die Wissenschaft bieten. Aehnlich verhalte es sich mit der Lehr= art, die bei dem einen zu schwülstig und wortreich sei, bei dem andern au spikfindig und streitsuchtig, bei dem dritten zu unkritisch und leichtgläubig. Als Beispiel der ersten Art nennt Bacon jenes Saschen nach Bilberreichtum und Wig, welches damals in England Mode war, als Beispiel der zweiten die Scholastiker, wobei er nicht vergißt, auch die Stärke berfelben hervorzuheben, als Beispiel der dritten die Berichte der Kirchenväter über die Bunderthaten der Märtprer. die leichtgläubigen Erzählungen aus dem Gebiet der Raturgeschichte bei Plinius, Albertus, Cardanus u. a., denen gegenüber er den Aristoteles hervorhebt als ein leuchtendes Beispiel wissenschaftlicher Größe, der in seiner Thiergeschichte wohl verstanden habe, das Glaubhafte vom Zweifelhaften zu sondern. 1 Und wenn man als Beispiele leichtgläubiger und abergläubischer Biffenschaft auf Aftrologie, Magie und Alchymie hinweise und auf den Charlatanismus, der hier ge= trieben werde, so solle man deren Nuten nicht gang übersehen, denn die Aftrologie suche doch nach dem Ginfluß der himmlischen Körper auf die irdischen, wie abergläubisch sie sich die Sache auch vorstelle; die Magie wolle sich der Naturkräfte bemeistern und trachte nach praktischen Zielen; die Alchmie endlich finde zwar keinen Schap, aber bearbeite doch den Weinberg.

#### 2. Das Lob ber Wiffenichaft.

Nachdem die Einwürfe gegen die Biffenschaft entfraftet find, wird gezeigt, daß unter allen göttlichen und menschlichen Dingen keines werthvoller sei als die Erkenntniß. Voran stehe die göttliche Beisheit in der Schöpfung der Belt, die himmlische Hierarchie stelle die Engel der Erleuchtung höher als die des Dienstes, in der Gründung des Christenthums habe die Beisheit Christi mehr vermocht als die Bunder, zur Berbreitung deffelben habe der weiseste der Apostel bas meiste beigetragen, die Kirche sei mächtig geworden burch die Beisheit und Gelehrsamkeit der Bischöfe, und eben jest zeigen die Jesuiten, wie viel die Kirche gewinnen konne burch die Pflege der Biffenschaften. Bas aber die rein menschlichen Dinge betreffe, fo haben schon die Alten die Kraft der Erfindung und des Wiffens vergöttert und höher gestellt selbst als die Staatengrundung; Theseus haben sie zum Salbgott, Bachus und Ceres, Merkur und Apollo bagegen zu Göttern gemacht, Plato habe bas Beil bes Staats in die Herrschaft der Philosophen gesetzt und wenigstens so viel beweise die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. etc. Lib. I. Op. p. 18.

Geschichte des römischen Kaiserreichs, daß unter den weisesten Fürsten die Völker am glücklichsten leben. Philosophische Einsicht habe Xenophon mit militärischer Kunst, Alexander und Cäsar mit welterobernder Thatkraft vereinigt. Unter allen menschlichen Genüssen sei der Genuß der Erkenntniß der höchste, der einzige, der immer befriedige, der nie übersättige. Nichts sei erhabener und wohlsthuender als, wie Lucrez preise, von der Höhe der Wissenschaft, aus der Burg der Wahrheit herabzuschauen auf das Getümmel menschlicher Leidenschaften, auf die Frrthümer und Mühseligkeiten, welche unter uns sind. Und wie es nichts Höheres gebe als die Wissenschaft, so sei auch nichts dauernder und sicherer als ihr Nachruhm.

Was der Wissenschaft entgegensteht, sind nur Vorurtheile, die nie ganz aufhören werden, weil sie in der Gedankenlosigkeit und dem Mangel an Urtheilskraft ihren Grund haben. Man wird nie vershindern können, daß es Leute giebt, welche, wie der Hahn in der Fabel, das Gerstenkorn dem Edelsteine vorziehen, oder wie Midas den Pan lieber haben als den Apollo.

## 3. Die Borfrage.

Ift nun die Wiffenschaft das werthvollste Gut, welches die Mensch= heit besitzt, so ist auch die Vermehrung desselben eine der wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten, und der Staat muß, soviel er vermag, auf die Mittel zur Förderung der Biffenschaften bedacht sein. ift die Vorfrage, welche Bacon im Anfange des zweiten Buchs be= handelt und als Aufgabe dem König an das Berg legt. Bier fommt alles barauf an, die wiffenschaftlichen Unftalten zeitgemäß zu verbessern, veraltete Einrichtungen abzuschaffen, neue auf den Fortschritt der Wiffenschaften berechnete an deren Stelle zu fegen. Die professionelle Gelehrsamkeit, das «munus professorium», hat fich überlebt, die Bücherweisheit trägt keine Früchte mehr, die scholaft= ischen Vorlesungen und Uebungen sind nichtig. Logit und Rhetorik follte die lette aller Borlefungen fein, weil fie nur fruchtbar fein kann, wenn aus den übrigen Biffenschaften ein Reichthum von Kenntniffen eingesammelt ist; jest, wo sie ohne diese Boraussetzung die erste aller Borlesungen sein soll, muß sie nothwendig die dürftigste und arm= seligste werden. Ebenso fruchtlos und verderblich sind die Uebungen in der Redekunft. Entweder wird auswendig gelernt oder improvisirt: im erften Fall ift gar feine geiftige Gelbstthätigkeit vorhanden, im zweiten ist sie leer, beides daher unnüb.

Die gelehrten Unstalten bedürfen einer gründlichen Reorganisa= tion, um zwei Aufgaben zu lofen: Manner für den Staatsdienst zu bilden durch das Studium der Geschichte, Politik und neueren Sprachen, dann die Wiffenschaften und Runfte in der freien und umfassenden Bedeutung des Worts weiterzuführen. "Ich wundere mich". jagt Bacon, "daß es in gang Europa unter fo vielen Collegien nicht eines giebt, bas ben freien und univerfellen Studien der Runfte und Wiffenschaften gewidmet ift." Er fordert eine allgemeine philosophische Facultät als Pflanzichule besonders der Naturwiffenschaften, ausge= ruftet mit allen dazu nöthigen Sulfsmitteln, denn es fehle nicht fomohl an Büchern als an Stern= und Erdfarten, Darftellungen des himmels= und Erdglobus, aftronomischen Inftrumenten, botanischen Garten, physikalischen und chemischen Laboratorien u. f. f. Alte Bücher habe man genug, es fehle an neuen, man bedürfe Unstalten zur Bereinigung solcher wissenschaftlicher Rräfte, deren alleinige Aufgabe die Bermehrung der Biffenschaften, die litterarische Berbreitung der neuen Entdedungen fei. Bas Bacon bier gefordert und eine spätere Beit in das Werk gesetzt hat, find Akademien der Wiffenschaft. Und ba bie Wirkungen, die er in das Auge faßt, nur möglich find durch die Bereinigung der Kräfte, so wünscht er einen fortdauernden wechselseitigen Berkehr aller Akademien Europas. Gine folche Fülle von Kräften in Bewegung zu setzen, ift natürlich nicht die Sache eines Privatmannes, sondern der Könige und Staaten. Der Brivatmann verhalte sich bier wie der Merkur am Scheidewege, der zwar mit ausgestrecktem Finger bie Richtung zeige, aber nicht felbst den Fuß rühren und von feinem Geftell herabsteigen könne.1

# II. Eintheilung. Die Beltbeschreibung.

Das Princip, wonach Bacon den «glodus intellectualis» einstheilt, ist psychologisch. Wie Plato aus den menschlichen Seelenkräften die politischen Stände herleitet, so Bacon die großen Abtheilungen der Wissenschaft. So viele Kräfte in uns die wirkliche Welt vorstellen können, so viele Abbildungen derselben sind möglich, in so viele Theile zerfällt das Gesammtbild des Universums. Unsere Vorstellungskräfte sind Gedächtniß, Phantasie, Bernunft: daher giebt es ein gedächtnißemäßiges, phantasiegemäßes, vernunftgemäßes Abbild der Welt. Das Gedächtniß ist ausbewahrte Wahrnehmung und Erfahrung. Das em=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. II. Op. p. 37-43.

pirische Abbild ist Weltbeschreibung, das phantasiegemäße Poesie, das rationale Wissenschaft im engeren Sinn. Bon der Poesie haben wir gehandelt: sie ist, mit der Geschichte verglichen, eine "Fiction", mit der Wissenschaft verglichen ein "Traum". Es bleiben uns mithin als die beiden Haupttheile des welterkennenden Geistes Geschichte und Wissenschaft übrig, die sich zu einander verhalten, wie das Gedächtniß zur Vernunft. Die menschliche Seele erhebt sich vom sinnlichen Wahrsnehmen zum vernünftigen Denken; denselben Gang befolgt die baconsische Methode, denselben die Enchklopädie.

1. Die Naturgeschichte.

Die Weltbeschreibung oder Geschichte enthält das Abbild der Belt= begebenheiten, gefammelt durch Erfahrung und aufbewahrt im Gebächtniß. Da nun die Welt das Reich der Ratur und der Menschheit in sich begreift, so zerfällt die Weltgeschichte in «historia naturalis» und «historia civilis». Die Werke der Natur sind entweder frei, wenn sie bloß durch Naturfrafte geschehen, oder unfrei, wenn sie aus solchen Bewegungen der Körper hervorgehen, die durch menschliche Runft bewirkt werden: die freien Bildungen können regelmäßig oder anomal sein, die einen nennt Bacon «generationes», die andern «praetergenerationes», die fünstlichen Naturwerke sind mechanisch: die Naturgeschichte zerfällt demnach in die historia generationum, praetergenerationum und mechanica. Die lettere wäre eine Ge= schichte der Technologie, welche Bacon vermißt und darum fordert, wie auch eine Geschichte der natürlichen Miggestaltungen. Die Reihe der regelmäßigen Naturbildungen läßt er in fünf Rlaffen zerfallen, in= bem er nach dem Borbilde der Alten von den oberften Regionen in die sublunarischen herabsteigt: er beginnt mit den Simmelskörpern und geht von hier abwärts zu den Meteoren und atmosphärischen Er= scheinungen, dann zu Erde und Meer, zu den Elementen oder all= gemeinen Materien, endlich zu den specifischen Körpern.

Die Beschreibung dieser Objecte ist entweder bloß erzählend oder methodisch. Der letzteren widmet Bacon schon hier ein ausmerksames Interesse, er empsiehlt "die inductive Naturbeschreibung" als den Beg, auf welchem der naturgeschichtliche Stoff der Philosophie zusgeführt wird. "Die erzählende Beschreibung ist geringer zu schätzen als die Induction, welche der Philosophie die erste Brust reicht." Eine solche wissenschaftliche oder der Wissenschaft zugängliche Geschichtsichreibung der Natur vermißt Bacon und wollte in seinen naturs

geschichtlichen Schriften selbst zur Lösung biefer Aufgabe einige Beisträge liefern.

#### 2. Litteraturgeschichte.

Das menschliche Gemeinwesen zerfällt in Staat und Rirche: baber teilt sich die Geschichte der Menschheit in «historia ecclesiastica» und «historia civilis» im engeren Sinn. Zwischen beiden bemerkt Bacon eine Lude, was immer fo viel fagen will als eine Aufgabe. Noch giebt es feine Litteratur= und Runftgeschichte. Für die Löfung diefer Aufgabe hat Bacon zwar felbst fein Beispiel, aber mit wenigen Zugen eine Vorschrift entworfen, die wir jest erst wahrhaft würdigen können, weil man erft in unseren Zeiten angefangen bat, fie zu erfüllen. Seine Borschrift ift heute so gultig als damals. Sie zeigt, wie gründlich Bacon die Aufgaben, welche er der Zufunft feste, zu faffen wußte, in welchem neuen, gefunden, weitblickenden Beift er fie bachte. Schon die bloße Forderung einer Litteratur= und Kunstgeschichte überrascht im Munde der eben erwachten Philosophie, unter den baconischen Neuerungsplänen, noch mehr die eracte Borichrift, wonach er feinen Plan wollte ausgeführt wiffen. Bas ift die Litteratur anderes als ein Abbild der Weltzustände im menschlichen Geifte? Bas also kann bie Geschichte der Litteratur anderes sein als ein Abbild vom Ab= bilde der Belt? Und eben beshalb überrascht uns dieses Postulat im Munde Bacons. Dieser realistische Ropf richtete sich so ausschließend auf das Abbild der Welt, daß wir uns wundern, wie er zugleich ein Abbild von diesem Abbilde vermissen und wünschen konnte. Das erklärt sich allein aus dem großen realistischen Verstande, womit Bacon die menschlichen Dinge ansah, er schäpte die Litteratur nach ihrem empirischen Werthe, er bemerkte ihren realen Zusammenhang mit dem menschlichen Leben im Großen und wollte sie unter diesem weltgeschichtlichen und politischen Gesichtspunkte dargestellt wiffen. Litteratur und Kunft galten ihm als das feelenvollste Glied im Organismus der menschlichen Bildung; hier spiegelt sich das Bild der Welt im Auge des menschlichen Geiftes. Darum fagt Bacon: "Wenn die Geschichte der Welt in diesem Theile verfaumt wird, so gleicht sie einer Bildfäule des Polyphem mit ausgeriffenem Auge." Die Litteratur ift immer ber Spiegel ihres Zeitalters, fie ift in biefem Sinne ein Theil ber Universalgeschichte. Aber es giebt noch feine Universalgeschichte der Litteratur: in diesem Sinn macht fie Bacon zu einem wiffenschaftlichen Desiderium. Die einzelnen wiffenschaft=

lichen Fächer, wie Mathematik, Philosophie, Rhetorik u. f. f., haben wohl einige Notizen ihrer eigenen Geschichte, aber es fehlt das Band, welches diefe abgeriffenen und zerftreuten Bruchftude zu einem Gangen verknüpft, es fehlt das geschichtliche Gesammtbild der menschlichen Biffenschaft und Runft. Es ift nicht genug, daß jede Wiffenschaft ihre Borläufer fenne. Es giebt einen Zusammenhang in allen litterarischen Werten eines Zeitalters, es giebt einen pragmatischen Zusammenhang in der Reihenfolge diefer Zeitalter. "Die Biffenschaften", fagt Bacon treffend, "leben und wandern, wie die Bolker." Die Litteraturge= ichichte foll die Zeitalter schildern, die Epochen in das Auge faffen, den Gang verfolgen, welchen die Wiffenschaften genommen haben von den ersten Anfängen durch die Blüthe zum Berfall, und von da wieder zu neuen Anfängen: wie sie erweckt, erzogen, dann allmählich aufgelöft und zerfett, endlich wieder von neuem belebt worden. In diesem Bange find die Schicksale der Litteratur auf das genaueste mit den Schicksalen ber Bölker verbunden. Es giebt einen Causalzusammenhang, eine Wechselwirfung zwischen bem litterarischen und politischen Leben. Auf diesen bedeutsamen Bunkt richtet Bacon fehr nachdrücklich die Aufmerksamkeit des Geschichtschreibers. Die Litteratur foll dargestellt werden in ihrem nationalen Charafter, unter den Ginfluffen bes bestimmten Volkslebens, deffen Abbild fie darstellt; ihre Werke find immer mitbedingt durch die klimatische Beschaffenheit der Welt= gegend, die natürlichen Anlagen und Eigenthümlichkeiten ber Na= tionen, deren gunftige und ungunftige Schickfale, durch die Einfluffe der Sitten, Religionen, politischen Zustände und Gesetze. Die Objecte der litterargeschichtlichen Darstellung find demnach die allgemeinen Bu= ftande der Litteratur in Berbindung mit den politischen und religiofen. Mit andern Worten: Bacon faßt die Litteratur als einen Theil der gesammten menschlichen Bildung; er will die Litteratur= und Runftgeschichte im Sinne der Culturgeschichte behandelt wissen. in welchem Beift, in welcher Form wunscht Bacon diefe Geschichte geschrieben? "Die Geschichtschreiber sollen nicht nach Art der Kritiker und Kritikafter ihre Zeit mit Loben und Tadeln zubringen, sondern bie Objecte darstellen, wie sie sind, und die eigenen Urtheile sparsamer einmischen. Diese Objecte sollen fie nicht aus den Darstellungen und Beurtheilungen anderer entlehnen, sondern aus den Quellen selbst ichöpfen, nicht etwa fo, daß sie die darzustellenden Schriften bloß auß= ziehen und ihre Lesefrüchte feil bieten, sondern fo, daß fie den Saupt=

196

inhalt berselben burchbringen, ihre Eigenthümlichkeit in Stil und Methode lebhaft begreifen und auf biese Beise den litterarischen Genius bes Zeitalters, indem sie seine Berke barftellen, gleichsam von den Todten erwecken."

3. Staatengeschichte.

Auch der politischen Geschichte sett Bacon neue Aufgaben und Borschriften in dem fruchtbaren Beiste seiner Philosophie. Die Beschichtschreibung gründet sich, wie alle Wissenschaft, auf die Erfahrung, und die Erfahrung hat zu ihrem nächsten Borwurf die Particularien, zu ihrem nächsten Gebiete die eigene Unschauung. Darum legt Bacon mit gutem Grunde einen fo großen Werth auf die Particulargeschichte, die Memoiren und Biographien gegenüber den Universalhistorien, welche in den meiften Fällen den Leitfaden der Erfahrung, die Fagbarteit des Inhalts entbehren und in demfelben Grade einbußen an Lebendig= feit und Treue der Darftellung. Gehr richtig fagt er im Sinblick auf die Universalgeschichte: "Bei einer genaueren Erwägung sieht man, wie die Gesetze der richtigen Geschichtschreibung so streng sind, daß sie bei einer so ungeheuern Beite des Inhalts nicht wohl ausgeübt werden fönnen, und so wird Unsehen und Werth der Geschichte durch Masse und Umfang des Stoffs eher verkleinert als vermehrt. Muß man von überall her die verschiedenartigsten Materien hereinziehen, so lockert sich nothwendig der gebundene und strenge Zusammenhang der Darstellung, fo erichlafft die Sorgfalt, die fich auf fo viele Dinge erftredt, in der Ausführung des Einzelnen, so wird man allerhand Traditionen und Gerüchte aufnehmen und aus unechten Berichten ober fonst leichtem Stoff Geschichte zusammenschreiben. Ja es wird jogar nothwendig werden, um das Werk nicht in das Grenzenlose auszudehnen, vicles Erzählenswerthe gefliffentlich wegzulassen und nur zu oft in die epitomarische Darstellungsweise zu verfallen, d. h. Auszuge zu machen statt der epischen Erzählung. Dazu fommt noch eine andere nicht geringe Befahr, welche dem Werthe der Universalgeschichte schnurftracks zuwiderläuft. Wie diese nämlich manche Erzählungen aufbewahrt, die soust verloren gegangen wären, so vernichtet sie andererseits manche fruchtbare Erzählungen, welche fonft fortgelebt hätten, nur um der fürzeren Darstellung willen, die bei der Menge jo beliebt ift.2 Dagegen erlauben die Lebensbeschreibungen bedeutender Menschen, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. Lib. II, cp. 4. Op. p. 49 flg. — <sup>2</sup> De augm. Lib. II, cp. 8. Op. p. 55.

Specialgeschichten, wie der Feldzug des Chrus, der peloponnesische Krieg, die catilinarische Verschwörung u. f. f. eine lebhafte, treue, fünstlerische Darftellung, weil ihre Begenstände burchgängig bestimmt und abgerundet find. Die echten Hiftorifer, die Renner der Geschicht= fcreibung, werden mit Bacon übereinstimmen. Der mahre und fünft= lerifche Weichichtsfinn fucht fich von felbft zur Darftellung folche Stoffe, die er vollkommen bemeistern und in allen ihren Theilen deutlich auß= prägen tann. Rur aus gründlichen Specialgeschichten fann bie Universalhistorie resultiren, wie nach Bacon die Philosophie aus der Erfahrung, die Metaphysit aus der Physit. Die großen Siftoriker beginnen gewöhnlich mit Monographien und specialgeschichtlichen Aufgaben, die fie am liebsten aus dem Gebiet ihrer lebendigften Anschau= ung nehmen. Un folden durchgängig bestimmten und fagbaren Materien fann sich das Talent des Historiographen zugleich beweisen und üben. Es geht hier dem Siftoriter wie dem Runftler. Je unbestimmter und allgemeiner der Borwurf ift, den sich der Künstler wählt, um jo unlebendiger und unwirtsamer ift feine Darftellung. Bas dem Stoff an natürlicher Lebensfülle fehlt, entbehrt das Runft= wert an poetischem Reiz. Innerhalb bes geschichtlichen Bölferlebens steht aber dem Geschichtschreiber nichts näher als die eigene Nation. Sier ichopft er nicht bloß aus der erfahrungsmäßigen Geschichte, jondern aus der eigenen, gewohnten Erfahrung. Darum empfiehlt Bacon die nationale Geschichtschreibung als das lebendigste und nächste Thema. Diese Aufgabe ift im Interesse ber Beschichte und des Zeit= alters; fie entfpricht dem Geifte des reformatorischen Princips, welches bem Mittelalter gegenüber eine nationale Rirche, eine nationale Politik, eine nationale Litteratur erweckt und diese Mächte vor allem in England siegreich behauptet hatte. Und nicht genug, daß Bacon die nationale Geschichtschreibung zur Aufgabe machte, er unternahm selbst die exemplarische Lösung berselben, er wählte die Geschichte seiner Nation in dem eben erfüllten Zeitraum ihrer nationalen Wiederher= stellung, die Geschichte Englands von der Bereinigung der Rosen unter Beinrich VII. bis zur Bereinigung der Reiche unter Jafob I. In seiner Geschichte der Regierung Heinrichs VII. hat er den ersten Theil dieser Aufgabe gelöst. 1

Bacon will die politische Geschichte ebenso rein und sachlich dars gestellt wissen als die litterarische. Hier soll die Darstellung nicht

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I, Cap. VIII. — De augm. II, cp. 10. Op. p. 56.

fortwährend fritisiren, dort nicht politisiren. Er deutet auf das Ge= ichlecht jener Siftoriker, die einer Doctrin zu Liebe Geschichte ichreiben und immer mit Vorliebe auf gemiffe Begebenheiten gurudfommen, um ihre Theorie baran zu bemonftriren; sie vergleichen jedes Factum mit der Doctrin, die sie im Ropfe haben, und wie die Bergleichung ausfällt, fo das Urtheil. Saben fie irgend ein modernes Berfaffungsideal im Ropfe, so werden sie auch Männer wie Alexander und Cafar nach ihrem Schema beurtheilen und uns belehren, baf jene Welteroberer nicht constitutionelle Monarchen waren. Diese unausstehliche Art, Geschichte zu schreiben, nennt Bacon sehr treffend "die Beschichte wiederfäuen". Das moge bem Bolitifer erlaubt fein, ber die Geschichte nur benuten will, seine Doctrin zu belegen, aber nicht dem wirklichen Geschichtschreiber. "Es ist unzeitig und läftig, überall politische Bemerkungen einzustreuen und damit ben Faden der Geschichte zu zerstückeln. Freilich ist jede etwas umsichtige Geichichtschreibung mit politischen Borschriften gleichsam geschwängert, aber der Geschichtschreiber foll nicht an sich felbst zur Sebamme merben."

#### III. Die Belterkenntniß.

#### 1. Eintheilung.

Die Beschreibung der Dinge hat es mit Thatsachen, die Poesie mit bloßen Bildern, die Wissenschaft mit den Ursachen der Dinge zu thun; die Geschichte kriecht, die Poesie träumt, die Wissenschaft entsdeckt, sie sorscht nach den Quellen, welche gleich den Gewässern entweder vom Himmel herabsallen oder aus der Erde hervorbrechen. Ohne bildlichen Ausdruck: die Ursachen sind entweder übernatürlich oder natürlich, jene werden offenbart, diese erfahren. Erkenntniß durch Offenbarung ist positive oder geoffenbarte Theologie, Erkenntniß durch Ersahrung ist Philosophie, die Quelle der Offenbarung ist das göttliche Wort, die der Ersahrung die menschlichen Sinne.

Das Gebiet der Philosophie reicht so weit als das natürliche Licht. Indem Bacon das Erkennen mit dem Sehen, die Erscheinungs-weise der Objecte mit der Bewegungsart der Lichtstrahlen vergleicht, unterscheidet er drei Zweige oder Theile der Philosophie: die natürslichen Dinge erscheinen uns in directem Licht, Gott in gebrochenem, unser eigenes Wesen in reflectirtem; wir stellen die Natur unmittelbar vor, Gott durch die Natur, uns selbst vermöge der Reslexion. Daher

zerfällt die Philosophie in die Lehre von Gott, von der Natur, vom Menschen.

2. Fundamentalphilosophie.

Wenn sich die Wissenschaft in so viele Theile verzweigt, so muß es auch einen Stamm geben, aus dem jene Zweige entspringen, Wurzeln, aus denen der Baum der Wissenschaft hervorwächst. Hier stellt sich in den Gesichtskreis Bacons die Aufgabe einer Stamm= und Grundwissenschaft, die er, weil alle übrigen Wissenschaften aus ihr hervorgehen, deren "Mutter" nennt; er bezeichnet sie im Unterschiede von den besonderen Wissenschaften als die allgemeine (scientia generalis), im Unterschiede von den Theilen der Philosophie als deren Grundlage (prima philosophia). Es sei die Weisseit, die man früher "die Wissenschaft aller göttlichen und menschlichen Dinge" nannte.2

Im Organon galt die Naturphilosophie als die Mutter aller übrigen Wissenschaften, die Metaphysik als Inbegriff der obersten physikalischen Grundsäge; in der Encyklopädie gilt die Metaphysik als eine besondere Art der Naturerklärung, welche die streng physikalische nicht ist. Also ist die Metaphysik bei Bacon entweder physikalische Grundwissenschaft oder naturphilossophische Nebenwissenschaft, in keinem Fall allgemeine Grundwissenschaft. Bacon unterscheidet seine prima philosophia außedrücklich sowohl von der Metaphysik, wie von ihm die philosophische Grundwissenschaft genannt wurde, als auch von der Naturphilosophie, die er selbst im Organon mit demselben Namen bezeichnet, den er im britten seiner encyklopädischen Bücher der prima philosophia giebt.

Was wollte Bacon mit dieser Fundamentalphilosophie, von der er nicht recht weiß, ob er sie vermissen und unter die neuen Aufgaben rechnen soll? "Ich zögere, ob sie schlechterdings in die Repositur des Bermisten gehört, doch glaube ich sie dahin rechnen zu dürsen." Unsicher, wie die Fassung der Frage, ist die Antwort. Wir sinden nur unbestimmte und schwankende Umrisse, die weder an dieser Stelle noch sonst wo in seinen Schristen näher ausgeführt werden. Jede besondere Wissenschaft soll es vermöge der Induction zu gewissen allsemeinen Sägen bringen, die seststehen und die übrigen tragen. Einige dieser "Axiome" sind ihr eigenthümlich, einige theilt sie mit anderen Wissenschaften, einige mit allen. Es giebt gewisse Axiome, die ebenso

De augm. III, ср. 1. Ор. р. 73. — <sup>2</sup> Chend. III, ср. 1. Ор. р. 74.
 — <sup>3</sup> Bgl. oben Buch II, Сар. II. Bgl. Сар. X,

mathematische als logische, physitalische, ethische, politische, theologische Geltung haben. Es darf daher eine Bissenschaft geben, die alle jene den übrigen gemeinsamen Grundsäße in sich ausnimmt und gleichsam ein «receptaculum axiomatum» bildet. Dies wäre eine Aufgabe der philosophia prima.¹ Bei allen durch Induction gesundenen Säßen handelt es sich um mehr oder weniger Fälle, um Uebereinstimmung und Berschiedenheit, wesentliche und unwesentliche Bedingungen, Mögslichseit und Unmöglichseit u. s. f., also um eine Reihe von Bestimmungen, unter welche alles Erkennbare fällt. Diese Bestimmungen, wie Viel und Benig, Einheit und Berschiedenheit, Wesentliches und Unswesentliches, Mögliches und Unmögliches u. s. f. nicht als leere Abstractionen, nicht in ihrer dialektischen, sondern in ihrer realen Besdeutung zu behandeln, wäre eine zweite Aufgabe. Was Bacon hier vorschwebt, könnten wir eine inductive Kategorienlehre nennen.²

Alle diese Fingerzeige geben noch keine bestimmte Beisung. Bielleicht kommen wir auf einem Umwege bem Ziele etwas näher. Ginheit in der Verschiedenheit ift Uebereinstimmung, Confensus, Analogie. Wenn es in den Biffenschaften Analogien giebt, Cape, in benen alle Wiffenschaften, wie verschieden fie fein mogen, übereinstimmen, fo wurde die Einsicht in diese Analogie, die Erkenntniß dieser Gate das fein, was die baconische Grundwiffenschaft leiften foll. Wenn es in der Ratur der wirklichen Dinge Analogien giebt, deren Umfang fich erweitert, fo wurden diejenigen Beschaffenheiten, worin alle übereinstimmen, diese Analogien vom größten Umfange das sein, was jene baconische Grundwissenschaft untersuchen soll. Damit sind wir hin= gewiesen auf die Vorstellung der Analogien, welche Bacon im zweiten Buche bes Organons unter ben prärogativen Instanzen behandelt. Die natürlichen Analogien find, wie Bacon fagte, die erften Stufen, bie zur Einheit der Ratur führen. Diefelben Stufen führen gur Ginheit der Wiffenschaften, die doch nichts anderes sein kann, als das Abbild der Einheit der Natur, zu jener Grundwiffenschaft, die nichts anderes ift, als die Biffenschaft unter dem Gesichtspunkte der Unalogie. Hatte boch Bacon schon an jener Stelle bes Organons bie Wiffenschaften unter diesen Gesichtspunkt gestellt und 3. B. Mathematik, Logik, Rhetorik u. f. f. in ähnlichen Beispielen verglichen als hier, wo er sich die Fundamentalphilosophie jum Ziel fest. Die naturlichen Analogien führen auf die Stufenreihe der Dinge und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. III, cp. 1. Op. p. 74. — <sup>2</sup> De augm. III, cp. 1. Op. p. 76.

erklären sich daraus. "Man hat viel von der Einheit und Berschieden= heit der Dinge geredet", fagt Bacon an unserer Stelle, "aber nicht darauf geachtet, wie die Natur beide vereinigt, wie sie ihre verschiedenen Arten ftets durch Mittelarten verbindet, zwischen Bflangen und Thieren, Fischen und Bogeln, Bogeln und Bierfüßern u. f. f. Ueber= gangsformen einschiebt." Berallgemeinern wir diese Borftellung bes Stufenreiche zu bem Begriff einer universellen Ordnung sowohl ber Dinge als der Biffenschaften, die deren Abbild find, fo feben wir das Problem der baconischen «scientia generalis» vor uns. Daß alle Dinge von dem unterften Wefen bis zu dem höchsten eine Stufenleiter bilden, ift der Grundgedanke, welchen Bacon hatte, und der ihn antrieb, überall Analogien zu suchen in den Dingen wie in den Wiffenschaften, der das Motiv zu seiner Grundwissenschaft bildet, obwohl er ihn nur fragmentarisch äußert und in roben Beispielen zum Vorschein bringt. Sätte er ihn tiefer erfaßt und folgerichtig ausgebildet, so wäre seine Lehre auf den Begriff der Weltentwicklung eingegangen, er wäre dann der englische Leibniz geworden und nicht der Gegenfüßler des Aristoteles. Dieselbe Idee, die in der Encyklopadie eine Grundwissenichaft stiften, das Axiom der Axiome ausmachen, das «receptaculum axiomatum» sein wollte, begnügte sich im Organon mit der Nebenrolle eines Sülfsmittels.

#### 3. Theologie und Philosophie.

Die Theologie findet auf dem baconischen globus intellectualis zwei Pläte, den einen völlig außerhalb der Philosophie, den andern innerhalb derselben: dort die geoffenbarte, hier die natürliche Theologie, beide getrennt druch die Grenglinie der Philosophie; jene nennt Bacon die göttliche Theologie, diese die göttliche Philosophie, weil ihr Gegenstand Gott, ihre Erkenntnigart das natürliche Licht ist. Die Grenze beider Theologien ist die Grenze zwischen Offenbarung und Ratur, Religion und Philosophie, Glaube und Biffen: diese Grenze joll die Wissenschaft nie überschreiten, eingedenk der Worte: "Gebet bem Glauben, was des Glaubens ift", womit sich Bacon einmal für immer die möglichen Grenzstreitigkeiten aus dem Wege räumt und fich mit dem Glauben weniger auseinandersett als abfindet. Wird jene Grenze verwischt, spielen Philosophie und Religion ineinander über, jo entsteht auf beiden Seiten der Frrthum: die mit der Wiffenschaft vermischte Religion wird heterodor, die mit der Religion vermischte Biffenschaft phantastisch; eine "häretische Religion" und eine "phan= tastische Philosophie" sind die unvermeidlichen Folgen der Grenzverwirrung. 1

Das richtige Berhältniß ist die Trennung. Die natürliche Theologie erkennt Gott aus der Ratur, wie man den Rünstler aus seinen Werken erkennt, fie kann aus der Eriftenz und Ordnung der naturlichen Werke die Macht und Weisheit des Schöpfers darthun, fie kann den Gottesleugner widerlegen, vielleicht bekehren, aber weiter reicht sie nicht; aus ber Natur läßt sich nicht erkennen, was Gott in Absicht auf den Menschen gewollt und zum Beile deffelben verordnet hat. Die göttliche Beilsordnung ift fein Werk ber Natur, sondern positiver Offenbarung. Der Glaube daran ift Religion, ein falscher Gottesglaube ift Götendienst, die Berneinung des göttlichen Dafeins überhaupt ift Atheismus. Die natürliche Theologie kann den Atheisten widerlegen, aber in der Religion nichts ausrichten, fie kann weder die wahre begründen, noch die falsche berichtigen, sie kann die Religion weder machen noch beweisen, sondern nur ihr Gegentheil verhindern. Daher kann sie der Religion keinen positiven, sondern nur einen negativen Dienst leiften.

Unch über die möglichen Mittelwesen zwischen Mensch und Gott, über Geister, Engel, gute und böse, kann die natürliche Theologie ihre Betrachtungen und Vermuthungen anstellen, indessen kann man diese Aufgaben nicht zu den neuen und Leistungen dieser Art nicht zu den vermißten rechnen, denn sie sind im Uebersluß vorhanden; vielmehr wäre zu wünschen, daß die natürliche Theologie weniger ausschweisend und die meisten Untersuchungen über Engel und Dämonen weniger eitel, abergläubisch und spissindig wären.

Da nun die geoffenbarte Theologie alle Philosophie gänzlich ausschließt, wie kann innerhalb derselben noch von Wissenschaft geredet werden? Denn Bacon stellt sie doch in den Umkreis der Wissenschaft, wenn auch nicht in den der Philosophie. Wir werden später auf das baconische Berhältniß der Religion und Philosophie in einem besonderen Abschnitt zurücksommen und wollen hier nur die Hauptpunkte zur Beantwortung der obigen Frage bezeichnen. Daß Bacon die geoffenbarten Heilswahrheiten gleichsetzt der christlichen Religion und diese der wahren, bedarf keiner Erörterung. Diese Offenbarungen sind positive (Vlaubensnormen, welche keststehen, wie die Regeln im Spiel. Wer

 $<sup>^1</sup>$  De augm. III, cp. 2. Op. p. 76 fig. LgI. unten Cap. XV. —  $^2$  De augm. III, cp. 2. Op. p. 77—78.

mitspielen will, muß sich ben Regeln des Spiels ohne weiteres fügen, dagegen steht die Anwendung und der Gebrauch derselben frei, und hier hat die Bernunft ein Bort mitzureden; es ift ihre Sache, daß geschickt und richtig gespielt wird, dazu gehört, daß man erstens die Regeln richtig versteht und zweitens richtige Schlüffe baraus zieht. Das richtige Berfteben und Schliegen ift eine Sache ber Logit, und hier wurde eine Art "göttlicher Logit" am Ort sein, welche viele Streitigkeiten beseitigen und darum beilfam wirken könnte, wie "eine mit Opium vermischte Arznei". Gine folche Logit wird vermißt und Wenn die Vorderfäte vermöge des Glaubens außer Streit sind und die Schluffate vermöge einer folden Logif ausgemacht und bewiesen werden, so werden eine Menge streitiger Glaubens= materien hinfällig. Die Vernunft geht nicht über jene Vorderfätze hinaus, als ob fie dieselben zu prüfen hätte, sondern folgt ihnen bloß, daher nennt Bacon diese Urt des logischen Bernunftgebrauchs «ratio secundaria». Es giebt ferner in Glaubensfragen Abweichungen, die nicht von gleichem Gewicht sind und darum auch nicht von gleichen Birkungen sein sollen. Die einen geben bis zum Abfall; in Rücksicht auf solche Differenzen gilt das Wort: "Wer nicht für mich ist, der ist wider mich!" Dagegen sollen abweichende Ansichten, die nicht so weit gehen, nach dem andern Worte beurtheilt werden: "Wer nicht wider mich ift, der ift für mich!"1 Beide Worte laffen fich dann, wie es geschehen foll, richtig vereinigen, wenn innerhalb der Glaubenseinheit gewisse Grade unterschieden werden. Gine solche richtige Unterscheid= ung wesentlicher und unwesentlicher Glaubensfragen würde zum Relig= ionsfrieden viel beitragen, und ist deshalb, da sie vermißt wird, zu wünschen.2 In dieser Absicht auf eine der Offenbarung gemäße Glaubensreinheit und Berminderung theologischer Streitigkeiten wünscht Bacon zulet Beispiele der Schriftauslegung, die weder die fünft= liche Methode der Scholastiker nachahmen noch in die willfürliche Beise des Paracelsus oder der rein natürlichen und menschlichen Er= flärungsart verfallen, sondern den firchlich praktischen Zweck vor Augen haben; er vermißt und wünscht eine protestantische Eregese nach der Glaubensrichtschnur der englischen Staatsfirche: so ließe sich furz bezeichnen, was er meint.

Nachdem wir von der Weltbeschreibung in ihren verschiedenen Zweigen, von der Fundamentalphilosophie und den beiden Arten der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IX. Op. p. 257-261. - <sup>2</sup> De augm. IX, 2. Op. p. 261.

Theologie gehandelt haben, bleiben uns von der baconischen Enchklopädie die philosophischen Bissenschaften im Besonderen übrig, deren Objecte und Erkenntnißart im natürlichen Licht liegen: die Lehre von der Natur und vom Menschen.

#### Achtzehntes Capitel.

# Kosmologie. A. Naturphilosophie.

Will man die Gesammtaufgabe der Menschheit, wie Bacon sie bestimmt hat, in die kürzeste Formel fassen, so besteht sie darin, daß wir die Welt abbilden und fortbilden. Nur auf die Abbildung läßt sich die Fortbildung gründen: auf das Reich der Erkenntniß das Reich der Cultur oder das regnum hominis. Daher sagt Bacon so gern: "Wir wollen einen Tempel gründen im menschlichen Geist nach dem Borbilde der Welt". Das Original ist die Welt, das Abbild die Borstellung der Welt in uns, unsere Aufgabe ist, die richtige Borstellung zu gewinnen. Dieser Weg allein führt zur Herrschaft.

Nun war das Weltgebäude, je nachdem es durch Phantafie ober Bahrnehmung (Gedächtniß) und Bernunft ausgeführt wird, entweder poetischer oder wissenschaftlicher Art, und das lettere, welches die Welt nimmt und darstellt, wie sie ift, unverhüllt und ohne Sinnbild, hat die zweifache Aufgabe der Beschreibung und Erklärung. Die Beschreibung giebt das Abbild der Thatsachen, das historische Weltabbild; die Erklärung giebt das der Urfachen, das scientifische Abbild, welches, abgesehen von den übernatürlichen Ursachen oder der geoffen= barten Theologie, das philosophische Gebiet der Erkenntniß umfaßt, gerichtet bloß auf die natürlichen Ursachen. Und abgesehen von der Gotteserkenntniß aus natürlichen Urfachen oder der natürlichen Theologie, bleibt für das philosophische Erkenntniggebiet der Inbegriff ber natürlichen Dinge oder die Belt als das einzige und eigentliche Dbject übrig: die Philosophie als (rationale) Kosmologie. Alle Theile des Weltabbildes, die nicht philosophische Kosmologie sind, haben wir im vorhergehenden Abschnitt behandelt; von der Philojophie als Kosmologie ist jest zu reden.

Die Eintheilung der Kosmologie ergiebt sich von selbst: sie zersfällt in die beiden Sphären der physischen Welt im engeren Sinn

und der Menschenwelt, sie ist in der ersten Rücksicht Naturphilosophie, in der zweiten Anthropologie im weitesten Umfange. Um in der baconischen Enchklopädie den Ort der Kosmologie deutlich zu sehen, geben wir das folgende Schema:

Abbild der Dinge (globus intellectualis).

| Weltbeschreibung.                    |                                   |                                       |                    | Dichtung.                | Erfenntniß ber Urfachen. |                |                      |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Natur                                |                                   | Menschheit                            |                    |                          | übern.                   | natürliche     |                      |                  |
| freie<br>Natur                       | be-<br>herrschte                  | wests.                                | firchlich          | episch                   | geoff. 'Theo's.          | Gott           | Welt<br>(Kosmologie) |                  |
| Bild-<br>ungen<br>Migbild-<br>ungen. | Gefc.<br>der<br>Tech-<br>nologie. | polit.<br>Gesch.<br>litter.<br>Gesch. | Rirchen=<br>gesch. | bramatijā<br>parabolijā. |                          | nat.<br>Theol. | Natur.               | Mensch=<br>heit. |

# I. Die Aufgaben der Naturphilosophie.

#### 1. Theoretische und praktische.

Wir haben zunächst das Gebiet der Naturphilosophie vor uns. Ihr Ziel ist die Erfindung, d. h. die Beherrschung der Natur durch Unwendung ihrer Gesetze, welche selbst bedingt ist durch deren Erkennt= niß. Man kann bestimmte Wirkungen nur bezwecken und hervor= bringen, wenn man die Ursachen kennt und in seiner Gewalt hat. Daher theilt sich die ganze Bahn der Raturphilosophie von der Er= fahrung bis zur Erfindung in zwei Hauptwege: der erste steigt von der Erfahrung zu den Ursachen oder den Quellen der Thatsachen empor, der andere geht von hier abwärts zur Erfindung; auf dem erften Wege verhält sich die Naturphilosophie untersuchend, entdeckend, theoretisch, auf dem zweiten versuchend, operativ, praktisch. Demgemäß unterscheibet Bacon die Naturphilosophie in die beiden Ge= biete der theoretischen und praktischen, oder wie er sich bildlich und spielend ausdrückt: die theoretische Naturphilosophie fährt in die Bergwerke der Natur und fördert die Erze zu Tage, die praktische bringt fie in die Defen, unter den Hammer, auf den Amboß, sie bearbeitet, schmilzt und schmiedet, was jene ergründet und aus dem verborgenen Schoose der Natur hervorholt.1

#### 2. Phyfit und Metaphyfit.

Die theoretische Naturphilosophie erforscht die natürlichen Ur= sachen der Dinge, welche selbst zweisacher Art sind, die Bacon nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. etc. Lib. III, cp. 3. Op. p. 78.

bem Borgange und der Ausdrucksweise des Aristoteles so unterscheidet, daß er die alten Namen beibehält, aber die Bedeutung ändert. So ändern sich auch in der bürgerlichen Welt die Zustände und Verfasseungen, aber die Namen der Obrigkeiten bleiben sich gleich. Er unterscheidet die natürlichen Ursachen in materielle und sormale, in wirkende und zweckthätige oder in mechanische Ursachen und Absichten (causae efficientes und sinales). Mit der Waterie und den wirkenden Ursachen hat es die Physik, mit den Formen und Endursachen die Metaphysik zu thun. Die theoretische Naturphilosophie zersällt demnach in Physik und Metaphysik: die Grundbegriffe der physikalischen Erskärung sind Waterie und Krast, die der metaphysischen Form und Zweck.

Die Physik steht in der Mitte zwischen Naturgeschichte und Metaphysik: von der breiten Grundlage der Thatsachen strebt sie empor zu den Ursachen, welche, je höher man steigt, sich immer mehr und mehr vereinsachen. So gleicht die gesammte (theoretische) Naturwissenschaft einer Pyramide, deren Spize die Metaphysik ist. Es wird daher einen Theil der Physik geben müssen, der sich näher an die Naturgeschichte hält, und einen höher gelegenen, der an die Metaphysik grenzt.

Die physischen Körper sind zusammengesett: sie sind in ihrer Busammensetzung unendlich mannichfaltig und verschieden, sie find felbst wieder Theile eines Ganzen und bilden zusammen das Welt= gebäude oder Universum, sie bestehen aus Urstoffen, die ihre Principien oder Clemente ausmachen. Daher wollen sie untersucht werden sowohl in Rücksicht ihrer Einheit und Verbindung als ihrer Mannichfaltigkeit und Verschiedenheit, und so zerfällt die Physik in drei Theile: sie handelt in Ansehung der Einheit von den Principien oder Urstoffen und von der Welt, in Ansehung der Mannichfaltigkeit von den verschiedenen Körpern. Und da diese bei aller Berschiedenheit gewisse Grundeigenschaften gemein haben und in gewisse Sauptclassen sich unterscheiden, so wird hier die Physik zwei Aufgaben lösen muffen, in= dem sie die Unterschiede im Einzelnen erklärt und dann die gemein= samen Factoren: sie handelt in der ersten Rücksicht «de concretis», in der zweiten «de abstractis», jene nennt Bacon die concrete, diese die abstracte Physik, und es ift klar, daß die concrete Physik näher der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenb. III, 4. Op. p. 79. Bgl. oben Cap. III. — <sup>2</sup> Physica est, quae inquirit de efficiente et materia, metaphysica, quae de forma et fine. De augm. etc. III, 4. Op. p. 80. — <sup>3</sup> Ebenb. III, 4. Op. p. 80. 81.

Naturgeschichte steht, die abstracte näher der Metaphysik. Die erste untersucht die einzelnen concreten Körper, wie Mineralien, Pflanzen, Thiere, die andere die allgemeinen physikalischen Eigenschaften, wie Schwere, Barme, Licht, Dichtigfeit, Cohafion u. f. f. Die concrete Physit nimmt dieselbe Eintheilung als die Raturgeschichte, nur daß fie die Objecte erklärt, welche diese blog beschreibt. Hier vermißt Bacon vor allem die Physik ber himmelskörper; es giebt nur einen mathematischen Abrif ihrer äußeren Form, keine physikalische Theorie ihrer Ursachen und Wirkungen. Es fehlt eine physikalische Aftronomie, welche Bacon im Unterschiede von der mathematischen die lebendige nennt, eine physikalische Astrologie, die im Unterschiede von der aber= gläubischen die gefunde beißen foll. Unter der lebendigen Aftronomie wird die Einsicht in die Grunde der Himmelserscheinungen, in die Ursachen ihrer Gestalt und Bewegung verstanden, unter der gesunden Uftrologie die Ginsicht in die Wirkungen und Ginfluffe, welche die Gestirne auf die Erde und deren Körper ausüben. Diese Wirkungen find in allen Fällen natürliche, nicht fatalistische, die Gestirne beftimmen nicht das Schickfal der Welt, in diesem Aberglauben bestand ber Unfinn der bisherigen Aftrologie, wohl aber üben fie, wie Sonne und Mond, auf die Erde physische Einfluffe aus, die fich im Wechsel ber Jahreszeiten, in Ebbe und Fluth, in gewissen Lebenserschein= ungen u. f. f. fundgeben. Gben diefe Birkungen find zu erklären, ihre Urfache und Kraft, ihre Art und ihr Spielraum.

Die baconische Metaphhsik gehört in die Naturphilosophie: sie hat es bloß mit der Natur zu thun, darum ist sie nicht Fundamentalsphilosophie, wie bei Aristoteles, sie hat es nur mit natürlichen Ursachen zu thun, darum ist sie nicht Theologie, wie bei Plato. Bacon vergleicht den Bau der Welt und der Wissenschaften gern mit dem der Phramiden. "Alles steigt nach einer gewissen Stufensleiter zur Einheit"; diese Betrachtungsweise, die schon Parmenides und Plato gehabt haben, freilich nur als «nuda speculatio»², bildet das Grundthema seiner Fundamentalphilosophie, welche die stufensmäßige Ordnung aller Wesen vor sich hat, während die Metaphhsik nur die Scala der phhsischen Dinge betrachtet und in der Stufensleiter der Wissenschaften auf der obersten Sprosse der Naturlehre steht, hinausblickend über die Grenze der Phhsik, nicht über die der Naturs

 $<sup>^{1}</sup>$  De augm. III, 4. Op. p. 80. 81. -  $^{2}$  De augm. III, 4. Op. p. 91.

ъ.

philosophie. Die Metaphysik beschreibt zwei Gebiete, von benen bas eine mit der Physik verkehrt und zusammenhängt, das andere gar nicht. Es ist wichtig, zwischen Metaphysik und Physik diesen Bu= sammenhang wie diese Grenze im Sinne Bacons genau zu bezeichnen. Die natürlichen Urfachen metaphysischer Art, die mit der Physik 3u= jammenhängen, find die Formen, die natürlichen Urfachen metaphyj= ischer Urt, die gar nicht physikalisch sind und sein dürfen, sind die Awede. Bir kennen bereits den baconischen Begriff der Formen als den der wirkenden Naturen oder Ursachen, welche allein die Richt= ichnur der physikalischen Erklärung bilben. Es ist nicht leicht zu fagen, worin hier die metaphysische Erklärung sich von der physikal= ischen noch unterscheiden soll. Im Grunde nur im Namen. Setzen wir, daß die wirkenden Ursachen der natürlichen Dinge sich immer mehr und mehr vereinfachen, so würden die letten, einfachsten, obersten Urfachen, gleichsam die Formen erfter Classe, die Gegenstände der Metaphysik sein. So erklärt sich der Ausspruch Bacons: "Die Metaphysik betrachtet vorzugsweise jene einfachen Formen der Dinge, welche wir früher die Formen erfter Classe genannt haben". Dier hat die Metaphysit ihre gegen die Physik offene Seite, und die abstracte oder besser gesagt allgemeine Physik geht ungehemmt in die Metaphysik über.

Dagegen ist das physikalische Gebiet vom metaphysischen völlig geschieden durch den Begriff des Zwecks, der in der Physik nichts aussrichtet, von dieser ganz fern zu halten ist und in seiner Anwendung auf Naturerscheinungen eine Provinz bloß der Metaphysik bildet. Soweit die Metaphysik in dem vorher erklärten Sinne allgemeine Physik ist oder sein soll, wird sie von Bacon vermißt und gesordert; als teleologische Naturerklärung wird sie der Sache nach nicht vermißt, nur die richtige Stellung dieser Erklärungsweise zur Physik such man vergebens. Es ist von der größten Wichtigkeit, daß hier die beiden Gebiete auf das Sorgfältigste geschieden werden, denn es war vom größten Uebel, daß die Grenze verrückt und die teleologische Erstlärungsweise in die physikalische eingemischt wurde. Dies hat die letztere sortzuschreiten gehindert und unglaublich verwirrt. Wie die Philosophie durch Vermischung mit der Theologie phantastisch wird,

De augm. III, 4. Op. p. 91. Ueber bie Bebeutung ber Formen vgl. oben Cap. III.

fo die Physik durch die Vermischung mit der Teleologie. "Sobald die Endursachen", sagt Bacon, "in das physitalische Gebiet einfallen, ent= völfern und verwüsten sie diese Proving auf jammervolle Beise." Die Physik reinigen, heißt die Endursachen in die Metaphysik ver= weisen. In der Physik ist die Erklärung der Dinge nach Zwecken un= fruchtbar und schädlich, in der Metaphysik ist sie am richtigen Ort. Der teleologische Gesichtspunkt foll nicht überhaupt verneint, sondern nur in seiner Anwendung beschränkt, er soll dem physikalischen auch nicht entgegengesett, sondern nur davon getrennt werden; beide ichließen sich keineswegs aus, sondern tonnen sich wohl mit einander vertragen. Was in dieser Rücksicht lediglich als Wirkung blinder Arafte erscheint, warum soll es in anderer Rücksicht nicht zugleich nüt= lich und zwedmäßig erscheinen durfen? Man wird gern anerkennen, daß die Augenwimpern zum Schutze der Augen, das Fell der Thiere durch seine Festigkeit zur Abwehr gegen Site und Ralte, die Beine jum Tragen des Körpers dienen; aber was nüten folche Erklärungen in der Physit? Die physikalische Frage heißt nicht: wozu dienen die Augenwimpern, sondern warum wachsen an dieser Stelle Haare? Offenbar hat die hier wirksame physikalische Bedingung nicht die Abficht, ein Schutmittel für die Augen zu bilden. Ebenso wenig will die Kälte, wenn sie die Voren der Haut zusammenzieht und dadurch die Särte derselben bewirkt, die Thiere gegen die Ginflusse der Tem= peratur schützen. Die physikalischen Erklärungen sind von den teleologischen völlig verschieden. Widersprechen sich darum beide? Hindert etwa die Urfache, daß ihre Birkung nüglich wird in einer Beziehung, welche der Ursache selbst fremd ist? Die Confusion entsteht erst, sobald man den Nuten, welchen die Wirkung hat, zu deren Ursache macht. was nicht zusammen gehört: die causa efficiens von der causa finalis, Gegen diese Confusion richtet sich Bacon; um sie aufzuklären, trennt er, die mechanische Erklärung der Dinge von der teleologischen, die Physik von der Metaphysik. Jene zeigt uns nur die gesetmäßige Natur, dieje zugleich die zwedmäßige. Sie deutet damit in letter Inftanz auf eine vorsehende Intelligenz, welche das blinde Walten der Natur= frafte mit weiser Dekonomie lenkt und ordnet, und so gewährt die Metaphysif eine Aussicht, welche näher zu verfolgen der natürlichen Theologie überlassen bleibt.1

De augm. Lib. III, 4. Op. p. 91-93. Ueber ben Gegenfat ber Metaphyfit und Phhfit in Betreff ber teleologischen Betrachtungsweise vgl. oben Cap. II. II, 3.

#### 3. Mechanit und natürliche Magie.

Der theoretischen Naturphilosophie steht die praktische zur Seite. Wie jene in Physik und Metaphysik, so theilt sich diese in Mechanik und Magie: der Physik entspricht die Mechanik, der Metaphysik die Magie; die Mechanik ist angewandte, praktische, ersinderische Physik, die Magie in demselben Sinne praktische Metaphysik. Nur als allegemeine Physik, nicht sosern sie von den Absichten der natürlichen Dinge handelt, kann die Metaphysik überhaupt praktisch werden. Als Teleologie hat sie keine Praxis; die Teleologie ist zur physikalischen Ersindung ebenso untauglich als zur physikalischen Erkenntnis. An dieser Stelle sindet sich jenes berühmte und oft wiederholte Wort Bacons: "Die Untersuchung der Endursachen ist unstruchtbar und gebiert nichts, gleich einer Gott geweihten Jungfrau".

Die Mechanik ist nicht gang vernachlässigt, dagegen fehlt die Magie, sie wird, wie die Wissenschaft, deren Praris oder erfinderische Unwendung sie bildet, vermißt und gefordert. Nur lasse man sich burch das Wort "Magie" nicht irre führen über Bacons wirkliche Meinung; er sett die natürliche oder echte Magie der abergläubischen und unechten entgegen, wozu er die Träume der Aftrologie und Al= chymie rechnet. Es bleibe dahingestellt, ob das Ziel, welches die Alchymisten gesucht haben, die Erzeugung des Goldes und der Lanacee, überhaupt erreichbar sei, jedenfalls leuchtet ein, daß es auf die Art, wie sie es suchten, durch Tincturen, Elirire u. dgl. nothwendig verfehlt werden mußte. Denn bevor man zur herstellung des Goldes irgend einen Versuch macht, muß man die physikalischen Bedingungen und Factoren deffelben, feine wesentlichen Eigenschaften und beren natürliche Entstehungsart genau kennen, und davon hatten die Alchym= iften feine Ahnung. Die Magie im Sinne Bacons grundet fich auf die allgemeine Physik, auf die Kenntniß der obersten und einfachsten Naturfrafte, auf die Ginsicht in die erzeugende Wirksamkeit der Natur und beren innersten Grund. In dieser Ginsicht liegt die Möglichkeit, wie die Natur zu handeln und die erstaunlichsten Wirkungen, gleichsam natürliche Bunder hervorzubringen. Bas in unseren Tagen die er= finderische Mechanit, Physit und Chemie leiftet, ich meine die Erfindungen, welche die Welt umgestaltet haben, das erfüllt und verdeutlicht die Aufgaben, die Bacon unter dem Namen der natürlichen Magie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nam causarum finalium inquisitio sterilis est et tanquam virgo Deo consecrata nihil parit. De augm. III, 5. Op. p. 93. Bgl. oben Cap. II, N. II, 3.

bachte und der Zukunft zum Ziel setzte. Diese neue und echte Magie, sagt Bacon vortrefflich, verhält sich zur frühern und unechten in Bestreff der physikalischen Wahrheit, wie sich die Erzählungen von den Thaten Arthurs von der Taselrunde zu den Commentaren Cäsars in Ansehung der historischen Wahrheit verhalten. Jene sind Märchen, diese dagegen Geschichte. Die Wirklichkeit übertrifft die Phantasie. Cäsar hat Größeres geleistet, als jene Märchen ihren Schattenhelden anzudichten auch nur gewagt haben. Jene alte abergläubische Magie hat sich zur Natur verhalten, wie Izion zur Juno, sie hat statt der Natur die Dunstgebilde ihrer Träume ergriffen, wie dieser statt der Göttin die Wolke.

Zu diesen naturphilosophischen Wissenschaften, wie sie hier auße einandergesett sind, kommen noch gewisse Anhänge, welche Bacon der theoretischen Physik, der praktischen Physik und der gesammten Natursphilosophie hinzugefügt.

Um die theoretische Physik vorsichtig zu machen, soll in ihrem Anhange hingewiesen werden auf die berechtigten Zweisel und Bestenken, welche der Erklärung sowohl der einzelnen Dinge als des Weltganzen gegenüberstehen. In der ersten Rücksicht fordert Bacon ein Berzeichniß der Probleme und rühmt Aristoteles, der hier mit gutem Beispiele vorangegangen; in der zweiten Rücksicht, was die Ansicht von den Principien und dem Weltganzen betrifft, will er die Theorien der alten (vorsokratischen) Naturphilosophen, die er dem Aristoteles vorzieht, ausgeführt, in ihrem folgerichtigen Zussammenhange dargestellt und beherzigt wissen, damit man nicht für neu halte, was alt sei, bessere Autoritäten von den schlechteren zu unterscheiden wisse und überhaupt die Berschiedenheit der Ansichten kennen lerne. Zu den alten Namen fügt er von den neueren die des Paracelsus, Telesius, Gilbert.

Als Anhang der praktischen Physik oder der erfinderischen Naturwissenschaft erneut Bacon jene Forderung, auf die er bei so vielen Gelegenheiten zurückkommt: daß ein Inventar der menschlichen Güter, welche die Natur verliehen oder die Erfindung erworben hat, angelegt und besonders diejenigen Erfindungen hervorgehoben werden, welche man vorher für unmöglich gehalten. Dann sollen in einem zweiten

De augm. III, 5. Op. p. 93—95. \$\mathbb{QgI}\$. Nov. Org. II, 3. 9. Cap. III.
 Cap. V. — <sup>2</sup> De augm. III, 4. Op. p. 87—89.

Berzeichniß die nüplichsten und fruchtbarsten Erfindungen aufgeführt werden, welche zugleich den Stoff und die Aufgabe zu weiteren Berstuchen in sich tragen (catalogus polychrestorum). 1

### 4. Mathematik.

Den "großen Anhang" zur gesammten Naturphilosophie bildet die Mathematit; sie gilt bei Bacon als Sulfswissenschaft der theoretischen und praktischen Physik. So wenig ihm die Logik für eine selbständige Bissenschaft gilt, so wenig die Mathematik; ber Werth beider liegt in dem, was sie zur Naturerklärung beitragen, sie sollen nicht herrschen, sondern dienen, nämlich zur Lösung physikalischer Aufgaben und zur Erweiterung physitalischer Ginsichten. "Denn viele Theile der Natur können ohne Sulfe und Dazwischenkunft der Mathematik weder fein genug begriffen, noch deutlich genug bewiefen, noch sicher genug praktisch gebraucht werden." Bacon unterscheidet die reine und gemischte oder angewandte Mathematik, zu welcher letteren er Aftronomie, Geographie, die Lehre von der Berspective, Musik u. f. f. rechnet, während die reine Mathematik es mit Figur und Bahl, d. h. mit der blogen Größe oder abstracten Quantität gu thun hat. Da nun die Quantität als solche zu den Formen der natürlichen Dinge gehört, eine der beständigen, der wirksamsten und zugleich die abstracteste dieser Formen ift, so fällt unter diesem Besichtspunkt die reine Mathematik in das höchste Gebiet der abstracten oder allgemeinen Physik und bildet demnach einen Theil der Meta= phnsif.2

Wenn die Naturwissenschaft diese ihre Aufgaben und Wege richtig anerkennt und sich derselben bemeistert, so wird sie friedlich und unausphaltsam sortschreiten und sich der Geister ohne Widerstand bemächteigen, gleich jenem französischen Heer, von welchem Alexander Borgia sagte, daß es Neapel erobere nicht mit den Waffen, sondern mit der Areide in der Hand, um seine Quartiere zu bezeichnen. Die Absicht der baconischen Erneuerung der Philosophie ist nicht der Arieg und die Erregung von Streitigkeiten, sondern «pacificus veritatis ingressus».

Hier ist ein Schema der baconischen Disposition der Natursphilosophie:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenb. III, 5. Op. p. 95 fig. — <sup>2</sup> De augm. III, 6. Op. p. 96-98. — <sup>3</sup> Ebenb. III, 6. Op. p. 98.

### Maturphilosophie.

| I. Claffe urfachen | Theoretische |           |            |  | Praktische |       |
|--------------------|--------------|-----------|------------|--|------------|-------|
| I. Claffe urfachen | Physit       |           | Metaphyfit |  | Mechanik   | Magie |
| Math.              | concrete     | abstracte | I. Classe  |  |            |       |

Reunzehntes Capitel.

# Kosmologie. B. Anthropologie.

Die Aufgaben der Anthropologie.

1. Eintheilung. Borbetrachtung.

Den zweiten Haupttheil der Kosmologie bildet die Wissenschaft vom Menschen, in ihr liegt das Ziel des menschlichen Wissens, worauf das delphische Wort: erkenne dich selbst! schon die alte Philosophie hinwies. Und wie der Mensch keine Ausnahme von den Dingen, sondern ein Theil der natürlichen Welt ist, so soll auch die Erkenntniß der menschlichen Natur im Zusammenhange mit den übrigen Wissenschaften gehalten sein und fortschreiten. Wird dieser Zusammenhang aufgelöst und die einzelnen Glieder des großen Organismus der Wissenschaften von einander getrennt, so werden sie nicht mehr von der gemeinsamen Lebensquelle ernährt und veröden. Die Wissenschaften einander zu benachbaren und durch gegenseitige Theilnahme zu fördern, ist der ausgesprochene Hauptzweck der baconischen Enchstlopädie, und es hat seinen guten Grund, daß Bacon gerade beim Eintritt in die Anthropologie diese Aufgabe besonders hervorhebt.

Das menschliche Leben erscheint in zwei Hauptsormen: in der natürlichen Vereinzelung und in der gesellschaftlichen Verbindung, dort "segregirt", hier "congregirt"; demgemäß theilt sich die Anthropologie in die beiden von Bacon sehr ungleich behandelten Theile: die Lehre von dem menschlichen Individuum und von der Gesellschaft (phil. humanitatis und phil. civilis). Und da die menschliche Natur körperlich und geistig ist, so muß die Erkenntniß derselben sich in die

<sup>1</sup> De augm. IV, 1. Op. p. 97 flg.

beiden Theile, Somatologie und Psychologie, sondern, welche letztere in Rücksicht auf die beiden Hauptkräfte des menschlichen Geistes, Verstand und Willen, in die Wissenschaften der Logik und Ethik ause einandergeht, das Wort Logik im weitesten Umfange genommen. Aus dieser Sintheilung ergeben sich vier anthropologische Hauptsfächer nach folgendem Schema:

## Anthropologie.

| Indin       | oibuum | Gesellschaft (Staat) |          |
|-------------|--------|----------------------|----------|
| Körper      | Seele  |                      | Politit. |
| Somatologie | Logit  | Cthit                |          |

Indessen bevor Bacon in die einzelnen Gebiete eingeht, wünscht er eine anthropologische Borbetrachtung allgemeiner Art, die sich theils auf die persönlichen Lebenszustände des Menschen, theils auf das Berhältniß oder Band zwischen Seele und Körper beziehen soll. Was jene betrifft, so soll die Rede weniger sein von Elend und Unsglück, als von den Kraftäußerungen der menschlichen Natur; die Darstellung des menschlichen Jammerthales sei schon besetzt durch eine reiche Litteratur philosophischer und theologischer Schriften, hier sei nichts zu vermissen und es sei unnöthig, diese heilsamen und sansten Unterhaltungen zu vermehren. Dagegen möchte er, was Pindar von Hiero rühmt, die Blüthen der menschlichen Tugenden abpflücken und die Vorhalle der Anthropologie mit erhabenen Menschenbildern ausschmücken, mit Beispielen gewaltiger intellectueller und sittlicher Leistzungen.

Daß Seele und Körper eng verbunden, nicht von einander unabhängig, sondern auf einander wirksame Naturen sind, läßt sich an gewissen Thatsachen darthun, welche Bacon näher untersucht und unter den Prolegomena zur Anthropologie an zweiter Stelle beleuchtet zu sehen wünscht. Gewisse Seelenzustände haben ihren eigenthümlichen körperlichen und gewisse körperliche Beschaffenheiten ihren besonderen psychischen Ausdruck in Borstellungszuständen, welche unwillkürlich aus ihnen hervorgehen: dort macht die körperliche Erscheinung die psychische Individualität erkennbar, hier der psychische Justand die körperliche Beschaffenheit; beide Arten der Bechselwirkung nennt Bacon Kennzeichen (indicationes): die erste sindet er hauptsächlich in der Physiognomie, besonders im pathognomischen Ausdruck habituell gewordener Geberden, die zweite in den Träumen, die von körperslichen Zuständen herrühren. Er vermißt die Fortbildung der Physiosgnonik und fordert namentlich dem Aristoteles gegenüber, welcher sich nur an die sesten Umrisse gehalten, den Fortschritt zur Pathognomik. Die Chiromantie verwirft er als Chimäre und ebenso die gewöhnliche Traumdeuterei. Eine zweite Form der Wechselbeziehung zwischen Seele und Körper sind die unmittelbaren Einwirkungen (impressiones) psychischer Beränderungen auf körperliche Zustände und umgekehrt, die Localisirung psychischer Anlagen und Fähigkeiten in körperlichen Organen u. s. f. s.

2. Somatologie. Medicin.

Die Wissenschaft vom menschlichen Körper faßt Bacon wesentlich praktisch, sie soll dem Wohle des Körpers dienen, und da dieses in der Gesundheit, Schönheit, Stärke und Sinneslust besteht, so ist jene Wissenschaft vierfach: Medicin, Kosmetik, Athletik und die Kunst zu genießen (sc. voluptaria oder eruditus luxus, wie Tacitus sagt).

Die drei letzten werden nur flüchtig und vorübergehend behandelt. In der Kosmetik ist weniger zu vermissen als zu verwersen, wie die weibischen Putkünste; namentlich wäre zu wünschen, daß den Frauen das Schminken durch öffentliche Gesetze untersagt würde. Die Athletik soll die Körperkräfte üben in Absicht auf jede Art sowohl der Geschick-lichkeit als der Abhärtung; die letzte Disciplin umfaßt alles, was die Sinne angenehm reizt und unterhält, die ästhetischen wie materiellen Sinnesgenüsse, auch die amüsanten Täuschungen der Taschenspielerei werden dazu gerechnet, Malerei und Musik als Augenweide und Ohrenschmaus genommen und den Taselsreuden benachbart; von der Wollust will Bacon nicht reden, da sie mehr des Censors bedürse als des Lehrers. Die Künste gehen Hand in Hand mit den Entwicklungszuständen des Gemeinwesens: wenn es emporsteigt, blühen die Künste des Kriegs, wenn es in voller Kraft steht, die freien Künste, wenn es herabsinkt, die Künste des genießenden Luzus.2

Unter allen dem körperlichen Wohl gewidmeten Wissenschaften ist ihm die wichtigste und mit der Naturphilosophie am nächsten versknüpfte die Medicin, die er deshalb auch am aussührlichsten bestrachtet. Man darf den menschlichen Körper einem musikalischen Irumente vergleichen, dessen Wohlklang und Harmonie in der Gesunds

 $<sup>^{1}</sup>$  De augm. IV, 1. Op. p. 98—102. —  $^{2}$  De augm. IV, 2. Op. p. 102. 113 ffg.

beit besteht, daber die Alten mit Recht Musik und Seilkunst demselben Gotte zuschrieben. Da aber der Werth diefer großen Runft gewöhnlich nur nach dem blogen Erfolge geschätt wird, so weiß die Menge nicht den Quachfalber vom Künftler, den Charlatan vom Argt gu unterscheiden, ja sie schätt jenen höber als diesen; so hat sich die Charlatanerie mit ber Medicin verschwistert, wie in der Sage ber Alten die Zauberin Circe mit dem Gotte Aegeulav. Daber ift die Medicin von allerhand Blendwerk erfüllt, sie wird mehr prahlerisch gehandhabt, als ernsthaft bearbeitet, und die Arbeit selbst ift der Art, daß sie die Einsichten nicht erweitert. Bon dieser schlimmen Berwandtschaft mit dem Charlatanismus, von dieser blinden Empirie. die nicht vorwärts fommt, von diesen abergläubischen und eiteln Beimischungen möchte Bacon die Medicin gereinigt sehen, er möchte sie von den Uebeln befreien, an denen sie leidet, und aus ihr eine gefunde Wissenschaft und Kunst machen, wie aus der Aftrologie und Magie. Sie foll nichts anderes sein oder werden als praktische Naturmiffenschaft, gerichtet auf das Wohl des menichlichen Rorpers. Daher sind ihre drei Aufgaben: Erhaltung der Gesundheit, Beilung der Krantheit, Berlängerung des Lebens (Diatetif, Bathologie, Makrobiotik), welche lettere eine Biffenschaft für sich ausmacht, welche Bacon vermißt und mit besonderem Interesse behandelt. Er hat · in seiner «historia vitae et mortis» den Versuch gemacht, nach dem Leitfaden einer bestimmten Theorie ein System der Makrobiotik zu geben. Bur Erhaltung ber Gefundheit, wobei Lebensordnung und Lebensart die hauptfächlichen Bedingungen ausmachen, ift die Mäßigfeit allein nicht ausreichend und man überschätt fie häufig, die Bewohnheit forperlicher Bewegung ist hier von überaus großem Rugen, nicht bloß das Spazierengehen, sondern Bewegungen, bei denen ge= wisse Organe besonders angestrengt und gefräftigt werden, wie Ballspielen, Bogenschießen u. f. w.

Um Krankheiten zu behandeln, muß man deren Natur, Ursachen und Seilmittel kennen und gründlich untersuchen. Darum fordert Bacon vor allem nach dem Borgange des Hippokrates und seinen eigenen Grundsähen gemäß, daß die verschiedenen Krankheiten genau und präcis beschrieben werden in ihrer Beschaffenheit, ihrem Berslauf, in der Anwendung und dem Erfolge der Heilmittel: er vermißt und sordert Krankheitsgeschichte; zur Erkenntniß der Krankheitssursachen, welche häusig in den mechanischen Zuskänden der Organe ihren

Sit haben, fordert er forgfältige anatomische Untersuchungen ver= gleichender Art, pathologische Anatomie, Bivifectionen an Thieren; es ist drittens eine auf wissenschaftliche Untersuchung gegrundete Arzneimittellehre nöthig, um nach der Ginsicht in die Natur und Wirkungsart der Medicamente die Anwendung derfelben zu richten, sonst herrschen wohl die Aerzte über die Arzneien, nicht aber diese über die Krankheiten. Sier verweist Bacon auf die Seil= fräfte der Natur und fordert die fünstliche Nachahmung der Mineral= waffer. Die Aerzte sollen sich nicht damit begnügen, daß gewisse Krant= heiten als unheilbar auf ihren Proscriptionsliften stehen, sondern gerade in Betreff dieser Krankheiten fordert Bacon, wie vor ihm schon Paracelsus gethan, die genauesten fortgesetten Beobachtungen, damit sich die Zahl der proscribirten vermindere. Und endlich, wo die Beil= ung nicht möglich und der Tod nicht aufzuschieben ist, sollen die Aerzte darauf bedacht fein, die Schmerzen zu lindern, das Sterben zu erleichtern und einen Zustand herbeizuführen, welchen Bacon im Unterichiede von der zum Tode wohl vorbereiteten Gemuthsverfaffung die äußere Euthanasie nennt.1

Nachdem in unseren Zeiten ein berühmter Chemiker Bacon für einen naturwiffenschaftlichen Charlatan erklärt hat, wollen wir an dieser Stelle, welche die Frage von der medicinischen Seite be= rührt, die Stimme eines Mannes hören, deffen Worte das Gewicht einer fachmännischen Autorität haben. "Auf dem Felde der praktischen Me= dicin", fagt Bamberger, "welches bekanntlich halb zum Gebiete der Runft, halb zu jenem der Biffenschaft gehört, hatte Bacon, wenn er fich demfelben gewidmet hätte, gang gewiß glänzende Erfolge errungen. Für diese Arena mar sein vorzugsweise dem Praktischen zugewendeter, das Aeußere der Erscheinungen, ihre Analogien und Differenzen so rasch und glücklich auffindender Geist wie geschaffen." "Ueberdies zeigt Bacon eine fehr große Vertrautheit mit allen Theilen der Medicin, die jedenfalls sehr eingehende theoretische Studien voraus= fest." Nachdem Bamberger die Epoche der Medicin, in welcher Bacon auftritt, geschildert, giebt er mit dessen eigenen Worten die daraus kurz zusammengefaßten Urtheile und Forderungen, um zu zeigen "wie in dieser Periode des Kampfes, der Verwirrung und der Gährung in der Medicin Bacons wunderbar klar und scharf blickender Geist das, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 2. Op. p. 103-110.

dieser Wissenschaft noth that, erkannte und den Weg, den sie verfolgen musse, mit fast mathematischer Präcision bestimmte".

"Diese Säte, die Bacon vor drittehalb Jahrhunderten schrieb, haben beute noch ihre Geltung, es läßt sich nichts von ihnen weanehmen und faum etwas hinzufugen; insoweit die Medicin Bacons Desiderate erfüllt hat, hat sie sich zum Range einer Biffenschaft emporgeschwungen; was ihr daran noch fehlt, bildet die Aufgabe der Rufunft. Und hier muffen wir uns wohl fragen: wie viele Merate ber baconischen Zeit waren wohl im Stande, die Bedürfniffe ihrer Biffenschaft und den Weg, den dieselbe verfolgen mußte, so richtig zu erfennen und mit folder Genauigkeit zu formuliren? Wie viele mochten wohl einsehen, daß die pathologische Angtomie und Chemie - damals fast noch unbekannte Begriffe - in Berbindung mit einer forgfält= igen Casuistif und einer geläuterten und verläglichen materia medica, die möglichste Befreiung von Theorien und vorgefaßten Ansichten, die aufmerksame Beobachtung und Untersuchung allein im Stande feien, ber Medicin einen ebenbürtigen Plat im Rreise ber Wiffenschaften zu erringen? Ich glaube, es gab feinen, oder wenn es einen gab, fo hat er wenigstens unterlassen, der Rachwelt seine Gedanken zu überliefern."1

Biel weniger unbefangen und vorurtheilsfrei, als in der Pathologie, deren Aufgaben er rein naturwissenschaftlich faßt und beurtheilt, zeigt sich Bacon in seinen makrobiotischen Ansichten. Es sehlt
auch hier nicht an richtigen und seinen Beobachtungen im Einzelnen,
aber die ganze Grundlage, auf der seine Regeln und Operationen (zehn
an der Zahl) zur Berlängerung des Lebens beruhen, ist unhaltbar
und falsch. Wir reden von seiner «historia vitae et mortis». Neben
einigen vernünstigen diätetischen Borschristen wird alles von der Einwirkung auf die Lebensgeister (spiritus vitales) abhängig gemacht:
es ist die pneumatische oder spiritualistische Theorie, welche Bacon vorfand und seinen makrobiotischen Regeln zu Grunde legte. Den Grundirrthum eingeräumt, so waren die Folgeirrthümer, in welche Bacon gerieth, wenigstens so consequent, als sie sein konnten. "Betrachtet man",
sagt Bamberger, "dieses abenteuerliche System, so muß man sich wohl

<sup>1</sup> Ueber Bacon von Berulam besonbers vom medicinischen Standpunkte, von Dr. H. vo. Bamberger. Der K. K. Universität zu Wien zur Feier ihres fünstundertjährigen Jubiläums bargebracht von der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 1865. S. 17, 19. 21 sig.

unwillfürlich die Frage vorlegen, ob sich Bacon wirklich dem Wahn hingeben konnte, daß dieses ewige Befalben und Bepflaftern, Rluft= iren, Burgiren und Mediciniren im Stande fei, das menschliche Leben auch nur um die Dauer einer Stunde zu verlängern, oder ob er damit nur die Belt täuschen und sich auf wohlfeile Beise bei der großen Menge Ruhm und Ansehen erwerben wollte. Go nahe es lage, bei bem scharfen Geifte und dem ruhm= und ehrgeizigen Charafter Bacons das lettere anzunehmen, so würde man damit doch bei der Beurtheil= ung Bacons einen gewaltigen Miggriff begehen. Denn man darf nicht vergeffen, daß die Grundlage und der Ausgangspunkt des ganzen Syst= ems die Theorie der den Organismus beherrschenden Spiritus, ihrer Natur und Bedürfnisse eine mit der ganzen Naturanschauung Bacons aufs innigfte verwebte ift. Er halt es für überflüffig, dafür auch nur einen Beweis beizubringen, womit er doch sonst nicht karg ist: «patet e consensu et ex infinitis instantiis»; es ist für ihn so flar wie die Sonne. Es kann also in dieser Beziehung von absichtlicher Täuschung nicht die Rede sein. Die falschen Prämissen muffen aber nothwendig zu falschen Schluffen führen, und fo liegt dem ganzen Snitem, jo fehr es auf den ersten Anblick abenteuerlich und willfür= lich erscheinen mag, eine zwingende logische Nothwendigkeit zu Grunde. Waren die Lebensgeister wirklich so beschaffen, wie Bacon überzeugt war, so mußte man ihnen auf diesem und keinem andern Wege bei= fommen, man mußte sie verdichten, damit sie sich nicht verflüchtigten, sie abkühlen, damit sie sich nicht zu sehr erhipten u. s. f. Es handelte fich also nur um die zu diesem Zwecke geeignetsten Mittel, und hier war Bacon gang von den herrschenden medicinischen und pharmatologischen Ansichten abhängig, die er so gut als möglich für seine Intentionen auszubeuten suchte." "Auch hier wie bei vielen andern Ge= legenheiten ist es ihm besonders darum zu thun, die Aufmerksam= feit und die Beobachtung auf ein bestimmtes Ziel zu lenken. «Die Merzte und die Nachkommen werden schon bessere Sachen erfinden. als jene, die ich hier empfehle.»"1

# 3. Psychologie.

Im Hindlick auf das psychische Gebiet des menschlichen Lebens sieht Bacon gleich ein Problem vor sich, das im Wege der natürslichen Erkenntniß nicht aufgelöst werden kann und ihn daher nöthigt,

¹ Bamberger, Ueber Bacon von Berulam u. f. w., S. 21 flg. Bgl. hist. vitae et mortis. Op. p. 489−572.

ben Text der letteren zu unterbrechen. Denn die Aeugerungen ber menschlichen Bernunft oder die bewußte Beistesthätigfeit laffen sich nicht aus derfelben pinchischen Urfache erklären, welche das förperliche Leben bewegt und unter dessen natürliche und materielle Beding= ungen gehört. Aehnlich wie Ariftoteles aus gleichem Bedenken ben thätigen und leidenden Verstand so unterschieden hatte, daß er jenen Bopader in den Menschen eintreten, diesen bagegen dem lebendigen Körper inwohnen ließ, unterscheidet Bacon die vernünftige und unvernünftige Seele: jene ift erschaffen, diese erzeugt, jene ift gottlichen und übernatürlichen, diese elementarischen Ursprungs und thierischer Art; er nennt die lettere auch die niedere oder sinnliche Seele (anima inferior vel sensibilis) im Unterschiede von der ersten, welche höherer Art oder im engeren Sinne des Wortes Beift ift. Zwischen beiden ift fein gradueller, sondern ein wesentlicher oder substantieller Unterichied. Daß es fo ift, leuchtet auch der Erfahrung ein und anerkennt die Philosophie, sie anerkennt das Wirken geistiger Kräfte in der menschlichen Natur; da aber der Geist göttlichen Ursprungs ift, so fann sie nichts ausmachen über beffen Substanz und Berkunft. Bas diese letteren betrifft, so weiß Bacon für die Psychologie keinen andern Rath, als sich an die Offenbarungen der Theologie und Religion zu halten. Die sinnliche Menschenseele ist darum nicht gleich ber thierischen. Der große Unterschied beider besteht darin, daß die sinnliche Seele im Thiere herrscht, im Menschen dagegen der Bernunft dient und dienen foll, also berabgesett wird zu einem Organ bes Geistes. 1

Bacon leugnet den Geist nicht, sondern erklärt ihn für unbegreiflich und verweist den Begriff desselben aus dem Gebiete der Wissenschaft in das der Religion, er macht zwischen sinnlicher und vernünstiger Seele eine Klust, die er nicht auszufüllen vermag. Der Geist
wird bei ihm zu einer unerklärlichen, die Seele zu einer körperlichen
Substanz, die ihren Sit im Gehirn habe und nur unsichtbar sei wegen
der Feinheit ihres ätherischen Stoffs; der Geist wird auf Gott, die
Seele auf den Körper zurückgeführt. So sinden wir in Rücksicht auf
das Berhältniß zwischen Geist und Körper (Gott und Welt) Bacon in
einem ähnlichen Dualismus als Descartes. Aber die Wissenschaft,
die mit ihrem Erkenntnißbedürsniß überall auf die Sinheit und den
Zusammenhang der Erscheinungen ausgeht, widerstrebt von Natur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IV, 3. Op. p. 114-116.

jeder endgültigen Trennung; daher sind die Nachsolger Bacons, je folgerichtiger sie in der angebahnten Richtung sortschreiten, um so eifriger bestrebt, jene dualistische Vorstellungsweise zu beseitigen, das Unerklärliche für nichtig und den Geist mit der Seele zugleich für eine körperliche Substanz oder sür einen körperlichen Vorgang zu erklären. In demselben Maße als innerhalb der baconischen Richtung dem Dualismus widerstrebt wird, wird dem Materialismus zusgestrebt, und es konnte nicht sehlen, daß dieser die letzte Consequenz war. Aehnlich wie Spinoza zu Descartes verhalten sich die Materialsisten des vorigen Jahrhunderts zu Bacon.

Man muß fich bas Zeitalter vergegenwärtigen, in dem die Magie so vielen philosophischen Reiz und populäres Ansehen hatte, um es begreiflich zu finden, warum Bacon so oft und gern auf die magischen Dinge zu sprechen kommt, immer bemüht, sie auf richtige und natürliche Begriffe zurückzuführen und die abenteuerlichen Borftell= ungen zu beseitigen. So will er auch bei Gelegenheit der mensch= lichen Seele beiläufig von der Beissagung und Bezauberung (divinatio und fascinatio) handeln, von der natürlichen Beissagung im Unterschiede von der wissenschaftlichen, die aus natürlichen Ur= fachen fünftige Dinge vorhersieht. Diese Art von Beissagung, die aus Ginsicht vorhersieht, fällt mit der natürlichen Erkenntniß zu= sammen, die andere Art unmittelbarer Divination ist entweder Ahn= ung oder Erleuchtung, und Bacon urtheilt richtig, wenn er die un= gewöhnlichen ekstatischen Stimmungen der Seele mit krankhaften Ruständen des Körpers, wozu auch die Wirkungen der Askese zu rechnen find, in Zusammenhang bringt. Die sogenannten magischen Mittel haben die Wirksamkeit, die man ihnen zuschreibt, nur durch unsere Imagination und den Glauben daran; ohne den Glauben an den Talisman giebt es keinen, und wie es sich auch mit der Macht und Zauberkraft der Imagination verhalten möge, so ist sie hinfällig gegen bas Gebot: "Du sollst im Schweiße beines Angesichts bein Brot effen!" Du sollst nicht zaubern, sondern arbeiten!1

Was aber näher die Kraftäußerungen der körperlichen oder sinnlichen Seele betrifft, so bestehen sie in der willkürlichen Bewegung und der sinnlichen Wahrnehmung, und hier bieten sich der wissenschaftlichen Untersuchung ungelöste Aufgaben der wichtigsten Art. Noch ist nicht erklärt, wie die willkürliche Bewegung zu Stande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IV, 3. Op. p. 116-118.

kommt, wie Wille und Einbildung die körperlichen Organe sowohl bewegen als die Bewegung derselben hemmen. Ebenso ist es, um die Natur der Empfindung zu erklären, von der größten Bedeutung, daß man die Bahrnehmung im allgemeinsten Sinne des Worts von der Empfindung oder sinnlichen Bahrnehmung («perceptio» und «sensus») wohl unterscheide. Jene kann ohne diese stattsinden. Uebersall, wo Körper auf einander einwirken und sich verändern, sich gegensseitig anziehen oder abstoßen, mechanisch oder chemisch, ist Perception ohne Empfindung. Benn der Magnet das Eisen anzieht, die Flamme zum Naphtha springt u. s. f., ist eine wahrnehmende Thätigkeit im Spiel ohne Sinne. Auch in der thierischen Ussimilation, in den vegetativen Lebensverrichtungen wird wahrgenommen, aber nicht gesfühlt. Die Bahrnehmung oder Perception ist allgegenwärtig.

Es handelt sich hier nicht um eine Wortstreitigkeit, sondern um eine der wichtigsten Fragen, eine «res nobilissima», wie Bacon sagt. Wenn man das Verhältniß und den Unterschied zwischen Wahrnehmsen und Empfinden nicht einsieht und beide zusammensallen läßt, so ist man zwei Irrthümern preisgegeben: entweder läßt man die Sinne so weit reichen als die Perception und beseelt in phantastischer Weise, wie die Alten gethan haben, die ganze Körperwelt, oder man läßt die Perception nur da gelten, wo Sinne und sinnliche Empfindungen austreten, und dann bleiben die Vorgänge der undeseelten Natur räthselhaft. Im ersten Fall giebt es keinen Unterschied zwischen den unorganischen und organischen Körpern, im zweiten keinen Weg von jenen zu diesen.

# Zwanzigstes Capitel.

# Die Logik als Cehre vom richtigen Verstandesgebrauch.

# I. Die Logit im Allgemeinen.

1. Berftand, Wille, Phantafie.

Die menschlichen Geisteskräfte sind Verstand und Wille. Da der Ursprung dieser Vermögen sich der wissenschaftlichen Untersuchung entzieht, so richtet sich die Hauptfrage der Anthropologie auf deren Gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chenb. IV, 3. Op. p. 118 fig. Ubique denique est perceptio.

stände und Gebrauch: die Wissenschaft vom richtigen Berstandessgebrauch ist die Logik, die vom richtigen Willensgebrauch die Ethik; jene lehrt den Weg zur Wahrheit, diese den zum Guten. Wenn beide Vermögen richtig gebraucht werden, so ist das Wahre mit dem Guten auss engste verbunden. So soll es sein, aber der Fall ist in Wirkslichteit sehr selten, und die Männer der Wissenschaft müssen erröthen, daß sie in eigener Person häusig Beispiele des Gegentheils sind; während ihr Verstand dem Lichte der Wahrheit nachgeht, solgt ihr Wille den Verlockungen des Bösen, in ihrem Streben nach Erkenntsniß gleichen sie Engeln, die emporschweben, in ihren Begierden Schlangen, die auf der Erde kriechen. Dieses Bild hat Macaulah von Vacon entlehnt, um es gegen ihn selbst zu kehren.

Es giebt ein Bermögen, welches sowohl den Berstand als den Willen zu bewegen vermag, indem es jenem die Wahrheit, diesem das Gute im Bilde erscheinen läßt: diese Kraft mit dem Janusgesicht ist die Phantasie. Sie wirkt in beiden Bermögen als gemeinschaftsliches Organ, sie verhält sich zur Vernunft nicht wie der Körper zur Seele, sondern wie die Bürger zur Obrigkeit. Der Körper dient der Seele, die Bürger gehorchen der Obrigkeit, aber sie können selbst Obrigkeit werden; so kann auch die Phantasie zur Herrschaft kommen und unsere Vorstellungen und Entschlüsse lenken, wie es in der Religsion, in der Kunst, in der Beredsamkeit wirklich geschieht.

## 2. Werth und Gintheilung ber Logit.

Bir handeln zunächst von der Logik, die zu ihrem Gegenstande hat, was in allen übrigen Bissenschaften das wirksame Organ bildet: die Verstandesthätigkeit selbst. Schon daraus erhellt, worin sich diese Bissenschaft von allen übrigen unterscheidet: 1) sie hat es mit einem Gegenstande zu thun, der nicht unter die Erscheinungen der Sinnen-welt gehört, in deren Gebiet die concreten und besonderen Bissenschaften sich theilen, sie ist darum abstracter als diese; 2) ihr Gegensstand ist als Organ in allen anderen Bissenschaften enthalten und ihnen gemeinsam, daher ist die Logik als die umfassende und allgemeine Wissenschaft universeller als die übrigen; 3) sie untersucht die Bedingung, die alle übrigen Bissenschaften voraussetzen, und durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. Lib. V, 1. Op. p. 121. S. oben Cap. III (Anfang). — <sup>2</sup> Cbenb. V, 1. Op. p. 121.

welche sie zu Stande kommen. So ist die Logik in Ansehung der andern Wissenschaften fundamental, sie ist Wissenschaft der Wissenschaften, Wissenschaftslehre.

Ihre abstracte Natur macht, daß nur wenige sich mit ihr be= freunden und die meisten sie widerwärtig finden; denn die weichlichen und faulen Röpfe können das trodene Licht nicht vertragen. Die concreten Wissenschaften haben gleichsam mehr Fleisch, und es geht mit ber geistigen Rahrung, welche die Wiffenschaft bietet, wie mit ber leiblichen: die meisten Menschen haben den Gaumen der Israeliten in der Bufte, sie verschmähen das Manna und sehnen sich nach den Fleischtöpfen Aegyptens. Es giebt keine Wiffenschaft, keine Erfindung. keine Kunft ohne richtigen Verstandesgebrauch. Wegen diefer ihrer fundamentalen Bedeutung ift die Logik nicht eine Wiffenschaft oder Kunst neben anderen, sondern verhält sich zu diesen, wie die Sand zu den Werkzeugen, wie die Seele zu den Formen. Bie die Sand das Organ der Organe heißt, fo darf die Logit . die Kunft der Künste genannt werden. Indem sie dem Berstande zeigt, wie er seine Ziele seten und erreichen foll, bringt sie ihn zugleich in die richtige Bewegung; fie ftarkt den Berftand, indem fie ihn leitet; wie ja auch die Uebung im Pfeilschießen nicht bloß bewirkt, daß man beffer zielt, sondern auch den Bogen leichter spannt.1

Wir können nur darstellen und einleuchtend mittheilen, was wir in Wahrheit geistig besitzen; wir besitzen nur, was wir erwerben und behalten. Die Kunst des Darstellens setzt daher die des Behaltens und Erwerbens voraus, der Geisteserwerb aber besteht darin, daß wir Unbekanntes entdecken, Gesuchtes sinden, Gesundenes richtig verstehen und beurtheilen. Demnach zerlegt sich die Gesammtausgabe der Logik in vier besondere Aufgaben, deren jede zu ihrer Lösung eine eigene logische Kunst fordert: die Kunst der Ersindung (Entdeckung), Beurstheilung, Festhaltung und Darstellung (Mittheilung); die beiden ersten bilden die Logik im engeren Sinne, die dritte ist die Gedächtnißkunst (Mnemonik), die vierte die Khetorik, das Wort im weitesten Umfange genommen.

De augm. V, 1. Op. p. 122. («At istud lumen siccum plurimorum mollia et madida ingenia offendit et torret.» Ein ähnlicher Ausspruch findet sich bei Heraflit.) — 2 De augm. V, 1. Op. p. 122.

# II. Die logischen Rünfte.

### 1. Erfindungstunft.

Die Erfindungskunst ist so gut als nicht vorhanden. Es giebt Erfindungen, aber keine Kunst des Erfindens, das Mittel sehlt, durch welches alle Erfindungen zu haben sind, wie durch Geld alle mögslichen werthvollen Dinge. Dieser Mangel im Inventar der Menscheheit ist, als ob in dem Verzeichniß einer Hinterlassenschaft alles Geld sehlt. Der menschliche Geist hat kein Geld, kein zinstragendes Capital. Das ist der größte aller Uebelstände, der empfindlichste aller Mängel, daher die Abhülse in diesem Punkte die nachdrücklichste aller Forderungen. Hier ist in der baconischen Enchklopädie die Stelle, wo das neue Organon einsetz und Bacon selbst die Hand ans Werk legt.

Suchet, so werdet ihr finden. Das Suchen ist experimentell, die Runft des Suchens besteht in Berfuchen, die auf Entdedungen ausgehen, und nach den Zielen, welche gesucht werden, unterscheiden sich die Arten der Bersuche, der Wege, der Erfindungskunft selbst. Entweder man sucht neue Erfindungen, indem man die vorhandenen verändert und auf die mannichfaltigste Beije modificirt, oder man sucht neue Einsichten, indem man die Natur der Dinge ausforscht und ergründet; jene Versuche sind gewinnbringend, diese lichtbringend. Die Erfindungstunft der ersten Art ift induftriell, die der zweiten experimentell im eigentlichen Sinn oder physikalisch. Die industrielle oder technische Erfindungstunft jagt auf allen möglichen Wegen nach neuen nüt= lichen Werten, die experimentelle oder physikalische Entdeckungskunft foricht nach den Urfachen und Gesetzen der Natur und fällt daber mit der wirklichen Naturwiffenschaft zusammen, jene nennt Bacon "Jagd des Pan", diese «interpretatio naturae» und hier verweist er aus= brudlich auf das neue Organon, das die methodische Naturerklärung in Absicht auf die Erweiterung der menschlichen Ginficht und Berr= schaft zu seiner Aufgabe gemacht. Die Jagd bes Ban ließe sich mit ber «silva silvarum» bergleichen, nur daß sie nicht auf den natur= wissenschaftlichen Zweck eingeschränkt bleibt. Es wird gezeigt, auf welcherlei Arten gegebene Erfahrungen und Versuche durch Veränder= ung, Bersetzung, Berlängerung, Umtehrung des Berfahrens u. f. f. fich modificiren, um neue prattische Ergebniffe und Erfindungen zu liefern. Das Machen und Fabriciren in Absicht auf den menschlichen Nugen und Gewinn ift dabei die Hauptsache. Habe man

3. B. Instrumente erfunden, um dem Gesichtssinn zu Hülse zu kommen, so sei das Project nahegelegt, ähnliche Werkzeuge für das Gehör hersaustellen. Nachdem man gelernt, aus leinenen Stoffen Papier zu fabriciren, lasse siegel zeige, wie eine Form in Wachs abgedrückt und vervielfältigt werde; sehe man an die Stelle des Wachses Papier, an die Stelle der Form die Buchstaben und Schriftzeichen, so sei das Motiv zur Erfindung der Buchdruckerkunst gegeben. Die Ersahrung lehre, daß uns das Bild eines bekannten, aber nicht gegenwärtigen Objects an die Sache selbst erinnere: darin liege ein Fingerzeig, wie man mit Bildern dem Gedächtniß zu Hülse kommen und eine Art Gedächtnißkunst ersinden könne.

#### 2. Gebantentunft.

Die Kunst richtig zu benken sollte unter den logischen Künsten eigentlich die erste sein, und wenn Bacon sie hier an zweiter Stelle behandelt, so hat er das Mittel dem Zwecke nachsehen und dem Erssinden (Entdecken) als der Hauptaufgabe des menschlichen Denkens den Borrang lassen wollen. Nur durste er in der Reihensolge der logischen Künste die Stellung der ersten nicht so bestimmen und gleichsam rechtsertigen, als ob das Ersinden (Entdecken) die Boraussehung des Urtheilens wäre. Ersinden und Denken verhalten sich wie Zweck und Mittel, und die Erreichung des Zwecks ist bedingt durch die richtige Unwendung des Mittels.

Der menschliche Verstand strebt nach Gedankenverknüpfung und alles wissenschaftliche Denken fordert eine Grundlegung, welche wie ein Utlas unsere Vorstellungswelt trägt. Entweder besteht dieses Jundament in der richtigen Vorstellung der ersahrungsmäßigen Thatsachen, d. h. in Wahrnehmung und Beobachtung, oder in allgemeinen Grundsäßen, aus denen durch Mittelsäße alles Weitere folgt. In dem ersten Fall ist die Art der Beurtheilung und Beweisssührung inductiv, im zweiten sullogistisch. Der Weg zur Ersindung ist die inductive Logik, welche die Ausgabe des neuen Organons ausmacht. Wir wissen bereits, in welchem Sinne Vacon eine neue Induction sordert und die gewöhnliche verwirft: weil sie die negativen Instanzen außer Acht läßt und sich mit ein paar gegebenen Fällen befriedigt. Hätte Samuel es ebenso gemacht, als er den Nachfolger Sauls suchte, so würde er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. V, 2. Op. p. 122-132.

nicht nach dem abwesenden David gefragt, sondern einen beliebigen von den eben vorhandenen Söhnen Jsais zum Könige gewählt haben.

Die syllogistische Beweisführung ift nicht entdedend, sondern dar= stellend, sie geschieht direct oder indirect (durch die Unmöglichkeit des Gegentheils), sie ift richtig ober falfch. Die richtigen Beweise sind Syllogismen im engeren Sinne, die falschen die Trugschlüffe (elenchi); die Lehre von den richtigen Beweisen ist die Analytik, die von den falschen die Widerlegung der Trugschlüsse. Run bestehen die letteren in falichen Begriffen und Säten oder in falichen Deutungen ober in Trugbildern. Daher ift die Widerlegung der Trugschluffe eine dreifache, gerichtet gegen die Sophismata, gegen die «elenchi hermeniae» und gegen die Idole. Für die Widerlegung der Cophismen hat Aristoteles vortreffliche Regeln, Plato noch bessere Beispiele gegeben. Sier bleibt nichts zu wünschen übrig; die falschen Deut= ungen und Auslegungen werden hauptfächlich dadurch verschuldet, daß man in dem Gebrauch der allgemeinsten Begriffe und der Borte nicht scharf und vorsichtig genug unterscheidet; die Biderlegung der Idole ift eine der wichtigsten Aufgaben, die erste zur Begründung einer neuen Philosophie: die Lösung derselben geschieht durch das neue Organon.

Die Natur der Beweise richtet sich nach der Art der Materien, politische Beweisführungen müssen anderer Art sein als mathematische, auf gewissen Gebieten gilt keine apodiktische Gewisheit, auf anderen gilt nur diese. Man muß diese in der Natur der Gegenstände bes gründeten Unterschiede wohl in Acht nehmen und sich demgemäß hüten, hier allzu strenge Beweise zu fordern, dort allzu leichte anzunehmen.

Es sind drei Punkte der Logik, welche Bacon in der Encyklopädie unerörtert läßt, weil sie im neuen Organon ausgeführt sind: sie betreffen die Erklärung der Natur, die Methode der Induction und die Widerlegung der Idole. Ihre Reihenfolge ist im neuen Organon die umgekehrte, wie es dem natürlichen Gange der Aufgaben entspricht.

## 3. Die Gedächtnißtunft.

Das Bermögen Vorstellungen aufzubewahren und festzuhalten nennt Bacon Gedächtniß und fordert, daß die Gedächtnißmittel unterssucht, gelehrt und diese Lehre zu einer förmlichen Kunst ausgebildet werde. Da nun die Vorstellungen entweder durch äußere Hülfs

<sup>1</sup> De augm. V, 2. Op. p. 124. - 2 Ebenb. V, 4. Op. p. 136-142.

mittel oder ohne eine solche Beihülse durch das bloße Gedächtniß festgehalten werden, welches die Objecte aus eigener Krast wieder hervorbringt, indem es dieselben, wie man zu sagen pslegt, auswendig weiß, so handelt Bacon zuerst von jenen äußeren Hülsse mitteln (adminicula memoriae), dann von dem Gedächtniß selbst. Erst unter diesen zweiten Gesichtspunkt fällt die eigentliche Gedächtenißfunst.

Das Gedächtniß hat, sowohl was den Umfang als die Genauigteit des Behaltens angeht, sein Maß. Daher sind ihm äußere Hülfsmittel nothwendig, sie bestehen darin, daß die Objecte äußerlich gemerkt, sizirt, aufgezeichnet, niedergeschrieben werden; je mannichfaltiger und complicirter die Menge der aufzubewahrenden Borstellungen ist, um so wichtiger ist es, daß man die Aufzeichnung in wohlgeordneter Weise einrichtet, die Gegenstände übersichtlich zusammenstellt, tabellarisch aufsührt, unter Gemeinpläze bringt. Natürlich
richtet sich die Art der Anordnung nach der Art der Objecte. Die Ausbewahrung durch die Schrift, ohne welche unser Gedächtniß arm
bliebe und z. B. jede wirkliche Geschichtskunde unmöglich wäre, ist
weniger Memoria als Mnemosyne.

Die eigentliche Gedächtniftunft, vermöge deren wir gehabte Vorstellungen aus eigener Rraft (ohne jede äußere Beihülfe) uns wieder vergegenwärtigen und auswendig behalten, ist eine Aufgabe logischer Industrie, welche schon die Alten gekannt und bearbeitet haben. Man fann daraus eine fehr brodlofe Runft machen, wenn es fich nur darum handelt, eine große Reihe von Worten oder Zahlen, welche vorgefagt wird, auf der Stelle zu wiederholen. Mit folchen Dingen läßt fich prahlen und flüchtiges Staunen erregen, aber nichts ausrichten. Das menschliche Gedächtniß ift fein Seil, um darauf zu tangen. Bacon unterscheidet hier zwei Arten der Gedächtnismittel: die eine, wodurch wir Borftellungen, welche uns entfallen find, suchen und finden, die andere, wodurch wir Vorstellungen in unserem Gedächtniß so befestigen, daß fie augenblicklich zur Sand find. Wir können nichts fuchen, ohne eine gewisse Vorkenntniß besselben zu haben, und wir befestigen unsere Vorstellungen am besten, indem wir fie vermöge der Phantafie in Bilder verwandeln, denn das Bild, wie ichon oben erwähnt wurde1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. V, 5. Op. p. 142-144.

erinnert uns sogleich an die bekannte Sache. Ist die letztere eine abstracte Borstellung, so ist ihr Abbild symbolisch. Daher nennt Bacon die erste Art der mnemonischen Mittel Borbegriff (praenotio), die zweite Sinnbild (emblema). Wir werden in dem weiten Gedächtnißsfelde ein Object leichter finden, wenn wir das Gebiet, in welchem die Borstellung liegt, vermöge des Borbegriffs mehr und mehr einengen, bis wir den gesuchten Punkt haben; dazu helsen gewisse Sintheilungssichemata, gleichsam Berstandessund Gedächtnißfächer, das Aufsinden verborgener Borstellungen gleicht darin dem Aufsinden äußerer Dinge, es ist schwer eine Sache suchen, wenn man in der Welt nicht weiß, wo sie sein mag, wogegen sie leicht gesucht und gefunden wird, wenn man weiß: sie kann sich nur in diesem Zimmer, diesem Schrank, diesem Fache u. s. f. besinden. Wir behalten Worte und Sprüche eher in gebundener als in ungebundener Rede, weil dort der Keim oder das Metrum die Pränotion giebt, die das Gedächtniß schnell orientirt.

Sollen abstracte Vorstellungen in bestimmter Ordnung dem Gebächtniß eingeprägt werden, fo ift das Emblem oder Sinnbild das hülfreiche mnemonische Mittel. Bei dem Beispiele, welches Bacon giebt, hat ihm offenbar ber nächste unter seinen Sanden befindliche Fall vorgeschwebt; er braucht als Beispiel die Begriffe: Erfindung, Ordnung, Bortrag, Sandlung (es find die Gegenstände der Logit und Ethit, die drei ersten find die und bekannten Theile und Aufgaben ber Logit). Man wird diese Begriffe leicht behalten, wenn man z. B. die Erfindung unter dem Bilbe eines Jagers, die Ordnung unter dem eines Apothefers, der feine Buchsen zurechtstellt, den Bortrag unter dem eines Predigers auf der Kanzel, die Handlung endlich unter dem Bilde eines Schauspielers auf der Buhne vorstellt. [Bacon hat das Beispiel nicht weiter ausgeführt und in einem mnemonischen Saupt= punkt unvollständig gelaffen.] Es ift nicht genug, daß man Bilder ftatt der Begriffe hat, man muß die Bilder, damit sie zusammenhalten, auch verfetten in einer Beije, welche der Ordnung und Reihen= folge der Begriffe entspricht. In dem gegebenen Fall mußte man fich etwa vorstellen, daß der Jäger seinen Freund den Apotheter Sonntage besucht und daß beide gusammen erft in die Rirche, dann in das Theater gehen. Bon diesen Bildern lieft das Gedächtniß ohne Mühe die Begriffe: Erfindung, Ordnung, Bortrag, Handlung ab und behält so die baconische Eintheilung der Psychologie.

### 4. Darftellungsfunft.

#### a. Charafteriftif.

Hier hat Bacon den ganzen Umfang der Bedingungen und Mittel vor sich, durch welche Borstellungen mitgetheilt werden: es geschieht auf zwei Arten: entweder ohne Vermittlung der Worte oder durch dieselbe.

Die Mittheilung ohne Worte besteht in Zeichen, welche unmittel= bar die Sache oder Borftellung felbst ausdrücken, entweder bildlich oder nicht bilblich. Das bilbliche Zeichen ift ein Gleichniß ber Sache, es hat mit dieser ein tertium comparationis, während das bildlose Beichen mit der Sache gar nichts gemein hat. Bacon nennt die erste Art hieroglyphen, die zweite Charaktere, und zwar (im Unterichiede von den Buchstabenzeichen, welche Laute ausdrücken) Realcharaftere (characteres reales). Wenn ich durch gewisse Striche, so oder so verbunden oder gestellt, unmittelbar Borftellungen ausdrude, fo find folche Zeichen erstens bildlos, benn sie schließen jede bilbliche Bergleichung mit dem Object aus, zweitens real, denn fie bezeichnen nicht Worte, sondern Sachen. Ließen sich Zeichen biefer Art erfinden und im litterarischen Beltverkehr allgemein gultig machen, so könnten die verschiedensten Bölker gegenseitig ihre Bedanken austauschen, ohne ihre Sprachen zu verstehen. Dies wäre die kosmopolitische Erfindung einer Universalcharakteristik oder Basi= graphie, auf welche Bacon an dieser Stelle hinweist, und die unser Leibnig zu einer seiner Lebensaufgaben machte und unabläffig verfolgte. Gebehrden als Ausdruck von Vorstellungen sind lebendige Hieroglyphen. Als Beriander gefragt wurde, was ein Tyrann thun muffe, um feine Berrichaft zu erhalten, fagte er nichts, fondern ging im Garten umber und ichlug den Blumen die Ropfe ab. Er antwortete mit einem Gleichniß ohne Worte.1

#### b. Grammatif.

Die Mittheilung durch Worte ist die Rede und deren sichtbares Zeichen die Schrift; die Darstellung durch Sprechen und Schreiben bildet den eigentlichen Gegenstand und die Aufgabe der Khetorik als einer logischen Kunst. Bacon zerlegt seine Untersuchung in drei Fragen: die erste betrifft die Sprachbildung, die Sprache als Organ

De augm. VI, 1. Op. p. 143-46. (Diogenes läßt den Thrashbulos von Milet bas obige Gleichniß spielen.)

ober Werkzeug, die zweite den Gebrauch dieses Werkzeugs in Abssicht auf die Darstellung bestimmter Objecte, also die Methode der Darstellung ober die Sprache als Kunst, die dritte geht auf die Wirksungen, welche durch diese Kunst hervorgebracht sein wollen, und auf die Art und Beise, wie sie erreicht werden. Die erste Frage gehört der Grammatik, die zweite, welche hier die Hauptsache ist, der Khetorik im engeren Sinne, die dritte hat es mit der Beredsamkeit als einem Mittel der Ueberredung, d. h. mit der Wirkung auf die Juhörer zu thun. Die Grammatik beschäftigt sich mit dem Bau und der Construction der Sprache, die Rhetorik mit der Methode oder Anwendung auf die darzustellenden Objecte, die Beredsamkeit mit der Wirkung auf die zu erregenden Gemüther.

Das Element der Sprache ift der Laut. Wie die Laute durch die Stimmorgane erzeugt werden, ift eine Frage der Physiologie, welche die Grammatik voraussett; die Lehre vom Wohllaut, Accent, Sylbenmaß u. f. f. gehört in die Prosodie, welche der Poetik gur Grundlage bient, das Gebiet der eigentlichen Grammatik find die Sprachformen. Sier unterscheidet Bacon die Grammatif im litter= arischen und philosophischen Sinne: die erste dient zur Erlernung einer gegebenen Sprache, die andere zur Einsicht in die Entstehung und Entwidlung der Sprachen. Da diefe Ginficht nur durch Sprach= vergleichung gewonnen werden fann, fo läßt Bacon die philofophische Grammatik mit der vergleichenden Sprachkunde gusammenfallen. Sie allein gilt ihm als der Weg zu echter Sprachwissenschaft; er formulirt schon die Aufgabe, deren ernsthafte und weittragende Lösung erst zwei Jahrhunderte nach ihm begonnen wurde, und es ift feineswegs der Zufall eines glücklichen Borblicks, daß Bacon diese Aufgabe fah, fondern unter dem Gesichtspunkte, welcher feine ganze Lehre charakterifirt und überall auf die methodische Vergleichung der vielen verschiedenartigen Fälle dringt, mußte er die Aufgabe der Sprachvergleichung entdecken und fordern, er konnte einer philosophischen Grammatif fein anderes als diefes Biel fegen; wir durfen hinzufugen, daß ihm auch die Tragweite einer folden Wiffenschaft und die Aufschlüffe, die von ihr zu erwarten seien, im voraus einleuchteten. Er sah, wie von hier aus das Dunkel vorgeschichtlicher Zustände sich einiger= maßen erhellen, wie an der Sand dieser Untersuchungen eine Art

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bacon unterscheibet diese drei Theile der ars traditiva so: 1) de organo sermonis, 2) de methodo sermonis, 3) de illustratione sermonis.

Bölkerpsuchologie sich ausbilden, wie aus der Sprachvergleichung sich werde erklären lassen, warum die alten Sprachen einen weit größeren Reichthum an Formen und Flexionen entwickelt hätten als die modernen u. a. m. 1

Die Elemente der Schriftsprache sind die Buchstaben, das Alphabet. Es ist schon recht, daß man die Worte schreibt wie man sie spricht, da aber die Schreibart bei der Dauer der Schriftwerke füglich dieselbe bleibt, während die Aussprache mit den Zeiten sich ändert, so entsteht eine natürliche Differenz beider, die man nicht ausrotten kann durch künstliches Gleichmachen und plöpliche Umswandlungen der Orthographie. Bacon hatte als nächstes und stärkstes Beispiel einer solchen Differenz die eigene Volkssprache vor sich, und man hätte seine Bemerkung beherzigen sollen, als im achtzehnten Jahrshundert in der englischen Litteratur der Plan auskam, eine neue, der Aussprache gemäße Schreibart einzusühren.

Das Allphabet, felbst eine ber größten und fruchtbarften Erfindungen, enthält Stoff und Aufgabe zu weiteren Erfindungen. Da die alphabetischen Charaftere die Elementarlaute bezeichnen, so muffen fie, um Borte und Gate auszudrücken, erft einzeln zusammengefügt werden, weshalb das Schreiben weit langfamer vor sich geht, als das Sprechen. Könnte man Charaftere er= finden, die ftatt der Laute fogleich Worte und ganze Wortgefüge bezeichnen, so wurde sich auf diese Beise viel Zeit sparen und ebenso geschwind schreiben als sprechen lassen. Sier ist das Motiv zur Erfindung der stenographischen Kunst. Die gewöhnliche alphabetische Geltung der Lautzeichen fennt jeder, der lefen und schreiben kann. Da es nun mancherlei schriftliche Aufzeichnungen und Mittheilungen giebt, welche nicht für jedermann, sondern nur für einen oder wenige bestimmt sind, so muß man außer dem Bulgaralphabete noch "ver= borgene oder private Alphabete" haben, die nur Eingeweihte verstehen. Das esoterische Lautzeichen ist die Chiffre (ciphra). Sier berührt Bacon die Runft des Chiffrirens und Dechiffrirens und verlangt, daß bie bazu erforderlichen Zeichen für ben Schreibenden fo leicht und bequem, für den Uneingeweihten so unverständlich und zugleich so unverdächtig als möglich seien. Diese Aufgabe sei am glücklichsten ge= löst, wenn man dasselbe Alphabet zugleich eroterisch und esoterisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 146 ffg. — <sup>2</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 148.

brauche, so daß derselbe Brief zugleich einen Sinn habe für jedermann und einen verborgenen nur für die Eingeweihten (eine Ersfindung gleichsam palimpsestisch zu schreiben). Das Bulgaralphabet enthalte den Stoff zu einer beliedigen Menge esoterischer Alphabete; man nehme zwei Lautzeichen, z. B. a und b, und bilde aus ihnen eine Complexion von fünf Stellen, so erhält man 32 Combinationen, von denen 24 statt der gewöhnlichen Buchstaben gesetzt werden, auf diese Beise entsteht aus zwei beliedigen Lautzeichen ein chiffrirtes Alphabet.

#### c. Rhetorif.

Der zweite Sauptpunkt betrifft die Methode des Vortrags, die durch den Zweck des letteren und die Natur der darzustellenden Objecte bestimmt wird. Man kann nicht alle Materien über denselben Leisten schlagen und nach einem vorräthigen Schema behandeln, daher die vorschriftsmäßigen Dispositionen, die dichotomischen Gintheilungen ober gar die sogenannte lullische Runst für die Rhetorik völlig unbrauchbar und leer find. Gine andere Art des Bortrags gehört sich für Anfänger, eine andere für Unterrichtete, welche die Wiffenschaft fortbilden follen. Db die Darstellung weitläufig erklärend oder furz und gedrängt, ob sie aphoristisch oder methodisch, behauptend oder fragend verfahren soll, richtet sich nach der jedesmaligen Aufgabe. Mit vorräthigen Regeln ist hier nichts auszurichten, und es ist thör= icht, die Darstellung für alle Fälle an solche Richtschnuren binden zu wollen. Sie soll zwedmäßig eingerichtet werden, in jedem Fall die Mittel anwenden, welche den gegebenen Zwed erreichen, d. h. furzgesagt fie foll klug fein. Daher nennt Bacon diefen zweiten Sauptpunkt auch "die Klugheit des Vortrags".2

#### d. Beredfamteit.

Nun soll die Redekunst nicht bloß den Verstand unterweisen und überzeugen, sondern das Gemüth der Zuhörer beherrschen und ihrem Willen Impulse geben; sie soll Wahrheiten nicht bloß lehren, sondern durch die Wendung und den Schein, den sie ihnen für die Cinbildungskraft zu geben weiß, in Motive des Handelns verwandeln und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 148—51. Wenn Bacon «ciphrae verborum» forbert und als erste Bedingung verlangt «ut siut expeditae, non nimis operosae ad scribendum», so ist darin die Ausgabe zur Ersindung der stenographischen Kunst angelegt. — <sup>2</sup> De augm. VI, 2. Op. p. 151—56 (scientia methodi = prudentia traditivae).

auf die Willensrichtung sowohl der Einzelnen als der Maffen ein= wirfen. Gerade darin liegt die Macht des Redners, der Triumph ber Beredfamfeit. Mit Recht hat beshalb Aristoteles die Rhetorif zwischen die Dialektik auf der einen und die Ethik und Bolitik auf ber andern Seite gestellt. Gegenwärtige Eindrucke find immer machtiger als vergangene und fünftige. Darum muß der Redner, mas er schildert, so lebhaft darstellen, daß es mit der Macht des gegen= wärtigen Eindrucks die Gemüther ergreift, er muß die Runft besigen, alle Vorstellungen, die er ausprägt, leicht und gewaltig in die Phantafie der Buhörer eindringen zu laffen. Wenn man die Tugend feben könnte, fagt Blato, fo murde alle Welt fie lieben. In diesem Sinne und in dieser Absicht foll der Redner die Tugend malen können. Das ift es, was Bacon "die Illustration der Rede" nennt und woraus er eine besondere Aufgabe der Rhetorif macht. Hier handelt es sich bloß um die vernunftgemäße Einwirkung auf die Phantasie ber Zuhörer, die so mannichfaltig gestimmt ift, als deren Gemuths= art. Auf diese Stimmung muß sich der Redner versteben, er muß in den Baldern ein Orpheus, unter den Delphinen ein Arion fein fönnen. 1

Es giebt eine Menge populärer Vorstellungen fehr wirksamer und beweglicher Art, welche der Redner gang in seiner Gewalt haben und gleichsam svielen muß, wie ein Birtuofe sein Instrument. Er muß daher in der Behandlung folder Borftellungen geübt fein und auf diesem Gebiete einen Vorrath gleichsam von Bravourstücken besigen, die ihm augenblicklich, wo er sie braucht, zur hand sind. Bacon bezeichnet deshalb diesen Theil der rhetorischen Runft als «ars promptuaria» und behandelt ihn anhangsweise in Beispielen. Ich glaube, daß aus diefem Bedürfnig in ihm felbst die Effans entstanden find, sie liegen bicht neben seinen Parlamentsreden, fie find aus dem rhetorischen Gebrauch und in Absicht auf denselben hervorgegangen, und aus einem Theil jener Effans hat er die Beispiele geschöpft, welche er hier in sein enchklopädisches Werk aufgenommen. Er giebt zwei verschiedene Arten folder Beispiele und fagt felbst, daß beide aus einem Vorrath entlehnt sind, den er in seiner Jugend gesammelt und von dem er noch viel in Bereitschaft habe. Ich weiß keine Stelle, die so viel Licht über den Ursprung seiner Effans verbreitet als diese. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. IV. Op. p. 156-58. - <sup>2</sup> Ebenb. VI, 3. Op. p. 168.

Unter die populärsten Vorstellungen, die in der öffentlichen Schätzung eine fehr große und zugleich fehr schwankende und wetter= wendische Rolle spielen, gehören offenbar die des Guten und seines Gegentheils. Ueber diese Werthe, die durch die Einbildung einen so mächtigen Ginfluß auf die Urtheile und Affecte der Menge ausüben, find die Leute in allerhand Täuschungen befangen, die sich aus Scheingrunden ebenso leicht beweisen als aus guten Grunden zerstören laffen. Es ift für den Redner nothwendig, daß er die Sophistif, die auf dem Gebiete jener Borftellungen herrscht, völlig durchschaut und bemeistert, daß er sich auf die Farben versteht, womit man das Gute und Bose ausmalt, daher wird es ihm fehr dienlich fein, wenn er in feinem Borrath die "Farben des Guten und Bofen" besigt: unter biefem Namen hatte Bacon schon der ersten Ausgabe seiner Effans eine Reihe solcher Betrachtungen mitgegeben, deren jede in gedrängter und scharfer Fassung, gang dem rhetorischen Zwecke gemäß, ein Cophisma und deffen Widerlegung enthielt; er wiederholt fie hier als «exempla colorum boni et mali». Gut ist, was die Leute loben, schlecht, was fie tadeln: fo lautet der erfte Sat, deffen Geltung fo weit reicht als die abhängige und bestechliche Einbildung der Menschen. Die Widerlegung zeigt, aus welcher trüben Quelle diefe Schätzung herrührt, aus der öffentlichen Meinung, welche bald aus Unwissenheit täuscht, bald aus Absicht, wie der Kaufmann, der seine Ware lobt.1

Das zweite Beispiel sind die sogenannten "Antithesen", deren Bacon aus einem weit reicheren Vorrath an dieser Stelle 47 anführt. Das Thema sind populäre Begriffe, die sortwährend im Munde der Leute umlausen und darum in der Gewalt des Redners sein müssen. Jeder dieser Begriffe hat seinen Werth und Unwerth, sein Für und Wider; es ist nun Bacons Aufgabe, in jedem dieser Fälle das Für und Wider dicht neben einander zu stellen, in der prägnantesten Fasseung, so daß man den Eindruck erhält, als ob entgegengesetze Pole auseinander stoßen; jede seiner Wendungen ist leicht, spielend, pointirt und dabei so gedankenvoll und menschenkundig, daß man diese Antisthesen mit ästhetischem Vergnügen liest und sich an der Gabe echten Wißes, welche dem Bacon zu Gebote stand, ergötzt. Die Themata, die zum größten Theil unter die allgemeinen Gegensätze von Gut und llebel sallen, betressen äußere Güter, wie Abel, Wohlgestalt, Jugend, Gesundheit, Familie, Reichthum, Ehre, öffentliches Ansehn, herrschaft,

<sup>1</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 163-68. Bgl. oben Buch I. Cap. VIII.

Blüd, oder Untugenden, wie Aberglaube, Stolz, Undankbarkeit, Reid. Unkeuschheit, Graufamkeit u. f. f., oder Tugenden, wie Gerechtigkeit, Tapferfeit, Enthaltsamfeit, Beständigkeit, Großmuth, Biffenschaft, Belehrsamkeit, Rühnheit, Liebe, Freundschaft u. f. f. Läßt sich für und wider ben Reichthum etwas Besseres sagen als die paar Borte: "Reichthum ist eine gute Dienerin und die schlimmfte Berrschaft"? Für die äußeren Ehren: "In ihrem Lichte werden sowohl die Tugenden als die Laster deutlicher gesehen, darum rufen sie jene hervor und gahmen diefe". Dagegen: "die sie genießen, muffen die Meinung bes Pöbels borgen, um sich für glücklich zu halten". "Wie sich Berftand und Glud verfetten", fagt Goethe, "das fällt dem Thoren niemals ein." Bacon fagt vom Glüd: "Es ift wie eine Milchstraße, ein Saufen verborgener Tugenden, die man nicht kennt". Ueber den Unwerth des Stolzes ift leicht zu reden, über den Werth deffelben findet sich bei Bacon ein wahrhaft tiefsinniger Ausspruch: "wenn der Stolz von der Verachtung Anderer zur Gelbstverachtung emporsteigt, so entsteht aus ihm unmittelbar die Beisheit". Um die Undankbarkeit zu erklären, fagt Bacon: "fie folgt aus der Ginficht in die Urfache der Bohlthat"; um fie zu verwerfen: "fie wird nicht durch Strafen gezüchtigt, sondern ift den Furien zu überlassen". Bum Lobe der Tapferkeit spricht er wie ein Stoiker: "nichts ist fürchterlicher als die Furcht", "die übrigen Tugenden befreien uns von der Berrichaft ber Lafter, die Tapferkeit allein von der des Schickfals". Gegen die Tapferkeit spricht er wie Fallstaff. Das Lob der Beständigkeit beißt: "fie erträgt Widerwärtigkeiten vortrefflich", der Tadel: "fie verurfacht welche". Dem Schweigsamen muß man fagen: "Wenn du flug bift, fo bift du thöricht; wenn du thöricht bift, fo bift du flug". Die Schweigsamkeit loben, heißt die Gesprächigkeit tadeln und umgekehrt. Ein einziges inhaltschweres Wort hat er gegen die Großmuth zu fagen: "fie ist eine poetische Tugend!"1 Es sind der Beispiele genug. Man wird sowohl in den Themata als in der Behandlung die Aehn= lichkeit mit Bacons Essays leicht erkennen.

Als allgemeinen Anhang zur Darstellungskunst giebt Bacon einige Bemerkungen über Kritik und Pädagogik. Die Aufgabe der Kritik ist die Herausgabe und Beurtheilung der lesenswürdigen Schriftsteller; die Herausgabe besteht in der Herskellung und Erklärs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 167-182.

ung bes Tertes. In der Pädagogit verweist Bacon, was manche befremden wird, als Borbild auf die Schulen der Jefuiten, die es verstanden haben, den Unterricht in großen Anstalten zu organisiren; das Collegium (institutio collegiata) sei besser als die Erziehung in ber Kamilie und als der Unterricht in der gewöhnlichen Schule, denn das Rusammenleben der jungen Leute unter sich wecke die Nacheifer= ung und der beständige Verkehr mit den Lehrern die Bescheidenheit: aus Rücksicht auf die verschiedenen Begabungen muffe der Unterricht gründlich und langfam fortschreiten und dürfe nicht treibhausartig werden; bei der genauen Renntniß der Zöglinge könne sich im Gin= zelnen die Erziehung nach den Anlagen richten und dadurch der Natur der Individualitäten gerecht werden. Mit ganz besonderer Anerkennung hebt Bacon hervor, daß die Jesuiten eine Runft, welche als Gewerbe übelberufen, als Uebung portrefflich fei, die Schauspiel= funst (actio theatralis) in ihren Schulen padagogisch zu verwerthen und dadurch eine Ausbildung der förperlichen Beredsamkeit, der Aussprache, des Gedächtnisses u. s. f. zu erzielen wissen, welche die ge= wöhnliche Erziehung zum Nachtheile der Zöglinge ganz vernachläffigt. 1

# Cinundzwanzigstes Capitel.

# Sittenlehre.

# I. Aufgabe der Sittenlehre.

Die Ethik ist der Logik nebengeordnet. Wie diese den richtigen Berstandesgebrauch, so soll jene den richtigen Willensgebrauch lehren und hat darum zwei in ihrer Aufgabe enthaltene Fragen zu lösen: worin besteht das Willensobject oder der zu erreichende Zweck? Wie wird er erreicht, auf welchem Wege und durch welche Mittel? Die erste Frage betrifft das Gute, gleichsam das Musterbild (exemplar), welches der Wille zu verwirklichen hat, die zweite die dazu nöthige Ausbildung des Willens, die sittliche Geistescultur, die Beshandlung und gleichsam Bewirthschaftung des psychischen Bodens, auf dem das Gute wachsen und gedeihen soll: darum nennt Bacon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 183-184.

Diesen zweiten Theil seiner Sittenlehre «georgica animi». Es ift weit leichter, sittliche Ibeale und Mufterbilder aufstellen als fie verwirklichen und aus ber menschlichen Natur hervorgehen lassen; die bisherige Ethit hat fich die Sache leicht gemacht und weit mehr in ber Lehre von den sittlichen Muftern als in der von der sittlichen Bildung geleistet, sie hat kalligraphische Vorschriften gezeigt, aber nicht gelehrt, wie man zum Schreiben die Feder führt, fie hat Aeneiden ge= dichtet, aber die Georgica fehlen, und so hat die frühere Philosophie vielmehr eine rhetorische als eine naturliche Sittenlehre ausgebildet. Sier ift der Hauptmangel. Die bisherige Sittenlehre ist unpraktisch. Die Sittenlehre praktisch zu machen, ift die Aufgabe, beren Löfung Bacon vermißt, und daher die Forderung, welche er stellt. 1 Freilich wird diefe praktische Sittenlehre bei weitem nicht so glänzend und erhaben außfeben, als die früheren Moralfusteme mit ihren hochfliegenden Betrachtungen über das höchste Gut und die höchste Glückseligkeit, aber fie wird um fo viel nüglicher und dem menschlichen Leben näher fein als diese. Denn sie will sich auf die Materien des menschlichen Sandelns felbst einlassen und diese mit demselben Interesse durch= dringen als die Physik die Stoffe der Körper. Er wolle hier nicht feinen Witz leuchten laffen, fagt Bacon, sondern nur das Wohl der Menschheit im Auge haben; man muffe das Erhabene mit dem Nütlichen verbinden, wie Virgil neben den Thaten des Aeneas auch die Lehren des Aderbaus beschrieben hat; die rechte Sittenlehre muffe mit Demosthenes fagen können: "Wenn ihr thut, was ich euch rathe, so werdet ihr nicht bloß mich den Redner loben, sondern euch felbst, benn euer Zustand wird sich bald zum Bessern wenden".

## II. Die Lehre vom Guten.

### 1. Die Grabe bes Guten.

Was nun zunächst die Lehre vom Guten betrifft, so ist wohl zu unterscheiben, in welchem Sinne der Begriff gelten soll, ob einfach ober vergleichungsweise (bonum simplex und bonum comparationis), ob es sich um die Arten oder Grade des Guten handelt? Die Alten haben diese Arten außeinandergesetzt, und darin bestand ihre ethische Hauptleistung; sie haben sich mit der Frage nach dem höchsten Gut außerordentlich viel beschäftigt, und darin bestand in ihrer Ethik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 1. Op. p. 186.

der Hauptstreit. Diesem Streit hat das Christenthum ein Ende gemacht, es hat das höchste Gut aus dem Diesseits in das Jenseits, aus der Philosophie in die Religion verwiesen, wir haben in dieser Rückssicht nur zu glauben und zu hoffen; das Gute, womit die philosophsische Sittenlehre sich beschäftigt, ist eingeschränkt auf das diesseitige Leben und darf keine höhere Geltung in Anspruch nehmen als die relative menschlicher Werke.

#### 2. Die Arten bes Guten.

Das Gute in Ruchficht auf das irdische Menschenleben zerfällt in zwei Arten, von deren richtiger Unterscheidung sowohl die Losung streitiger Fragen als die Grundrichtung der Sittenlehre abhängt. Da alles Gute relativ ift, fo muß man den Magstab kennen, nach welchem, und das Lebensgebiet, für welches die Bestimmung des= felben gilt: ob es gilt blog für den Einzelnen oder für die menichliche Gemeinschaft. Das Gute im relativen Sinn ift das Rüpliche; die beiden Arten find das Einzelwohl und das Gefammtwohl (bonum individuale ober suitatis und bonum communionis). Das Ein= zelwohl geht auf den individuellen Genug, das Gesammtwohl auf Die fociale Bflicht. Rach der Werthschätzung diefer beiden Arten, je nachdem sie ausfällt, richtet sich die Unterordnung der einen unter die andere, und von hier aus entscheidet sich der Charafter der Ethik. Da die Bestimmung des Guten mit dem Lebenszweck zusammenfällt, der felbst aus den Bedürfnissen und dem Umfange der verschiedenen Lebensgebiete hervorgeht, so giebt uns jene Artunterscheidung zugleich die Einsicht in die Burgeln oder Quellen des Guten: ob es aus dem Ginzelintereffe oder aus gemeinnützigen Intereffen entspringt, ob es im letten Grunde egvistisch motivirt ift oder nicht. Dag die bisherige Sittenlehre in diese Triebfedern des Guten und Bosen nicht grundlich genug eingedrungen sei, rügt Bacon als einen ihrer Grundfehler.2

Die Natur selbst zeigt den richtigen Weg, denn sie geht überall auf die Erhaltung der Gattung und des Ganzen, die christliche Religsion lehrt ihn, denn sie fordert die Hingebung und Ausopferung des Einzelnen für die Zwecke der Menschheit; die Alten dagegen haben in ihrer Sittenlehre denselben gründlich versehlt, denn in ihren Streitigsteiten über das höchste Gut fragen sie nicht: was ist besser und werthvoller, der individuelle Genuß oder die sociale Pflicht? sondern: welcher

De augm. VII, 1. Op. p. 187. — <sup>2</sup> De augm. VII, 1. Op. p. 187 fig.

individuelle Genuß ist der größte? Belche Art der personlichen Gelbstbefriedigung ift die vollkommenfte? Dahin war in allen jenen Streitfragen über die menschliche Glückseligkeit, welche zwischen Sofrates und ben Sophisten, ben Cynifern und Cyrenaitern, ben Stoifern und Epifureern, den Dogmatifern und Steptifern geführt wurden, ber Compag ihrer Ethik gerichtet: mas beffer sei, ob das theoretische oder prattische Leben, Tugend oder Glückseligkeit, die Glückseligkeit der Ge= mutheruhe oder ber bewegten Sinneslust u. f. f.? Und am Ende tamen fie alle darin überein, daß je ifolirter bas Individuum fei, je unabhängiger und abgesonderter von der Welt, je weniger in deren Getriebe verflochten, um so wohler muffe es sich fühlen. Das war ber Bunkt, auf den sie alle zielten. Nur deshalb wurde das theoretische Leben höher geschätzt als bas praktische, benn die Philosophie, wie einer der ersten Philosophen zu einem Könige sagte, verhalte sich zur Welt, wie die Zuschauer zu den olympischen Spielen. Es ift genußreicher und bequemer, die Wettkämpfe zu betrachten, als felbst baran theilzunehmen. Je mehr man sich von der Welt absondert und außer Berührung mit ihr hält, um fo beforgter, garter, empfindlicher wird das Gefühl für die eigene Bürde; mit einem so dunnhäutigen Ehr= gefühl, das sich überall rigt, läßt sich in der wirklichen Welt nichts ausrichten, während die sittliche Tüchtigfeit abhärtet und eine Art militärischer Ehre sowohl fordert als ausbildet, welche dichter und fester gewebt ist. 1

In der Ethik überhaupt hebt Bacon die praktische Seite hervor, die Lehre von der Charakterbildung; in der Lehre vom Guten inse besondere läßt er den Begriff der socialen Pflicht als den wichtsigsten erscheinen. Eine solche Hervorhebung bedeutet bei Bacon allemal eine nothwendige, bisher ungelöste Aufgabe.

## 3. Das Einzelwohl.

Das Einzelwohl umfaßt die perfönlichen (vom Gemeinwohl unabhängigen) Lebenszwecke, die Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und Begierden. Nun begehrt jedes Individuum von Natur dreierlei: es strebt sich zu erhalten, zu vervollkommnen, zu vervielfachen (fortzupflanzen). Da das letztere durch Erzeugung geschieht, so bezeichnet Bacon die Erfüllung dieser Begierde als «bonum activum» und unterscheidet davon die Befriedigung der beiden an-

et lacerare possit.» De augm. VII, 1. Op. p. 190.

beren, die nur auf den gegebenen Bustand des Individuums gerichtet sind, als «bonum passivum» (was der Selbsterhaltung dient, ist «bonum conservativum», was den eigenen Lebenszustand er= höht und steigert, «bonum perfectivum»). Sittlich handeln ift beffer als sittliche Ideale im Ropfe haben und das Gute blog betrachten, in der Betrachtung des Guten ift die Richtung auf das Gemeinwohl beffer als die auf das eigene Beste, in der letteren Richtung ift es beffer, sich zu dem eigenen Wohl activ verhalten als paffiv. Das paffive Verhalten sucht nur das Angenehme, den bloßen Genuß, das Bohlleben, und alle darauf bezüglichen Meinungsverichiedenheiten bewegen sich um die Frage: wie man am besten lebt, ob dazu der Gleichmuth oder die Sinnegluft, der ruhige Genuß oder der bewegte u. f. f. tauglicher sei? In dieser Richtung, so meint Bacon, ging die Moralphilosophie der Alten. Sie ift falsch. Activ sein ist in jedem Sinne werthvoller als sich passiv verhalten; es ift ein höherer Grad der Selbstbefriedigung, sich in Werken bethätigen als in Genuffen. Der Genug ift vergänglich, "die Berte folgen uns nach". Ber bloß genießen will, bleibt beim Alten, wer sich fortpflanzen und vervielfältigen will, strebt nach Reuem. Inbessen ist diese active Selbstbefriedigung wohl zu unterscheiden von ber Birksamkeit für das gemeine Beste, benn man kann aus Thaten= burst diesem zuwiderhandeln, wie es z. B. im monstrosen, weltzer= störenden Ehrgeize geschieht, jener «gigantea animi conditio».1

## 4. Das Gesammtwohl.

Die socialen Pflichten unterscheidet Bacon in allgemeine und besondere (officia generalia und respectiva), jene sind bedingt durch die Natur der menschlichen Gattung, diese durch die besonderen menschlichen Berhältnisse, die letzteren umfassen die Pflichten des Beruss, des Standes, der Familie, Freundschaft, Collegialität, Nachbarschaft u. s. f. Bacon verhält sich hier nur andeutend, nicht außsührend. Indem er die Berusse und Standespflichten hervorhebt, streist er schon das Gebiet der Politik und sagt hier dem Könige, der ein pedantisches Buch über den Regentenberus geschrieben, die gesuchtesten Schmeicheleien, wobei er in Betress der nothwendigen Sinschränkungen der königlichen Gewalt gerade die Beisheit und Gesinnungen rühmt, welche Jakob nicht hatte. Sehr charakteristisch ist, was Bacon auf diesem Gebiete der Sittensehre vermißt. Ueber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 2. Op. p. 191-193.

die politischen Pflichten und Tugenden ist viel geredet, bei weitem weniger sind die entgegengesetzten Laster erkannt, die gerade hier auf ben verborgenen Pfaden des Staatslebens in Schlangenwindungen alle Moral zu umgehen und aus der Täuschung eine gefähr= liche Runft zu machen wiffen. Man muß diefe Schlangenfünste. bie «malae artes», fehr genau kennen, um ihr Gift zu vermeiden und ihre Klugheit sich anzueignen, damit das Wort: "klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben" richtig erfüllt werde. Die sociale Pflichtenlehre fagt nur, was die Menschen thun jollen: die Lehre von den entgegengesetzten Lastern sagt, mas fie wirklich thun. Die verderblichen und mannichfaltigen Künste der Täuschung sind die Gefahr, der man nur entgeht, wenn man ihr scharf ins Gesicht sieht. Sier gilt, fagt Bacon vortrefflich, die Fabel vom Basilisten, der durch den Blick tödtet und getödtet wird; alles kommt darauf an, wer den Andern zuerst erkennt: trifft uns zuerst der Blick des Basilisten, so sind wir verloren, umgefehrt todten wir ihn. Daber ift Machiavelli zu preisen, der in seinem Buch vom Fürsten diesen Basilisten so volltommen beschrieben und getroffen hat. Bacon verlangt von der Sittenlehre, daß fie den socialen Pflichten (besonderer Art) gegenüber die bosen und geheimen Rünfte ber Politif in einem «tractatus de interioribus rerum» enthülle und diesem Thema eine sehr ernsthafte Sathre (satyra seria) widme. 1 Unwillfürlich sind wir bei dieser Stelle an die Worte des shakespear= ischen Richard erinnert, der seine Meisterschaft gerade in den Kunften rühmt, für deren Schilderung Bacon ein Ravitel der Sittenlehre fordert:

Ich will mehr Schiffer als die Nix erfäufen, Mehr Gaffer töbten als der Basilist, Ich will den Redner gut wie Nestor spielen, Berschmitzter täuschen als Ulyft gekonnt, Und Sinon gleich ein zweites Troja nehmen, Ich leihe Farben dem Chamaleon, Berwandle mehr wie Proteus mich und nehme, Den mörderischen Macchiavell in Lehr'.

## III. Die Sittencultur.

1. Das sittliche und leibliche Bohl.

Das Gute im praktischen Sinne sind die gemeinnützigen Zwecke, die nicht bloß theoretisch abgehandelt und gerühmt, sondern

De augm. VII, 2. Op. p. 194—96. — 2 Bgl. meine Schrift "Shake- speares Charafterentwicklung Richards III." (Heibelberg 1868.) S. 86.

erfüllt und ins Werk gesetzt sein wollen. Hier sindet Bacon die zweite und wichtigste Aufgabe der Sittenlehre: sie soll die menschsliche Seele tüchtig machen zum gemeinnützigen Handeln. Diese Tüchtigkeit ist echte Tugend, und es ist Sache der Ethik, die Tugenden nicht bloß zu beschreiben, sondern zu erzeugen. Das wollte auch Aristoteles, er hat es gesordert, aber nicht geleistet; das Feld der eigentlichen ethischen Seelsorge liegt unbebaut, und so lange man nicht versteht, Sitten und sittliche Charaktere zu bilden, bleibt die Lehre vom Guten eine Bildsäule ohne Leben.

Das Wohl der Seele, wie Bacon im Anhange zu diesem zweiten Theil seiner Sittenlehre erörtert, vergleicht sich dem leiblichen Wohl und unterliegt ähnlichen Bedingungen. Wie die Somatologie Gessundheit, Schönheit, Kraft und Genuß des Körpers zu bedenken hat, so soll die Ethik als Seelsorge gerichtet sein auf die Gesundheit des Geistes, die Schönheit der Sitten, die Stärke der Thatstraft und jene Lebensheiterkeit und Frische, die das Gegentheil stoischer Melancholie und Stumpsheit ist. Wenn alle diese vier Bedingungen zusammen und auf gleiche Weise erfüllt sind, so ist eine sittliche Vollkommenheit erreicht, die freilich nur in den seltensten Fällen gelingt.

#### 2. Die fittliche Gefundheit.

Die vorzüglichste unter jenen vier Bedingungen ist die Gestundheit. Die Seele ist gesund, wenn sie tüchtig und gewöhnt ist zu gemeinnützigem Handeln. Für die Gesundheit sorgen, heißt sie vor Störungen bewahren und aus denselben wiederherstellen. Es verhält sich darin mit der geistigen Gesundheit, wie mit der leibslichen. Um ihre Aufgabe zu erfüllen, muß die Medicin die Besichaffenheit des Körpers (Constitution), die Natur der Krankheit und die richtigen Heilmittel kennen; an dem Borbilde der Medicin vrientirt sich die Ethik am besten über ihre eigenen Aufgaben: der Leibesversassung entspricht die Gemüthsbeschaffenheit oder Gemüthssart, den Krankheiten, welche die Harmonie des Körpers stören, entsprechen die Gemüthsbewegungen, welche die Seele verstimmen und trüben, den körperlichen Heilmitteln entsprechen die ethischen. Darzum hat die Ethik als Seelsorge die dreisache Aufgabe der Einsicht in die Gemüthsarten oder Charaktere, in die Gemüthsbewegungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 197. — <sup>2</sup> Свень. VII, 3. (Additamentum.) Op. p. 204—206.

ober Affecte und in die Heilmittel. Dhne eine genaue Kenntniß der menschlichen Charaftere und Affecte, die sich zur Seele verhalten, wie der Sturm zum Meer<sup>1</sup>, ist eine richtige Anwendung moralischer Heils und Bildungsmittel, d. h. überhaupt moralische Bildung nicht möglich. Die menschlichen Charaftere und Affecte sind gegeben, die moralischen Bildungsmittel sind zu sinden. Nur in dieser Rücksicht ist die Ethik ersinderisch. Was die menschliche Natur selbst betrifft, so kann und soll sie nicht Ersindungen machen, sondern bloß Erfahrungen. Ihre Ersahrung ist wirkliche Menschenskenschen kenntniß, das Studium der Charaftere und Leidenschaften; ihre Ersindung sind die Mittel der sittlichen Cultur. So hält sich die baconische Sittenlehre völlig im Geiste der baconischen Philosophie: Ersindung gegründet auf Ersahrung, praktische Menschenbildung gegründet auf praktische Menschenkenntniß. Diese letztere ist das Fundament aller Sittenlehre.

Es giebt feine Moral aus allgemeinen Regeln. Weder konnen wir die Menschen mit Einem Schlage moralisch machen burch die rhetorische Anfündigung und das wortreiche Lobpreisen der Tugend, noch jeden auf dieselbe Beise. Der Sittenlehrer muß die psychischen Eigenthümlichkeiten ber Menschen ebenso forgfältig untersuchen, als ber Arzt die körperlichen. Es giebt in der Ethik so wenig als in der Medicin eine Panacee. Der Landwirth prüft die verschiedenen Beschaffenheiten des Bodens, denn es ift unmöglich, auf jedem jedes zu pflanzen, der Argt die verschiedenen Constitutionen des menschlichen Körpers, die so mannichfaltig und zahlreich sind als die Inbividuen, der Ethifer die verschiedenen Gemuthsbeschaffenheiten, die fo vielfältig sind als die förperlichen Constitutionen. Eben diese Grund= lage praktischer Menschenkenntnig vermißt Bacon in der bisherigen Sittenlehre, die aus abstracten Grundfaten und für abstracte Menschen gemacht war und in der Anwendung ebenso charlatan= istisch ausfällt, als eine Medicin, die allen Kranken dieselbe Arznei verschreibt. So wenig die Physik Natur machen oder die Elementarftoffe der Körper verändern fann, so wenig tann die Ethit die Menschen aus anderem Stoffe machen, als fie gemacht find. Die Physik fordert Naturkenntniß, die Ethik Menschenkenntniß; die Physik sucht die Mittel, um auf Grund ihrer Naturkenntniß neue Erfindungen zu machen und das äußere Wohl der Menschen zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 199. - <sup>2</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 197 ffg.

befördern, die Ethik sucht die Mittel, um auf Grund der Menschenkenntniß die Sittencultur zu befördern und die Liebe zu gemein= nütigem Handeln.

#### 3. Charaftere.

Die menschlichen Charaftere bilden sich (nach bem goetheschen Musspruch) "im Strome ber Belt", unter bem Drange des eigenen Naturells und den äußeren Ginfluffen des Schickfals, fo mannichfaltig biese sind; fie werden daher besser in der Welt und im Leben als in Büchern ftudirt, die gewöhnliche Lebenserfahrung besitt mehr Menschenkenntniß als die gelehrte Litteratur, und man wird finden, bemerkt Bacon, daß in dieser Rücksicht die gemeinen Reden der Menschen flüger sind als die meisten Bücher. Will man aus Büchern Menschenkenntniß gewinnen, fo gewähren die philosophischen Schriften die wenigste Ausbeute, dagegen die reichste folche Darstellungen, welche uns das große Schauspiel der Welt und der darin wirksamen Charaftere nach dem Leben vorführen im geschichtlichen oder poetischen Abbild. Man halte sich deshalb an die Dichter, namentlich die dramatischen, und besonders an die besseren Geschichtsschreiber, die uns die Charaftere nicht in Lobreden und losgelöst von dem Grunde ihrer Zeit, sondern mitten auf der Weltbühne und eingewebt in den Gang der Begebenheiten ichildern. Unter den alten nennt Bacon den Livius und Tacitus, unter den neueren Commines und Buic= ciardini und findet, daß die hiftorischen Charafterbilder eines Scipio und Cato, eines Tiberius, Claudius und Nero, eines Ludwig XI., Ferdinand von Spanien u. f. f. fehr lehrreiche Beiträge zu jener Menschenkenntniß liefern, deren die Sittenlehre bedarf. Auch die Briefe und Berichte der Gefandten und fürstlichen Rathe, die bis= weilen vortreffliche Charattergemälde enthalten, fonnen der Ethit gute Dienste leisten. Das alles sind Materialien, welche die Ethik in ihrer Beise und zu ihren 3weden verarbeiten foll. Aus dem reichen Schape ihrer menschenkundigen Welterfahrung, angesammelt aus dem Leben felbst, aus Geschichtsschreibern und Dichtern, aus dieser Fulle individueller Charafterbilder, wird fie leicht gewisse Charattergrundriffe und Typen (imaginum lineae) entwerfen können, welche die menschliche Natur, wie sie in Wahrheit ist, ethisch anschaulich machen.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 198 fig.

#### 4. Affecte.

Die Sittencultur wurde eine leichte Arbeit haben, wenn ihr nicht auf Schritt und Tritt die menschlichen Begierden und Leidenschaften im Bege ftanden. Das find menschliche Naturmächte, benen man, wie der Ratur überhaupt, nur beitommen fann, wenn man sie ein= fieht. Darum fordert Bacon eine Raturgeschichte ber Affecte und findet diese Lehre, ohne welche es keine wahre Menschenkennt= niß giebt, in der bisherigen Philosophie theils gar nicht bearbeitet, theils sehr vernachlässigt; Aristoteles hat in seiner Rhetorit viel Scharffinniges über die Art und Erregung ber Affecte gesagt, die Stoifer haben sich in mancherlei Definitionen versucht, man hat auch Abhandlungen über einzelne Affecte geschrieben, aber sie sind weder in ihrem natürlichen Zusammenhange noch am richtigen Ort, nämlich in der Ethik, behandelt worden. Diese von Bacon ge= forderte Aufgabe einer Naturgeschichte der Affecte in ethischer Absicht hat von den folgenden Philosophen keiner tiefer und gründlicher ge= löst als Spinoza.1 Bacon verlangt, daß sie nach dem Leben geschildert werden, wie sie entstehen und wachsen, wie sie erregt, gesteigert, gemäßigt und bemeistert werden, wie man sie fängt, den Affect durch den Affect, wie auf der Jagd Thiere durch Thiere, gegen= feitig einschränkt wie im Staat Bartei burch Bartei, die einen burch bie andern regiert, zulett durch Hoffnung und Furcht alle anderen beherrscht, und wie sich auf diese praktische Ginsicht in die Natur der Affecte die Regierungskunst und Politik gründet. Durch die Affecte werden die Charaftere bewegt. Man kann diese nicht schildern und treffen ohne jene, daher weiß Bacon auch zum Studium der menschlichen Leidenschaften die Ethik auf keine bessere Quelle zu verweisen als auf die Geschichtsschreiber und Dichter. Er hätte statt aller einen einzigen nennen sollen, der in seinen dramatischen Werken bas vollendete, reichste, unerschöpfliche Abbild menschlicher Charaktere und Leidenschaften entfaltet hat: seinen Landsmann und Zeitgenoffen Shakefpeare. So wie Bacon ben Menschen von Seiten ber Ethik erkannt wissen will, so hat ihn Shakespeare gedichtet.2

## 5. Bilbung.

Um nun die praktische Aufgabe der Sittenlehre zu lösen, muß man die Affecte zu gähmen und in Organe des gemeinnüßigen Hand=

Bgl. meine "Geschichte ber neuern Philosophie". Bb. II. (4. Aufl.) Cap. XVIII. — 2 De augm. VII, 3. Op. p. 199 fig.

elns umzubilden wiffen. Dazu giebt es der Sulfsmittel viele, fammtlich aus der Natur der Berhältnisse geschöpft, aus den natürlichen Reigungen des Individuums, den geselligen Ginfluffen, der intellect= uellen Erziehung u. f. f. In dem Uebergewicht einzelner Leiden= schaften liegt die Gefahr, daber ift das Gleichgewicht der Affecte die zu erzeugende Disposition. Gine herrschende Leidenschaft läßt sich nicht gewaltsam außrotten, sondern nur allmählich bewältigen, auf natürlichem Wege, man muß die ihr entgegengesette Reigung befördern und mit allen möglichen Mitteln verstärken, bis fie gleich= fam alpari steht. Go kann man die Seele gerade machen, wie einen frummen Stab, den man vorsichtig und allmählich biegt. Die Be= wöhnung ift der Weg, den die sittliche Erziehung zu nehmen hat; er führt von der ersten Natur zur zweiten, von der roben zur ge= bildeten und ist in seinen Richtungen so verschieden als die Anlagen und Reigungen der Menschen. Um eine Fähigkeit in Fertigkeit zu verwandeln, nimmt die Bildung den Weg, welchen die erste Natur bezeichnet, fie geht in der Richtung des Talents; um das Lafter zu verhüten, zu dem eine übermäßige Leidenschaft hinneigt, nimmt die Bildung den Ausgangspunkt ihres Weges von der entgegengesetten Neigung. Es giebt eine natürliche Neigung, die auf den Endzweck des Lebens selbst geht und bestimmt ist, alle übrigen zu beherrschen: ber Sinn für die Gemeinschaft, die Singebung an das Bange, die Liebe, in der das höchste Naturgeset übereinstimmt mit dem höchsten Weset des driftlichen Glaubens. Sie ist der einzige Affect, der die Seele erweitert, der einzige, der kein Uebermaß hat und darum das Streben nach dem Höchsten erlaubt und fordert. Das Streben nach der Macht und Weisheit Gottes hat den Fall erzeugt, aber wenn wir Gottes Liebe und Gute gleichkommen wollen, so werden wir ihm ähnlich.

In der Lehre von den socialen Pflichten streift die baconische Sittenlehre schon das Gebiet der Politik; indem sie auf die Liebe als die höchste aller Neigungen und Pflichten hinweist, berührt sie das Gebiet der Religion.

Die Summe dieser Ethik liegt in dem Sat, der das Gepräge der ganzen baconischen Philosophie trägt: Menschenbildung gesgründet auf Menschenkenntniß, die auf einer Ersahrung beruht, welche selbst aus den lautersten und tiefsten Quellen geschöft ist. Die Träume

ъ.

der Ethik, sagt Bacon, sollen durch das Thor von Horn, nicht durch das von Elsenbein kommen.

Ich gebe als Anhang folgendes Schema der baconischen Cthik: Sittenlehre.

| Das Gute                         |               |                      |  | Die sittliche Bildung |                      |  |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| Arten                            |               | Grade                |  |                       | Menschen:<br>bildung |  |
| Einzelwohl Gemeinwe (fociale Pfi |               | inwohl<br>Pflichten) |  | Charaf-<br>tere       | Affecte              |  |
| activ paj                        | no allgemeine | besondere            |  |                       |                      |  |

# Zweiundzwanzigstes Capitel.

## Gesellschaftslehre.

Die Anthropologie hatte Bacon eingetheilt in die Lehre von der menschlichen Ratur und die von der menschlichen Gesellschaft: jene verzweigt sich in die verschiedenen Gebiete des körperlichen und geist= igen Menschenlebens, diese hat es zu thun mit dem bürgerlichen Berfehr, einer äußerst verwickelten, daher in Grundsäte schwer auflöslichen Materie. Und zwar sind es Schwierigkeiten doppelter Art, benen die Auseinandersetzung der «scientia civilis» unterliegt, denn zu der complicirten Natur der bürgerlichen Gesellschaft kommt die geheime und verborgene Ratur der Staatskunst; jene erschwert die wissenschaftliche, diese die offene Behandlung der hierher gehörigen Gegenstände. Die Regeln der Regierungstunft seien Arcana, die vor aller Welt zu erörtern am wenigsten dem erlaubt sei, welcher sie übe. Bas daher diesen Theil der Gesellschaftswissenschaft betrifft, fagt Bacon, indem er sich an den König richtet, so zieme es ihm, dem hochgestellten Staatsmann, sich in Schweigen zu hüllen, er habe in seinem Abrif der Künste eine vergessen, welche er jett an seinem eigenen Beispiele zeigen wolle, die Runft des Schweigens, welche Cicero für einen Theil der Beredsamkeit halte; er werde hier das Beispiel des letteren befolgen, der in einem seiner Briefe an den Atticus schreibt: "An dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 200-206.

Stelle habe ich etwas von deiner Beredsamkeit angenommen, denn ich habe geschwiegen". 1

Unter den vorangegangenen anthropologischen Wissenschaften steht der Bolitit am nächsten die Ethit, mit der Bacon jene vergleicht. Das sittliche Regiment habe es mit dem Ginzelnen und deffen Be= finnung zu thun, bas politische mit der Maffe und deren Sandlungs= weise; daher sei das Amt der Ethik schwieriger als das der Politik; benn die Bewegungen und Beränderungen der Maffe feien langfamer und regelmäßiger als die Einzelner, die ihre Richtung schnell und plöblich ändern fonnen; eine Beerde Schafe, wie Cato von den Römern au sagen pflegte, sei leichter zu treiben als eines für sich; endlich sei bas Ziel der politischen Sorgfalt leichter zu erreichen als das der ethischen, da unter dem politischen Gesichtspunkt nur Uebereinstimm= ung ber Sandlungen mit dem Gefet, unter dem ethischen dagegen Nebereinstimmung der Gesinnung mit der Pflicht, dort «bonitas externa», hier «bonitas interna» gefordert werde. Oder, wie diesen Unterschied Kant ausgedrückt hat: die Politik verlange bloß die Legal= ität der Handlungen, die Ethik deren Moralität.2

Wird nun das bürgerliche Zusammenleben so gesaßt, daß von jeder sustematischen oder principiellen Behandlung ebenso abgesehen wird als von der Maßgebung ethischer Zwecke, so konnte Bacon nichts anderes übrig behalten als eine aphoristische Betrachtungsweise, gestichtet auf die äußeren Interessen der menschlichen Coezistenz und gesichöpft aus seinem Schaße menschenkundiger Weltersahrung. Das der «scientia civilis» gewidmete Buch seiner Enchklopädie fällt ganz in die Sphäre und Richtung seiner Essans, und es sinden sich, mit der Sammlung der letzteren verglichen, in jedem seiner Theile Parallelsstücke.

Die drei Theile nämlich, in welche Bacon seine socialpolitischen Betrachtungen zerfallen läßt, sind dem geselligen Berkehr oder Um=gang, den Geschäften und der Rechtsordnung oder Regierung gewid=met. Der gesellige Umgang schützt vor Einsamkeit, der Geschäftsver=kehr gewährt hülse und Unterstützung, die öffentliche Gerechtigkeit

<sup>1</sup> De augm. Lib. VIII, 1. Op. p. 205. Dieses Buch seiner Enchklopädie hat Bacon mit dem vollen Bewußtsein seiner politischen Würde geschrieben, und da er an einer Stelle ausdrücklich sagt, daß er seit vier Jahren daß höchste Staatsamt bekleide, seit 18 Jahren dem Könige diene, so fällt (seinen Worten gemäß) die Abkaffung in das Jahr 1621, also unmittelbar vor seinen Sturz. Bgl. cp. 3. Op. p. 236. — 2 Ebend. VIII, 1. Op. p. 206.

in der Hand der Regierung sichert uns gegen Unrecht. Die Wohlsthaten der bürgerlichen Coexistenz bestehen daher in der Geselligkeit, in der gegenseitigen Förderung und im Rechtsschutz. Wie nun der Umgang, der Geschäftsverkehr, der Staat einzurichten sei, damit jener dreisache Nupen sicher erreicht werde, das ist die eigentliche Aufgabe der baconischen «scientia civilis», die sich demnach beschränkt auf eine Reihe von Anweisungen oder Regeln zur Alugheit im Umgang, in Geschäften, in der Regierung.

Die homisetische Augheit (prudentia in conversando) besteht in dem höslichen und einnehmenden Betragen, in dem sicheren und maßvollen Anstand, gleich entsernt von anmaßender und unterwürsiger Art, von roher Natürlichkeit und theatralischer Ziererei, vollstommen beaussichtigt und geregelt, ohne gekünstelt zu sein, in Haltzung und Geberde, in Mienenspiel und Rede; das Benehmen im gesselligen Berkehr gleiche einem bequemen und wohleingerichteten Kleide, das nirgends zu eng und überall so drapirt sei, daß es die guten Sigenschaften unserer Natur hervorhebe und die Mängel verberge.

Die Geschäftsklugheit (prudentia in negotiando), die den Gelehrten gewöhnlich abgeht und deren Theorie Bacon unter den bisherigen Wissenschaften vermißt, hat zweierlei zu bedenken: 1) wie man andere bei den mannichsachen und zerstreuten Anlässen der Privatgeschäfte des Lebens (occasiones sparsae) am besten berathe, und 2) wie man sein eigenes Glück herstelle und die Lebensziele, welche man versolgt, am sichersten erreiche. Die erste Aunst, andere gut zu berathen, nennt Bacon sapere, die zweite, sich selbst gut zu berathen, sapere sibis; man kann die eine haben ohne die andere, die echte Lebensklugheit soll beide vereinigen.

Um die Denkweise darzulegen, aus der bei allen möglichen Geslegenheiten die besten und klügsten Kathschläge für andere geschöpst werden, hat Bacon beispielsweise 34 salomonische Sprüche genommen, die er Parabeln nennt und jedesmal so erläutert, daß sie unmittelbar auf Fälle des täglichen Lebens angewendet und nutbar gemacht werden, wie z. B. der Sat, daß das Ende der Rede besser sie als der Ansang, daß der Weg der Faulen durch Dornen gehe u. s. f. f. 4

De augm. VIII, 1. Op. p. 206. — <sup>2</sup> De augm. VIII, 1. Op. p. 206—208. Bgl. Sermones fideles Nr. LVIII, de civili conversatione. Op. p. 1240 fig. — <sup>3</sup> De augm. VIII, 2. Op. p. 221. — <sup>4</sup> Ebenb. VIII, 2. Op. p. 209—20 — Sermones fideles etc. (Lugd. Bat. 1644) Nr. LIX.

Indessen fordert die praktische Lebensklugheit, daß man nicht bloß fremde Geschäfte wohl berathen, sondern namentlich die eigenen Ungelegenheiten gedeihlich führen und gleichsam der Baumeister oder, um mit bem Spruchwort und Bacon zu reden, "ber Schmied feines Glücks" werden könne. Dazu gehört als die wesentlichste aller Bebingungen Menschenkenntniß, eine richtige und unverblendete Schätung sowohl seiner selbst als ber Menschen, mit denen man lebt, benn barin besteht bas Material, aus dem jeder sein Glück zu gestalten hat, und ohne Kenntnif des Baumaterials wird niemand ein Baumeister. Man muß, fagt Bacon, sich bas Fenster bes Momus verschaffen, um in die verborgensten Schlupfwinkel der menschlichen Bergen zu seben, und zu diefer Ginficht feien eine Menge feiner und forgfältiger Beobachtungen nothwendig, da man einerseits das menschliche Thun und Treiben von dem äußeren Schein, welchen es in Miene, Wort und Werk annimmt, bis in den innersten Rern der Gemuthsbeschaffenheit und Motive zu verfolgen, andererseits den Leumund zu beachten habe, indem man die Ginfluffe, die ihn bestimmen, wohl unterscheidet. Denn manche Eigenthümlichkeiten werden am schärfften von Freunden, andere von Feinden, andere von Hausgenossen u. f. f. wahrgenommen. Um besten erkenne man die Menschen aus einer tiefen Beobachtung ihrer Charaftere und Absichten, nur muffe man, um sich vor Täusch= ungen zu schützen, die letteren in der Regel nicht zu großartig und zu hoch fassen, denn es pflege und mit den Absichten anderer wie mit deren Vermögensumständen zu gehen, gewöhnlich werden sie überschätzt und man finde kleinere Summen, als man erwartet.

Aber auch die richtigste Kenntniß anderer wird zur Gründung des eigenen Glücks demjenigen nicht viel helsen, welcher sich selbst salsch beurtheilt und durch Trugbilder verblendet. Vielmehr ist alle Menschensfenntniß auf echte Selbstkenntniß gegründet und ohne diese nicht möglich; wer sich nicht in das eigene Junere das Momussenster geöffnet hat, für den ist es blind nach außen. Unter jener Selbstkenntniß aber, die den richtigen Lebensweg erleuchtet, versteht Bacon weder die sofratische Speculation über die Menschennatur im Allsgemeinen, noch das Beäugeln individueller Absonderlichkeiten, denn mit solchen Arten der Selbstschaftung macht man keine Laufbahn, sondern er verlangt die Selbsterkenntniß im Spiegel des Zeitalters. Jeder ist das Kind seiner Zeit, daher die Selbsterkenntniß, wie jede Wahrheit, die Tochter der Zeit. Wir sinden Bacon auch hier, wo

er die Gelbstbetrachtung an den richtigen Ort ruckt, in völliger und feiner Uebereinstimmung mit der Richtung seiner ganzen Philosophie. Reitgemäß benten heißt ihm philosophiren; sich selbst im Spiegel ber Beit betrachten heißt ihm sich erkennen. Wer über die Beit, in welcher er lebt, im Dunkeln bleibt oder fich Trugbildern hingiebt, verkennt sich selbst und vergreift sich von vornherein in seinen Zielen. Daber ift die richtige Wahl der Lebensart, des Berufs, der Freunde, das Geltendmaden des eigenen Werthes auf dem ihm gemäßen Gebiet, ber Eintritt in den erfolgreichen Wettstreit, in die richtige Mitbewerbung, die haushälterische Verwaltung der eigenen Tugenden und Mängel, mit einem Wort die gesammte Einrichtung und Ordnung bes Lebens bedingt durch die richtige Werthschätzung der Dinge, durch jene flare Erkenntniß der Zeitgrößen (die eigene Ratur und deren Vermögen miteingerechnet), welche Bacon eine «mathematica vera animi» nennt. 1 Und hier gelte die Grundregel: daß man die eigenen Mittel und Fähigkeiten wohl erwäge, fich nicht Rräfte zu= traue, die man nicht hat, die vorhandenen nicht überschäße und alle Unftrengungen barauf richte, diese Mittel zu vermehren. Denn nicht das Geld, sondern die Geisteskräfte find die Nerven des Gluds; das Blück ist die Frucht hartnäckiger Arbeit, nicht blinder Schicksallgunft: barum foll man ber Schmied bes Glud's fein, nicht ber zudringliche Freier.

Die eigentliche Regierungskunst übergeht Bacon mit jenem ausbrucksvollen Schweigen, das er dem Staatsmann zur Pflicht macht und womit er sich selbst als einen Träger der Staatsgeheimnisse anskündigt. Nur um die Stelle nicht ganz leer zu lassen, will er zwei nach außen gelegene Punkte zwar nicht aussührlich erörtern, aber durch Andeutungen darauf hinweisen. Der erste betrifft die Macht des Staats, der zweite die Form der öffentlichen Gesetzebung, auf der die bürgerliche Rechtsordnung beruht. Wie jedes lebendige Wesen, strebt der Staat nach Erhaltung und Vermehrung seines Daseins, die Vermehrung besteht in der Entsaltung seiner Kräfte nach innen, in der Erweiterung seiner Grenzen nach außen. Das sind drei Ausgaben der Staatskunst, von denen Bacon hier nur die dritte in Ansgriff nimmt: "die Erweiterung der Grenzen des Reichs". Er meint die Kunst, deren sich Themistokles rühmte, als er bei einem Gast-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. VIII, 2. Op. p. 220—36 = Sermones fideles etc. (Lugd. Bat. 1644) Nr. LX (faber fortunae).

mahl aufgefordert wurde, die Laute zu spielen: "Spielen kann ich nicht", fagte Themistofles, "aber ich fann aus einer fleinen Stadt eine große machen". Das sei die Runft, fügt Bacon hinzu, die sich in der Umgebung der Könige höchst selten finde, denn die Hofleute seien in der Regel zum Tändeln geschickter als zum Herrschen und beffere Musikanten als Staatsmänner. Er felbit, indem er auf die Frage, wie man ein Reich vergrößere, sich einläßt, hat das Beispiel der Römer und Macchiavelli vor sich, von dem er schon früher be= merkte, daß er die Geschichte wieder politisch gedacht und dargestellt habe. Im Uebrigen ichreibt Bacon als englischer Staatsmann, ber, wie man sieht, die Größe und das Wachsthum des eigenen Bater= landes dicht vor Augen hat; er fordert die Kriegstüchtigkeit der Bürger, die ökonomischen Bedingungen, welche die Bevölkerung kräftig und ftart machen, die Befreiung und hebung des Bauernstandes, die Organisation der Wehrfraft in einem stehenden Beere, Bolfszustände, die ihrer ganzen Ginrichtung nach sicher find vor inneren Kriegen, dagegen stets geruftet zu äußeren, jedem Feinde gewachsen, bei jeder rechtmäßigen Gelegenheit zur Ariegsführung bereit; der Bürgerkrieg gleiche der Fieberhite, der auswärtige dagegen der Wärme, die aus der Bewegung hervorgehe und der Gesundheit diene; vor allem aber muffe die Berrichaft zur Gee erzielt und bewahrt werden, denn fie allein führe zur Weltherrschaft und sei gleichsam «monarchiae epitome». Hier berührt er den Lebensnerv der Machtstellung Englands. "Um den Gipfel der Herrschaft zu erreichen", jagt Bacon, "ift heut= zutage und zumal in Europa die Seemacht, welche jest unserem Großbritannien zu Theil geworden ift, von der größten Bedeutung, ein= mal weil die meisten Reiche Europas nicht einfach binnenländisch find, sondern zum größten Theil von Meer umgeben, dann weil die Schätze und Reichthumer beider Indien derjenigen Macht zufallen, welche das Meer beherrscht."1

 $<sup>^1</sup>$  De augm. VIII, 3. Op. p. 237—40 (exemplum tractatus de proferendis finibus imperii) = Serm. fideles XXIX (de proferendis finib. imp.). Op. p. 1186—93.

#### Dreiundzwanzigstes Capitel.

## Die baconische Philosophie in ihrem Verhältniß zur Religion.

- I. Bacons Stellung zur Religion.
- 1. Trennung von Religion und Philosophie.

Das letzte der Bücher de augmentis ist der geoffenbarten Theo- logie gewidmet. Wir haben dasselbe bereits vorweggenommen und seinen Inhalt in einem früheren Abschnitte dargestellt, wo unsere Aufgabe war, die Stellung der Theologie überhaupt in dem bacon- ischen Grundriß der Wissenschaften zu kennzeichnen. Auf diese Bor- aussetzung stützen wir die gegenwärtige Betrachtung, welche das Ber- hältniß der baconischen Lehre zur Religion näher beleuchten soll.

Es giebt nach Bacon eine doppelte Theologie, die geoffenbarte jenseits aller philosophischen Erkenntniß und die natürliche innerhalb derselben; es giebt eine Erkenntniß Gottes aus natürlichen Ursachen, eine Gewißheit des Daseins einer weltschaffenden und ordnenden Instelligenz, gegründet bloß auf die Betrachtung der natürlichen Ordnungen der Dinge. Dieser Glaube an Gott ist wissenschaftlich nothswendig, der ihm widersprechende Unglaube oder Atheismus ist wissenschaftlich unmöglich. "Es ist leichter", sagt Bacon, "an die abensteuerlichsten Fabeln des Korans, des Talmuds und der Legende zu glauben, als zu glauben, daß die Welt ohne Verstand gemacht sei. Darum hat Gott zur Widerlegung des Atheismus keine Wunder gesthan, weil zu diesem Zweck seine geseymäßigen Naturwerke hinsreichen."

Es ist also die natürliche Theologie im Sinne Bacons nichts anderes als der Glaube an den göttlichen Verstand in der Welt, an die Offenbarung Gottes in dem geregelten Lauf der Natur; sie überschreitet nicht den Horizont der natürlichen Ursachen und erkennt daher nichts von Gottes übernatürlichem Wesen, von seinen Rathschlüssen zum Heile des Menschen, nichts von der Religion, deren Quelle jenseits der Natur liegt, nichts von dem Reich der Gnade, dessen Quelle in der Religion gesucht werden muß. Die Religion beruht auf der übernatürlichen Offenbarung Gottes, die den Inhalt

 $<sup>^{1}</sup>$  S, oben Buch II. Cap. VIII und IX. —  $^{2}$  Sermones fideles, XVI. De atheismo. Op. p. 1165.

der geoffenbarten Theologie ausmacht. Die natürliche Theologie ge= hört zur Philosophie, die geoffenbarte zur Religion. Da nun die Grenze der natürlichen Ursachen zugleich die Grenze des mensch= lichen Berstandes bildet, so ist zwischen Philosophie und Religion eine unübersteigliche Scheidewand. Die natürliche Theologie ist kein vermittelndes Bindeglied, sondern halt sich diesseits auf dem Ge= biete der Philosophie. Es ist bei Bacon gewiß, daß sie die Religion nicht unterstütt; es ist zweifelhaft, inwieweit sie selbst von der Philofophie unterftut wird, denn es finden fich Stellen, wo von der natur= lichen Theologie als einer der Philosophie fremden Sache geredet wird. Es steht also zweierlei fest: 1) die Religion, welche allein diesen Namen verdient, gründet sich nicht auf eine natürliche Erkenntniß, es giebt in diesem Sinne keine natürliche Religion; 2) von den Relig= ionswahrheiten ift eine wissenschaftliche Erkenntniß unmöglich, es giebt in diesem Sinne feine Religionsphilosophie.1 Um aus der Philosophie in die Religion, aus dem Reiche der Natur in das der Offenbarung zu gelangen, muffen wir aus dem Boote der Biffenschaft, worin wir die alte und neue Welt umsegelt haben, in bas Schiff der Kirche treten und hier die göttlichen Offenbarungen so positiv annehmen, wie sie gegeben werden.2 Go besteht zwischen Religion und Philosophie eine Trennung, welche jeden Wechselverkehr ausschließt: Philosophie innerhalb der Religion ist Unglaube, Religion innerhalb der Philosophie ift Phantasterei. Es tann auf dem baconischen Standpunkte der religiöse Glaube durch die menschliche Bernunft weder ergriffen noch geprüft werden. Er duldet keinerlei Bernunftkritik; er verlangt die blinde Unnahme der göttlichen Offenbarungsstatute. Uebernatürlich in ihrem Ursprunge, sind diese Offenbarungen undurchdringliche Musterien für die menschliche Vernunft. Der Widerspruch unseres Willens entfraftet nicht die Berbindlichkeit der göttlichen Gebote, ebenso wenig entfräftet der Widerspruch unserer Bernunft die Glaubwürdigkeit der göttlichen Offenbarungen. Bielmehr befräftigt gerade dieser Widerspruch ihre höhere göttliche Abfunft, vielmehr muffen wir die göttlichen Offenbarungen um fo eher annehmen, je weniger sie unserer Vernunft einleuchten. Je un=

<sup>1</sup> Theologie und Religion ist bei Bacon gleichbebeutenb. Er nenut deshalb die natürliche Theologie auch natürliche Religion. Um die Zweibeutigkeit ber Ausdrücke zu vermeiben, werden wir das Wort Religion nur im Sinne der geoffenbarten Theologie brauchen. — <sup>2</sup> De augm. scient., Lib. IX.

gereimter sie sind, desto glaubwürdiger, "je vernunftwidriger bas göttliche Musterium ist", lautet der baconische Kanon, "um so mehr muß es zur Ehre Gottes geglaubt werden". 1 Das Bernunftwidrige im menschlichen Sinne, weit entfernt, eine negative Glaubenginftang zu sein, ift vielmehr eine positive, ein Kriterium der Glaubensmahr= heit: nicht obgleich, sondern weil fie der menschlichen Bernunft qu= widerläuft, foll die göttliche Offenbarung geglaubt werden. religioje Glaube foll nicht hinter ber Wiffenschaft, fondern jenfeits derselben stehen auf einem gang andern Grunde; er soll unbedingt, ohne alle Vernunftgrunde, ohne alle logische Sulfsconstructionen, daher so gut als blind sein. Also auch im Gebiete der Theologie ist Bacon durchweg antischolastisch. Die Scholastik war eine speculative Theologie, eine verstandesmäßige Beweisführung der Glaubensfäte, ein logisches Bollwerk der Kirche. Dieses Bollwerk zerstört Bacon im Interesse der Philosophie und Religion, die Philosophie soll es nicht aufbauen, die Theologie soll sich nicht mit solchen Mitteln befestigen; indem er beide trennt, gerftort er den scholastischen Beift, ber beide vereinigt oder vermischt hatte. Bielmehr scheint Bacon gu dem vorscholastischen Glaubensprincipe zurückzukehren und den Wahlfpruch Tertullians zu erneuern: «Credo quia absurdum». "Chriftus, der Sohn Gottes", hatte Tertullian gefagt, "ift geftorben, das glaube ich, denn es ist vernunftwidrig; er ist begraben worden und wieder auferstanden von den Todten, das ist gewiß, denn es ist unmöglich." Aber zwischen Tertullian und Bacon liegen die Systeme der Scholastik, beide unterscheiden sich wie ihre Zeitalter; dem englischen Philosophen erscheint die menschliche Vernunft nicht so ohnmächtig als dem latein= ischen Kirchenschriftsteller; berselbe Ausspruch ist ein anderer im Munde eines Reformators ber Wissenschaften, ein anderer in dem eines Lehrers der altchriftlichen Kirche. Was Bacon im letten seiner enchklopäbischen Bucher erklärt, hat offenbar einen andern Sinn, als derselbe Sat Tertullians in der Schrift «de carne Christi». Bacon hat hinter sich die «dignitas scientiarum», die er mit so vielem Eifer vertheidigt, mit fo vielen Schäten vermehrt hat; diese dignitas scientiarum fehlt in der Anerkennung Tertullians, vielmehr wird von ihm nur deren Gegentheil anerkannt, der Unwerth der Wiffen= schaften und die Ohnmacht der menschlichen Vernunft. Der Sat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. scient., Lib. IX, cp. 1. Op. p. 258.

Tertullians ist einsach, der baconische doppelseitig. Ein Interesse haben fie gemein: fie wollen feinen raifonnirenden Glauben, feine Bermischung von Glauben und Bernunft, Religion und Philosophie, Offenbarung und Ratur; baber muffen fie ben vollen Gegensat beider behaupten und damit den Sat, daß die Bernunftwidrigkeit in ber Religion die Glaubwürdigkeit vermehre. Es giebt in dem Berhältniß zwischen Glaube und Vernunft nur drei Fälle, von denen einer allein den Glaubenspuristen zukommt: entweder der Glaube entspricht oder widerspricht der Vernunft, er widerspricht derselben entweder mit oder ohne ihre Erlaubniß. Der erste Fall heißt: ich glaube, weil es vernünftig ist; hier ist der Glaube Bernunftdogma, denn er wird von der Bernunft beglaubigt. Der zweite heißt: ich glaube, ob= gleich es unvernünftig ift; hier ift der Glaube Bernunftconcession, benn er wird von der Vernunft eingeräumt und gleichsam erlaubt, die Bernunft thut hier ein Uebriges am Glauben, fie entschließt sich zum Glauben mit schwerem Herzen, fie fagt: "Ich glaube, Berr! hilf meinem Unglauben!" Auf diesem Standpunkt wurde es ber Glaube viel lieber feben, wenn feine Sate vernünftig waren, er würde fie dann für so viel glaubwürdiger halten. Endlich der dritte Fall lautet: ich glaube, weil es unvernünftig ist; hier fündigt ber Glaube der Vernunft nicht bloß den Gehorfam, sondern auch jeden Bertrag, er ergreift ihr gegenüber die Contraposition und erlaubt ihr gar feine Einrede. Wenn man mit Tertullian und Bacon den Glauben ber Bernunft entgegensett und die Bernunftwidrigkeit zum positiven Glaubenstriterium macht, so bleibt nur dieser dritte Fall als der einzig mögliche übrig. Der Bernunft und Philosophie gegenüber fann der Glaubenspurismus keine andere Formel finden. Freilich ift auch diese Formel gegen ihren Willen mit der Bernunft versett, und darin besteht der Widerspruch, der ihre innere Unmöglichkeit auß= macht. Sie ift Raisonnement, sie begründet den Glauben, zwar durch das Gegentheil der Bernunft, aber gleichviel, fie begründet: fie kann das quia nicht loswerden, sie ist selbst Logik, indem sie alle Logik ausschließt! Indessen wollen wir den guten Willen für die That nehmen und fragen, ob das credo quia absurdum von Bacon ebenso gut gemeint ift als von Tertullian.

Tertullian hatte mit seinem Bekenntniß nur ein einziges Ziel vor Augen: die Reinheit des Glaubens und die Nichtigkeit der Gnosis: er wollte der Wissenschaft keine Wohlthat erweisen, denn

fie galt ihm nichts, fein Sat war einfach und eindeutig. Dagegen Bacon wollte mit feiner Trennung von Glauben und Wissenschaft beide von einander unabhängig machen, er wollte beide vor der Vermischung bewahren, er bezweckte die Unab= hängigkeit der Wiffenschaft nicht weniger als die der Religion. Wir muffen unfere Behauptung steigern: Bacon wollte die Unabhängig= feit des Glaubens, weil er die der Wiffenschaft im Ginne hatte; er handelte mehr im Intereffe der Biffenschaft als in dem des Glaubens, feine Erklärung war doppelfinnig und zweideutig, fie kann zum Bortheile beider, sie muß mehr zum Vortheile der Wissenschaft ausgelegt werden. Die Biffenschaft war fein Schat, und bei feinem Schate war fein Berg. Rannte er nicht felbst die auf die Biffenschaft gegründete Herrschaft des Menschen das himmelreich, welches er aufschließen wollte? Sein Intereffe fur Glauben und Biffenschaft war getheilt, es hatte zwei Seiten, und wenn auf einer von beiden ein lleber= gewicht stattfand, so lag es ohne Zweifel auf der wissenschaftlichen. In der That war hier ein folches Uebergewicht. Wer diesen wissens= durstigen Geist kennen gelernt hat, wird nicht zweiseln, daß sein wahres und unwillfürliches Interesse allein der Biffenschaft zufiel; ihr widmete er den besten Theil seines Lebens, während der andere nicht der Religion, sondern den Staatsgeschäften gehörte. Seiner Reigung nach galt ihm ber Glaube so viel als dem Tertullian die Wiffenschaft; er war so wenig ein theologischer Geist als Tertullian ein physiologischer. Wie verhielt sich also Bacon felbst zur Religion bei diefer Doppelseitigkeit seines Standpunktes?

In der Auslösung dieser schwierigen und vielumstrittenen Frage nehmen wir Bacons philosophische Denkweise zur Richtschnur und wollen zusehen, ob sie mit seiner persönlichen Gesinnung ganz übereinstimmt? Es giebt drei Fälle, welche die möglichen Verhältnisse der Philosophie zur Religion auseinandersetzen. Die Philosophie soll die Religion erklären, indem sie dieselbe durchdringt, das ist ihre erste und natürliche Ausgabe; wenn sie dieselbe zu lösen nicht vermag, so bleibt ihr nichts übrig, als von der Religion einsach zu behaupten, daß sie unbegreislich sei, und hier sind zwei Wege möglich: entweder muß die Philosophie das unbegreisliche Object ganz verneinen oder anerkennen, entweder vollkommen umstoßen oder vollkommen unangetastet lassen. Das thut die wissenschaftliche Erklärung nie, sie ist jedesmal zugleich Rechtsertigung und Kritik.

Die baconische Philosophie ist unfähig, die Religion zu erklären; sie konnte weder die schaffende Phantasie der Runft, noch das Wesen bes menschlichen Geistes begreifen; ihr fehlen alle Organe, um der Religion beizutommen, diesem Zusammenhange zwischen dem göttlichen und menschlichen Geifte. Religion ift in allen Fällen ein Ber= hältniß, deffen Seiten Gott und Menschengeift find. Bie fann ein Berhältniß begriffen werden, deffen Seiten man nicht begreift? Wie fann eine Philosophie, die nur mit den Mitteln der experimentellen Erfahrung erkennen will, den Geift ergründen, sei es in der göttlichen oder menschlichen Natur? Die baconische Philosophie begreift selbst an diesem Buntte ihre Schranke, sie ift sich deutlich bewußt, daß innerhalb ihrer Verfassung Geift, Gott, Religion unergründliche Db= jecte sind; diese deutliche und ausgesprochene Ginsicht beweift, daß sich die bloße Erfahrungsphilosophie in ihrem Urheber selbst richtig erkannte und ihre Grenzen einzuhalten wußte. Sie hatte zu wählen zwischen der Verneinung und Anerkennung der Religion; welche Seite fie auch ergreift, sie muß die ergriffene ohne alle Bedingungen annehmen; sie muß die Religion, so wie sie ist, en bloc entweder ver= wersen oder bestehen lassen. In dieser nothwendigen Alternative befindet sich die baconische Philosophie aus unvermeidlichen Gründen. Sie entscheidet sich ihrem wissenschaftlichen Charafter gemäß für die unbedingte Anerkennung. Aber es ist schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich, in einer solchen Entscheidung jedes Schwanken zu vermeiden und in einem folchen Entweder - Dder auf einer Seite allein unbeweglich still zu stehen, namentlich für eine so bewegliche Philosophie als die baconische. Einmal in jenes Dilemma zwischen un= bedingte Bejahung und unbedingte Berneinung der Religion gestellt, geräth sie unwillfürlich in eine gewisse pendularische Bewegung, die von dem positiven Haltpunkt der Anerkennung, welchen Bacon er= greift, nicht selten der verneinenden Richtung zustrebt. Die Bider= fpruche, welche man in Bacons Stellung zur Religion wahrnimmt, find nichts Anderes als Bewegungen innerhalb jenes Dilemmas, als unwillfürliche Schwankungen in einer an sich amphibolischen Lage. Prufen wir genau Bacons Stellung zur Religion, jo erkennen wir wohl den Widerspruch, worin sie befangen war: die baconische Philofophie anerkannte und bejahte das positive Glaubensihstem, mahrend sie selbst in einer abweichenden und außerreligiösen Richtung ihren eigenen Beg ging; sie hielt den Berneinungstrieb gurud, aber fie

fonnte ihn nicht gang unterdrücken. Man muß also fragen: warum äußerte die baconische Philosophie ihren Biderstand gegen die Religion nicht ohne allen Rückhalt, wie die meisten ihrer Nachfolger wirklich gethan haben? Warum ergriff fie die Seite der Anerkennung, die fie ohne inneres Biderstreben, ohne offene Bidersprüche faum festhalten konnte? Sie mare in der negativen Stellung fester und mehr sie selbst gewesen: warum wählte sie die positive? Die erste und gewöhnliche Antwort ift, daß Bacon aus verfönlichen Rücksichten dem Ansehen der Religion nachgab, daß er unter einer schein= baren Anerkennung den antireligiösen Charafter seiner Philosophie verbarg, daß mit einem Borte seine Stellung gegenüber ber Religion heuchlerisch war. Die erste Antwort ist nicht immer die beste. fie ist in diesem Fall die schlimmste, die man geben kann, und qu= gleich die unverständigste. Es ware boch in diesem Falle der Mühe werth, erft die wiffenschaftliche Erklärung der Sache zu versuchen, bevor man ungescheut die moralische Verurtheilung der Verson ausfpricht. Und Gines liegt auf der Sand: wenn Bacon die Anerkennung der Religion heuchelte, fo war er einer der ungeschicktesten und einfältigften Beuchler; benn mas fein Deckmantel verhüllen follte, die abweichende Dentweise seiner Philosophie, trat an fo vielen Stellen offen hervor. Die Seuchelei beweist einen unehrlichen Mann, die un= geschickte Seuchelei einen Thoren. Wenn man mit Bacons Charakter die eine Vorstellung vereinigen tann, wie will man mit feinem Geifte die andere vereinigen?

#### 2. Die theoretischen Gefichtspunkte.

Er hätte die Religion verneinen sollen, weil er sie nicht erklären konnte? So hätte er aus denselben Gründen den meuschlichen Geist und die Existenz Gottes verneinen müssen, denn er selbst
bekannte, daß seine Philosophie unverwögend sei, sie zu erklären;
so hätte er aus denselben Gründen die Metaphysik und die natürliche Theologie verneinen müssen, denn sie passen beide nicht in den
streng physikalischen Geist seiner Philosophie. Wenn Bacon innerhalb der physikalischen Erklärung der Dinge nichts von zweckthätigen Krästen, nichts von Geist und Gott wissen wollte, mußte er sie
beshalb verneinen? Wenn er diese physikalisch nicht zu erklärenden
Mächte dennoch bejahte, war seine Bejahung Heuchelei? Wenn sie
es nicht war, warum sollte es seine Anerkennung der Religion sein?

Und in der That fand Bacon in seiner natürlichen, wenn auch nicht physikalischen, Belterklärung Grunde genug, um das Dafein Gottes anzuerkennen. Er entdedte hier Endursachen, die er nicht physikalisch beweisen und brauchen, aber ebenso wenig aus empir= ischen Gründen leugnen konnte. Die Physik erklärt die Dinge als Effecte blind wirkender Rräfte, sie kennt nur die Gesetze mechanischer Caufalität, aber leugnen fann sie nicht, daß sich in diesen Wirkungen zugleich eine zweckmäßige Anordnung fundgiebt. Gie überläßt ber Metaphysik, für die zweckmäßigen Wirkungen die zweckthätigen Kräfte aufzusuchen; sie überläßt der natürlichen Theologie, diese zweckthät= igen Kräfte auf eine intelligente Urkraft als die weltschaffende zurückzuführen. Bacon hat sich wiederholt darüber erklärt, daß in seinen Augen eine völlig mechanische und atomistische Naturphilosophie, wie die Susteme des Leucipp, Demokrit und Epikur, eine natürliche Theologie nicht bloß zulasse, sondern verlange und mehr als jede andere Philosophie befestige. Der Atomismus leugnet die Zweckursachen in der Naturerklärung, er leugnet nicht die Zwede in der Natur, er muß in der Natur felbst Ordnungen anerkennen, die sich unmöglich aus den zufälligen Bewegungen zahlloser Atome herleiten laffen. Um fo viel mehr ift er genöthigt, einen intelligenten Belturheber anzuerkennen, ber jene Ordnungen bildet. Diese Annahme erscheint dem Berftande Bacons so nothwendig, daß er lieber allen möglichen Aberglauben bejahen, als sie verneinen will. "Gerade jene philosophische Schule des Leucipp, Demokrit und Epikur, die vor andern des Atheismus beschuldigt wird, giebt, näher betrachtet, den flarften Beweis für die Religion. Denn es ist immer noch wahrscheinlicher, daß die vier veränderlichen Elemente und ein fünftes unveränderliches Wefen, die von Ewigkeit her genau zusammenhängen, keines Gottes bedürfen, als daß die zahllosen Atome und Reime, die ohne Ordnung umber= irren, diese Ordnung und Schönheit des Weltalls ohne einen gott= lichen Baumeister haben hervorbringen können."1

So führt die natürliche Welterklärung selbst (durch die Metasphysik zur natürlichen Theologie und damit) zur Entdeckung einer göttlichen Macht, die nicht gedacht werden kann ohne Verstand und Wille. In der Natur offenbart sich die göttliche Macht, in den Statuten der Religion der göttliche Wille. Und zwar handelt dieser Wille allmächtig, d. h. aus bloßer grundloser Willkürt. Uebersteigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serm. fid., XVI. De atheismo. Op. p. 1165.

nun die natürliche Offenbarung der göttlichen Macht die erklärende Menschenvernunft, um wie viel unbegreislicher sind die Anordnungen und Statute der göttlichen Willkür, um wie viel unerklärlicher also die Religion! Ist sie darum weniger anerkennenswerth? Wenn die Naturphilosophie die göttliche Macht anzuerkennen sich genöthigt sieht, wird sie wagen, den göttlichen Willen in der Religion zu verneinen? So wenig in Gott ein Biderspruch stattsinden kann zwischen Macht und Wille, so unmöglich erscheint in Bacons Augen ein Mißverhält=niß zwischen Religion und Philosophie. Wenigstens die Naturphilosophie sest den Menschen nicht in Widerspruch mit den göttlichen Offenbarungen. "Es war nicht die Naturwissenschaft, sondern die Moral, das Wissen vom Guten und Bösen, wodurch die Menschen aus dem Paradiese vertrieben wurden."

Ich will damit nur bewiesen haben, daß Bacons theoretische Gesichtspunkte ihn nicht hinderten, die Religion anzuerkennen; ich werde weiter zeigen, daß seine praktischen Gesichtspunkte ihn hinsberten, die Religion zu verneinen oder auch nur zu bekämpfen. So wird von beiden Seiten seine Stellung zur Religion genau in die Lage gerückt, worin wir sie finden.

### 3. Die prattifchen Gefichtspuntte.

Man setze den Fall, welcher der thatsächliche nicht ist, daß sich Bacon der Religion feindlich gegenübergestellt und die natürliche Wahrheit zum Kriterium der religiösen gemacht hätte: was wäre die Folge gewesen? Offenbar ein Kampf mit der Religion, ein Kampf um Dogmen, d. h. in Bacons Augen ein Kampf um Worte: eine jener unnüten Disputationen, welche seit Jahrhunderten den mensch= lichen Geift verödet und der gefunden Weltbetrachtung entfremdet haben. Statt die Wiffenschaften zu vermehren, hatte Bacon die Religionsstreitigkeiten vermehrt und das wissenschaftliche Elend selbst mit einem neuen Beitrage bereichert. Wer diesen Geift tennen gelernt hat, der weiß, wie fehr gerade er allen Disputationen der Art abgeneigt war, wie seine ganze Natur in jeder Beise instinctiv dem Wortgegant widerstrebte. Diefer eine Grund reicht hin, Bacons Stellung zur Religion zu erklären und zu rechtfertigen. Er wollte um feinen Preis ein Religionszänker fein, darum mußte er um jeden Preis der Religion gegenüber eine friedfertige Saltung annehmen; er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I, 89. Op. p. 307. — <sup>2</sup> Praef. Nov. Org. Op. p. 275.

hatte zu wählen zwischen dem Glauben sans phrase und den Phrasen ber Glaubensftreitigfeiten. Dag er jenen vorzog, ift deshalb feine Seuchelei, weil er in allem Ernft und aus allen Gründen diefe ver= meiben wollte. Wir urtheilen aus dem Geiste Bacons: in diesem folgte die Rothwendigkeit seiner friedfertigen Religionsstellung aus ber Unmöglichkeit ihres Gegentheils. Dies scheinen sich diejenigen gar nicht überlegt zu haben, welche mit dem Vorwurfe der Seuchelei gleich bei der Sand find. Bacon wollte die Grenzstreitigkeiten zwischen Glaube und Wiffenschaft vermeiden, nicht bloß weil sie ihm miglich und unbequem waren, sondern vor allem deshalb, weil er von solchen Streitigkeiten gar keinen Nuten, gar keinen praktischen Erfolg abfah. Seine ganze Denkweise ging barauf aus, ber Wiffenschaft allen unnüten Streit zu erfparen, um die Zeit, die damit verloren wurde, fruchtbarern und beffern Untersuchungen zu gewinnen. Diesen 3weck zu erreichen, nahm Bacon keinen Anstand, etwas von dem formellen Unsehen der Philosophie zu opfern; desto ungestörter konnte sie ihre wirkliche Herrschaft befestigen und ausbreiten. Schon diese eine Rucficht genügt, um Bacons Verfahren gegen den Vorwurf der Verstell= ung oder Heuchelei zu schützen. Er war einmal der instematische Denker nicht, mit bem man rechten barf, wenn er seinen Grundfägen etwas vergiebt; außerdem waren Bacons theoretische Grundfäße, wenigstens in seinem eigenen Berftande, gegen die Religion nicht ausschließend; zugleich hatte er den ausgesprochenen Grundsat, in allen Fällen praktisch zu sein, unter allen Umständen den Rugen ber Wiffenschaft im Auge zu haben, und im Intereffe der Wiffen= schaft schien es ihm zweckbienlicher, mit der Religion Frieden zu halten, als Arieg zu führen. Das war eine Klugheit, welche ihm keine Beuchelei toftete, die Schonung nach der einen Seite war in der That eine Sicherheit nach der andern, und diese Sicherheit war nöthig. Je weniger die Philosophie, welche Bacon reformiren und vor allem brauchbar machen wollte, in das Gebiet der Theologie eingriff, je behutsamer sie sich abgrenzte, um so weniger hatte sie von dort eine feindliche Intervention zu fürchten, um fo mehr Zeit gewann fie für ihre eigene ungeftorte Fortbildung. In diefer Ruckficht behandelte Bacon das Berhältniß der Wiffenschaft zur Theologie als eine auswärtige Angelegenheit mit praktischer Umsicht, mit politischem Tacte, mit mehr Klugheit als Kühnheit; die unschuldige und untergeordnete Saltung, welche er der Religion gegenüber annahm, war fein Dectmantel seines Unglaubens, sondern ein Schutymittel für seine Philos sophie.

Und gesetzt nun den unmöglichen Fall, daß Bacon die Religion verneint, befämpft, eine neue Religionsstreitigfeit begangen hatte: was ware der praktische Erfolg gewesen, wenn sie überhaupt einen gehabt hatte? Die Stiftung einer neuen Religionspartei, einer Secte, welche die Kirchenspaltung vermehrt hätte! Und Bacon hätte ber Mann fein follen, der auf einen folden prattischen Erfolg binarbeitete? Ein abgesagter Feind des Sectengeiftes, wie Bacon mar, hätte er den Sectengeist befördern follen? Nicht einmal in der Philosophie wollte Bacon eine Schule stiften, und in der Religion hatte er eine Secte gestiftet? Man kann ihm doch mahrlich keinen Vorwurf baraus machen, daß er mit widerwärtigen Mitteln einen widerwärtigen Zweck nicht verfolgte. Die widerwärtigen Mittel waren die dogmatischen Wortstreitigkeiten, der widerwärtige 3weck die Religionssecte. Um der Wissenschaft willen lag ihm der Friede am Bergen. Er fand gerade deshalb seine Epoche gunftig fur die Biffenschaft, weil nach langen Spaltungen und Rriegen der Augen= blid bes Friedens wiedergekommen war und damit die Berte bes Friedens, wozu Kunft und Biffenschaft vor Allem gehören, eine neue Alera und eine neue Blüthe hoffen konnten. Um des Friedens willen entschied sich Bacon unbedingt für die Ginigkeit in Religion und Kirche und wurde deren Wortführer in seinen Effans. "Da die Religion ein so vorzügliches Band ber menschlichen Gesellschaft ift, so muß sie durch die geziemenden Bande mahrer Ginigkeit und Liebe vereinigt bleiben. Religionsftreitigkeiten find Uebel, von denen die Beiden nichts wußten." "Gin Bortheil der firchlichen Ginigfeit ift ber Friede, der eine gahllose Reihe von Wohlthaten in sich begreift."1 Um den Frieden zu erhalten, bejahte Bacon die firchliche Einigkeit, gegründet auf die Statute der Religion, und er wenigstens tonnte nie versuchen, diese Einigkeit durch einen Angriff zu gefährden. Für ihn galt der Ausspruch, welcher vollkommen seine Stellung bezeichnet: "Wer nicht wider uns ift, der ift mit uns!"2

Und gesetzt nun, Bacon hätte mit den widerwärtigen Mitteln religiöser Controversen den widerwärtigen Zweck ausgeführt und eine neue Religionssecte gestiftet, was wäre die Folge gewesen? Ein neuer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serm. fidel., III. De unitate ecclesiae. Op. p. 1142. — <sup>2</sup> Ebenb. Op. p. 1148.

eifriger Sectengeist, d. h. ein neuer Fanatismus, der natürlich diesem Denker auf das äußerste widerstreben mußte. Fanatismus ist blinder Religionseiser, und dieser erschien in Bacons Augen als die giftige Ausartung der Religion, als ein Aussatz, dem er offen und mit Kühnheit den Grundsatz der Toleranz entgegenstellte.

#### 4. Die politischen Gefichtspuntte.

Wenn Bacon im Interesse des Friedens allen Religionsstreitig= feiten aus dem Wege ging und von sich aus keinen Schritt unternahm, um die firchliche Einigkeit zu ftoren, so mußte er naturlich auch von Seiten der Religion und Kirche dieselbe Friedensgefinnung verlangen. Denn was hilft es, die Kirche friedlich anerkennen, wenn sie selbst den Krieg will? Sier sett Bacon dem Ansehen der Religion und der firchlichen Macht die bestimmte, nicht zu überschreitende Grenze, er will in der Rirche felbst den Geist der Friedensstörung unterdrückt und gehemmt wissen. Innerhalb der Rirche entspringt die Friedensstörung aus dem blinden Religionseifer, denn diefer ift immer geneigt zu gewaltsamen Ausbrüchen; seine praktische Form ist der Fanatismus der Propaganda, seine theoretische Form ist der Aberglaube; in beiden Formen sett Bacon dem blinden Religions= eifer Gewalten entgegen, die ihn hemmen und zurücktreiben. Die praktische Gewalt gegenüber der fanatischen Propaganda, welche wir füglich die firchliche Eroberungslust oder Herrschsucht nennen, besteht in der weltlichen Macht, im Staat und in der Politif: die theoretische gegenüber dem Aberglauben besteht in der Wissenschaft und besonders in der Naturphilosophie. Der Aberglaube ist der innere Grund des religiösen Fanatismus, welcher selbst den Grund ber Religionskriege bilbet; diese soll der Staat, jenen die Biffenschaft verhindern. Es ift nach Bacon eine falsche Religionseinigkeit, die sich auf Aberglauben gründet, denn der Aberglaube ift Unwissen= heit, geistiges Dunkel, und "im Dunkeln sind alle Farben gleich". Und ebenso falsch ist die firchliche Einigkeit, die sich mit gewaltsamen Mitteln auszubreiten sucht und in den Religionskriegen jene furcht= baren Gräuel entfesselt, die von jeher die Gemüther mit Recht der Rirche entfremdet haben. Um sie zu verhindern, stellt Bacon die Rirche unter die weltliche Obrigkeit, sie darf niemals den bürgerlichen Frieden stören und die Staatsgewalt, welche die menschlich höchste ift, angreifen; fie darf nie das Schwert Mohammeds führen. Mit einem Borte: Bacon entwaffnet die Kirche im Namen des Staats.

Wenn die Religion den Staat bekämpft, "so heißt das nichts Anderes, als eine Tasel des Gesets an der andern zertrümmern und die Menschen so ausschließlich als Christen betrachten, daß man darüber zu vergessen scheint, es seien Menschen. Der Dichter Lucrez, da er sich das Opser der Iphigenia vergegenwärtigte, rief aus: «Solche Abscheulichkeiten konnte sie anrathen, die Religion!» Und was würde er erst gesagt haben, wenn ihm die pariser Bluthochzeit und die Pulververschwörung in England bekannt gewesen wären? Gewiß, er würde ein siebensach größerer Epikureer und Atheist geworden sein, als er wirklich war."

Der fanatischen Ausbreitung der Religion fest der Staat in seiner Gewalt einen festen Damm entgegen. Diese ftrenge Bucht und Aufsicht des Staats ist vor allem deshalb nöthig, damit die Religion nicht die Brandfackel der politischen Repolution entzunde. Auf diefe Gefahr, die feinem Zeitalter nahe lag, macht Bacon besonders aufmerksam. Es ift leicht zu fürchten, daß die Religion durch ihre Bermandtschaft mit dem Fanatismus, der Fanatismus durch seine Berwandtschaft oder, beffer gesagt, durch seine Uebereinstimmung mit der Robeit den Böbel entfesselt und alle selbsüchtigen Interessen, die fich damit verbinden, unter den Baffen der Religion gegen den Staat ins Feld führt. Go entstehen die religiofen Burgerkriege, das furchtbarfte aller politischen Uebel. Ift innerhalb der Kirche eine Reform nöthig, so soll sie nicht durch das Bolt von unten herauf, sondern durch den Staat gemacht werden. So richtet sich Bacons Stellung zur Religion vollkommen nach dem Borbilde der englischen Reformation, wie es das Zeitalter Elisabeths ausgeprägt hatte. "Es fieht einem Ungeheuer gleich, wenn man bas weltliche Schwert im Interesse der Religion dem Bolf in die Sande giebt. Die Wieder= täufer und bergleichen rasende Fanatiker mögen sich bas merken. Die Gottesläfterung des Teufels: «Ich will hinaufsteigen und dem Sochften gleich werden», ift groß; aber noch größer wäre jene, wenn man Gott fagen ließe: «Ich will hinabsteigen und dem Fürsten der Finfterniß gleich werden». Und was ift es anders, wenn die Sache ber Religion fo tief herabsteigt, daß sie sich zu Grausamkeiten und verruchten Verbrechen hinreißen läßt: Regenten zu morden, Bölfer auszurotten, Reiche zu zerstören? Das heißt doch wohl ben beiligen Beift nicht in der Gestalt einer Taube, sondern eines Geiers oder

<sup>1</sup> Cbend. Op. p. 1144.

eines Raben herabsteigen lassen und auf das Schiff der Kirche das Panier der Räuber und Mörder aufrichten. Es ist daher recht und dem Bedürfniß der Zeit noch besonders angemessen, daß die Kirche durch Lehren und Beschlüsse, die Fürsten durch ihre Gewalt und im Bunde damit alle religiösen und moralischen Schriften als sriedenssverkündigende Herolde den religiösen Fanatismus und alle Lehren, die ihn begünstigen, in den Abgrund verdammen und auf ewige Zeiten vertilgen."

Damit ist Bacons Stellung zur Religion von ihm selbst auf das deutlichste bezeichnet. Er führt den Stab des Herolds, der den Waffenstillstand verkündigt, er will den Frieden: darum erklärt er von sich aus die unbedingte Anerkennung der geoffenbarten (und vom Staate angenommenen) Religion: darum verlangt er von seiten der Kirche dieselbe Friedensstellung, fie foll aufhören, eine weltliche Berrschaft zu führen, und diefe dem Staat allein überlassen, fie foll sich aller Zwangsmittel begeben, wodurch sie die Gewissen unterdrückt und den Frieden ftort. Jeder Gemiffenszwang, den die Kirche versucht, verräth unzweideutig ihre Absicht auf weltliche Herrschaft. "Um die volle Wahrheit zu fagen", fo schließt Bacon seinen Versuch über die Einheit der Kirche, "erklären wir mit dem gelehrten und weisen Kirchenvater: diejenigen, welche zum Gewissenszwang rathen, soll man ansehen als Leute, die unter dieser Lehre nur ihre eigenen Leiden= schaften verbergen und ihr eigenes Interesse damit zu befördern fuchen."1

## II. Aberglaube und Frommigkeit.

Was demnach Bacon unbedingt anerkennt, ist die friedenstistende und friedsertige Religion, die allein von Gott kommt; was er unsbedingt verwirft, ist die friedenstörende und versinsterte Religion, die sich auf den menschlichen Aberglauben gründet. Die geoffenbarte Religion widerspricht der menschlichen Vernunft, aber nie dem menschlichen Wohle. Dieser Gesichtspunkt des praktischen Nutzens war in Bacon so sest gewurzelt, daß er ihn sogar zum Maßstabe des göttslichen Willens machte. So rücksichtsvoll und unterwürsig er sich gegen die geoffenbarte positive Religion zeigt, so rücksichtslos und kritisch versährt er mit dem Aberglauben, gegen dessen gemeinschädliche Folgen er die weltliche Staatsmacht als Polizei und theoretisch die Wissenschaft als Heilmittel ausbietet. Daher sagt er von der Raturphilos

<sup>1</sup> Cbend. Op. p. 1145.

sophie: "sie sei die sicherste Medicin des Aberglaubens und die treueste Dienerin der Religion".

Der Aberglaube ist in Bacons Augen die überspannte, entartete. im Grunde selbstfüchtige Religion, die ihm weit schlimmer erscheint als die ausgeartete Philosophie. Die Ausartung der Philosophie ift der Unglaube oder Atheismus. Bacon widerlegt ihn durch die natür= liche Theologie, diese steht dem Unglauben gegenüber, wie die geoffenbarte Theologie dem Aberglauben. Bare nun feine andere Bahl möglich als zwischen Atheismus und Aberglauben, fo würde fich Bacon unbedingt für den Atheismus erklären, weil er diefen für weniger gefährlich halt als jenen. Sowohl theoretisch als praktisch genommen, erscheint ihm der Aberglaube verderblicher, denn theoretisch ist er eine unwürdige Vorstellung Gottes, von dem er sich ein Gögenbild macht. und praktisch ist er gemeinschädlich, weil er die Unsittlichkeit und den Fanatismus begünstigt, also in der menschlichen Gesellschaft ein friedenstörendes Gift verbreitet. Der Atheismus hat feine Borftellung von Gott, das ift beffer als eine ungereimte und dem Befen Gottes widersprechende Vorstellung; es ist besser, meint Bacon, das Dasein Gottes dahingestellt sein laffen oder verneinen, als daffelbe burch die unwürdigsten Borftellungen entehren; dies thut der Aberglaube: "er ist in Wahrheit ein Lasquill auf das göttliche Befen". Plutarch habe ganz Recht, wenn er fagt: "er wollte in der That lieber, die Leute glaubten, daß es nie einen Plutarch gegeben habe, als daß fie glaubten, es habe einen Plutarch gegeben, der feine neugeborenen Rinder immer verschlungen habe, wie die Dichter vom Saturn er= gählen".2 Der Aberglaube thrannisirt die Menschen, entzweit sie und verdirbt alle gesunden Geiftesträfte. Das thut der Atheismus ebenso wenig: "er läßt die gefunde Vernunft, die sittlichen Gesete, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nov. Org. I. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Serm. fid., XVII. De superstitione. Op. p. 1166. Sier ift eine Probe jener Widersprüche, beren man sehr viele in Bacons Schriften sinden kann, wenn man den Worten nachgeht. Borher sagte Bacon: lieber Aberglauben als Atheismus! Jeht sagter: lieber Atheismus als Aberglauben! Mit dem ersten Ausspruch beginnt er seinen Bersuch gegen den Atheismus, mit dem andern seinen Versuch gegen den Aberglauben. Welchen von beiden zog Bacon in der That dem andern vor? Man erwäge die Gründe, welche er beiden entgegenseht: er hat offenbar mehr Gründe und stärkere gegen den Aberglauben als gegen den Atheismus. Damit ist der Widerspruch, der in seinen Worten existirt, in seinem Geiste gelöst, er existirt nur noch für den oberstächlichen Leser.

Streben nach gutem Ruf bestehen, er untergräbt den burgerlichen Frieden nicht, sondern macht die Menschen vorsichtig und auf ihr Interesse und ihre Sicherheit bedacht. So kann er auch ohne Religion eine gewisse Sittlichkeit hervorbringen, und es gab freigeistige Zeitalter, welche glücklich und ruhig waren, wie das römische unter Augustus." Dagegen der Aberglaube führt zu politischen Verirr= ungen. "Sier spielt das Bolf den Meister, die Beisen muffen den Thoren gehorchen, die allgemeine Ordnung der Dinge wird umge= kehrt, da alle praktischen Vernunftgrunde aufgehört haben zu gelten."1 Und sieht man auf die Grunde des Aberglaubens, so sind es "an= genehme und den Sinnen schmeichelnde Ceremonien und Rirchen= gebräuche, pharifäische Heiligkeit, überspannter Traditionsglaube, hierarchische Kunstgriffe, welche die Geistlichen zur Befriedigung ihres eigenen Ehr= und Geldgeizes spielen laffen, zu große Begünstigung jener sogenannten guten und frommen Absichten, welche den Reuer= ungen und den selbstgemachten Culten die Thure öffnen, anthropo= morphische Vorstellungen aller Art und endlich barbarische Zeiten." Man lasse sich nicht täuschen durch die Aehnlichkeit des Aberglaubens mit der Religion; gerade diese Aehnlichkeit macht ihn um so viel häßlicher, "er verhält sich zur Religion, wie der Affe zum Menschen". "Ebenso wenig", sett Bacon besonnen hinzu, "foll man sich durch Furcht vor dem Aberglauben zu voreiligen Reformen hinreißen laffen. Bei Reformen in der Religion muß man, wie bei der Reinigung des Körpers, mit Borficht zu Werke geben und nicht die gefunden Theile zugleich mit den verdorbenen wegschaffen; dies nämlich ist gewöhn= lich der Fall, wenn Reformationen vom Saufen geleitet werden."2

Der Aberglaube, thrannisch und selbstsüchtig, wie er ist, haßt seine Gegner und bezeichnet jeden, der ihm widerspricht, mit dem Namen eines Atheisten. Man muß darum sehr vorsichtig mit diesem Namen umgehen. Atheismus ist Gottlosigkeit; der wahre Atheismus ist die praktische Gottlosigkeit, welche unter dem Schein der Religion die selbstsüchtigen Interessen begünstigt und dem Gigennuze dient, die theoretische Gottlosigkeit, der speculative Atheismus, ist übershaupt sehr selten. "Die wahren Atheisten, deren Anzahl groß ist, sind die Heuchler, die das Heilige beständig im Munde führen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serm. fid. XVII. De superstitione. Op. p. 1167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbenb. Op. p. 1169.

die Gebräuche mitmachen, ohne daß Herz und Sinn etwas davon wissen, sodaß sie zulet mit dem Brandmal auf der Stirn bastehen."1

Bacons religiöser Charafter steht im Einklange mit seiner Philofophie. Wir können auch über diesen verborgensten Bunkt (benn die eigene religiöse Gesinnung ift eine Angelegenheit bes Bergens) ein bestimmtes Urtheil fällen. Er war dem Aberglauben, als der ver= unstalteten Religion des menschlichen Wahns, gründlich abgeneigt und bekämpfte ihn von sich aus durch die wissenschaftliche, namentlich naturphilosophische Aufklärung; er sette dem Atheismus wissenschaft= liche Gründe entgegen, ohne Erbitterung. Die geoffenbarte Religion und die darauf gegründete Kirche erkannte Bacon an aus Gründen. welche seine theoretischen Gesichtspunkte nicht hinderten, welche seine praftischen und politischen Gesichtspunkte verlangten. Er wollte die geoffenbarte Religion wie die Naturwissenschaft gereinigt wissen von allen menschlichen Idolen, in diesem Bunkte bachte Bacon antikathol= isch als ein echter Nachkomme bes reformatorischen Zeitalters; er wollte fie angenommen wiffen ohne logische Beweisform, in diesem Puntte dachte er antischolastisch als der Begründer einer neuen Philofophie. Diese Philosophie hatte feine Grunde, die ben Gagen ber geoffenbarten Religion zu Beweisen dienen konnten, und Bacon war ber Ropf, um dieses Nichtkönnen seiner Philosophie zu begreifen. Bas sie der Religion allein bieten konnte, war die unbedingte for= melle Anerkennung. Ich gebe zu, daß Bacons perfönliche Stellung am Sofe Satobs I., seine Rudfichten für den Ronig, für die Zeit= verhältnisse überhaupt und mancherlei Nebenmotive den Ausdruck dieser Anerkennung sehr begunftigt und oft verstärkt haben. formellen Anerkennung wird es leicht, in allen Tonarten zu reden. Und Bacon redete bisweilen auch die Sprache der Frommigfeit. Bas er in der Religion bekämpfte, war die menschliche Autorität; was er unbedingt anerkennen wollte, war die göttliche. Freilich läßt sich da= gegen fragen, in welchen Bunkt Bacon bas entscheidende Rennzeichen der göttlichen Autorität fette? Wenn sich Bacon diese Frage aufwarf, so mußte er sie mit der Bibel beantworten und darüber mit seinen physikalischen Begriffen in manche Widersprüche gerathen. Aber die Frage der biblischen Autorität nicht ernstlich zu untersuchen, ge= hört zum religiösen Charafter seines Zeitalters. Die formelle Un= erkennung, welche Bacon der geoffenbarten Religion widmete, schließt

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Serm. fid. XVI. De atheismo. Op. p. 1165 fig.

die innere Anerkennung nicht aus; ich sage nicht, daß sie dieselbe be= Aber gewiß ift, daß ein Beift wie der seinige zu weit und umfassend war für eine Aufklärung, die alles schlechtweg verneint, was fie nicht im Stande ift zu erklären; er überließ eine folche Aufklärung den Spätern, die enger und darum suftematischer denken konnten als er. Indessen war die innere Anerkennung, welche dieser von wissen= ichaftlichen und praktischen Weltinteressen erfüllte Ropf für die Religion übrig behielt, weder eine eifrige noch tiefe Gemuthsbewegung. Sie war fühl wie alle seine Reigungen. Bacons Glaube beruhte auf einem unterdrückten Zweifel und behielt an diesem ein fortwährendes Gegengewicht. Sein eigentliches Interesse lebte in der Welt, in der Natur und Erfahrung; der religiöse Glaube war und wurde nie der Schat feines Herzens; dazu fehlte ihm das einfache und kindliche Gemuth, das eigentliche Glaubensgefäß. Er war wie überall so auch in der Religion vom Zweifel ausgegangen; wenn die Schrift über die chriftlichen Paradoren, die nach seinem Tode erschien, ihm wirklich angehört, so beweist sie seine religiose Stepsis.1 Er kannte die Antinomien zwischen den religiösen Offenbarungen und der menschlichen Bernunft, bevor er sie durch einen Machtspruch beseitigte. Durch negative Urtheile läßt sich Bacons religiose Gesinnung am sichersten bestimmen; sie war nicht Heuchelei, denn die Anerkennung war ihm ernst, sie war auch nicht Frommigkeit, denn die Beltinteressen lagen ihm mehr am Herzen, und es fehlte ihm von Ratur alles, was in der Religion die Natur, um nicht zu fagen das Genie, ausmacht: die naive Glaubensempfänglichkeit und das kindliche Glaubensbedürfniß. Denken wir uns seine religiöse Gesinnung dem Unglauben näher als bem Aberglauben und gleichweit entfernt von Frommigfeit und Heuchelei, so treffen wir sie an ihrem richtigen Orte, in einer fühlen Mitte, welche wenigstens sehr nahe an Gleichgültigkeit oder Glaubens= indifferenz grenzte, wenn sie nicht wirklich im Indifferenzpunkte ftand. Gemüthlich betrachtet, kostete ihm die Anerkennung, welche er der Religion zollte, nichts, nicht einmal eine Berstellung. Seine Glaubens= ansichten waren nicht Maste, sondern zeitgemäßes Costum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christian paradoxes. 1645.

## Vierundzwanzigstes Capitel.

### Bacon und Joseph de Maiftre.

Aeußerlich aufgefaßt und einseitig beurtheilt zu werden ist bas fehr begreifliche Schickfal aller Philosophen. Einseitige Urtheile, von einem scharffinnigen Ropfe gebildet, find immer beachtenswerth, denn sie sehen von der Eigenthümlichkeit des Philosophen ein Merkmal vor allen, und weil sie dieses besonders hervorheben, machen sie es besonders sichtbar. Was nun Bacons religiosen Standpunkt betrifft, so ift es ein fehr interessantes und lehrreiches Schauspiel, bie darauf bezüglichen Urtheile zu hören. Indem fie einen Standpunkt einseitig auffassen, der in seiner Ratur doppelseitig war, so muffen fie einander auf das härteste widersprechen. Alle möglichen. einander entgegengesetten Urtheile, welche über Bacons Verhältniß zur Religion denkbarer Beise gefällt werden konnten, sind wirklich bar= über gefällt worden. Gie zeigen, welche Gegenfage Bacon felbst in sich vereinigte. Mit ihm verglichen, sind sie einseitig; unter sich verglichen, bilden diese Urtheile ein Eremplar von Antinomien. In Englands öffentlicher Meinung gilt Bacon gewöhnlich als ein echt firchlich Gefinnter: das wird in Deutschland von den Gelehrten, die das Thema berührt haben, stark bezweifelt, in Frankreich so ge= leugnet, daß sie vielmehr das äußerste Gegentheil religiös-firchlicher Gesinnung in Bacon behaupten. Aber auch in Frankreich, wo man fich mit Bacon ungleich mehr beschäftigt hat als in Deutschland, find völlig entgegengesette Stimmen laut geworden, beren Beispiele wir vorübergehend vergleichen wollen.

Ich muß zuvor bemerken, daß die von Bacon eingeführte Trennsung zwischen geoffenbarter Keligion und menschlicher Vernunft bei den verschiedensten Geistern Eingang fand und völlig entgegengesetten Interessen zum Ausdruck diente. Diese baconische Formel wurde besgierig ergriffen von den Einen zum Schuße des Glaubens, von den Andern zum Schuße des Unglaubens. So unterscheiden sich in diesem Punkte das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert. Wo sich in diesem die fortgeschrittene Ausklärung noch der baconischen Concordiensormel bedient, da geschieht es im entschieden antireligiösen Interesse: sie ist der Religion gegenüber zu einer bloß formellen Anerkennung geworden, von der man behaupten kann, daß sie die innere ausschließt,

vielmehr deren Gegentheil verbirgt. In dieser Form erscheint das baconische Glaubensprincip bei Condillac, der die baconische Philosophie auf die Spipe eines ausschließenden und vollendeten Senfualismus stellte. Dagegen im siebzehnten Sahrhundert finden wir in Frankreich diefelbe Trennung von Glaube und Vernunft zu Gunften bes Glaubens. Aber innerhalb dieser positiven Glaubensstellung ist wiederum ein Gegenfat möglich; denn es kommt an auf die Grunde, aus welchen man die Vernunft der geoffenbarten Religion opfert, ob es die Frömmigkeit thut oder der Zweifel. Die Frömmigkeit fann das Interesse haben, sich in die göttlichen Offenbarungen zu versenken, unbehindert und unbeirrt durch menschliche Beisheit. Die ffeptische Vernunft kann das Interesse haben, die Knoten des Zweifels mit dem Schwerte des Glaubens zu zerschneiden, weniger um das Schwert des Glaubens zu schärfen, als um der Bernunft die Macht au nehmen, felbst ihre Zweifel zu losen, d. h. um die Bernunft als folche im Zweifel zu laffen. Die Bernunft wird dem Glauben geopfert, nachdem fie beffen Widersprüche von allen Seiten betrachtet und mit steptischem Scharffinn analysirt hat. Dieser Triumph des Glaubens über die Vernunft ist im Grunde der Sieg des Skeptikers: fönnen nämlich nur so die Zweifel gelöst werden, so sind sie in ber That unlösbar, und damit hat der Steptiker sein Spiel gewonnen. Woran er in Wahrheit glaubt, das ist die unsichere und ungewisse Menschenvernunft, das ist sein Glaubensinteresse: der Unglaube an die Vernunftwahrheit, den er übersett in den blinden Glauben an die Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Diese beiden innerlich so ver= schiedenen Glaubensintereffen, das religiose und das fkeptische, stüten fich auf die baconische Trennung von Religion und Philosophie. Zwei der größten und intereffantesten Geister des siebzehnten Sahr= hunderts behaupten jene Trennung zu Gunften des Glaubens, aber fo, daß ihre Glaubensintereffen einander zuwiderlaufen, ein Jansenist und ein Steptifer: Blaife Bascal ift der eine, Bierre Bayle der andere.

Nachdem die baconische Glaubensformel auf so einseitigen Standspunkten erschienen, hier dem Glauben, dort dem Unglauben zugesfallen war, kann es uns nicht Bunder nehmen, daß man Bacons religiösen Standpunkt selbst in ähnlicher Beise einseitig auffaßte, daß ihn die Einen durch Pascal, die Andern durch Bahle, die Dritten durch Condillac vorstellten und erklärten. "Er war entschieden uns

gläubig", so urtheilen Condillac und seine Schule, die Enchklopädisten und deren Epigonen, Mallet, der Biograph Bacons, Cabanis, sein Paneghrifer, Lasalle, sein Uebersetzer, der geradezu erklärt, Bacon sei im Herzen ein vollkommener Atheist gewesen und in seiner äußern Anerkennung der Religion nichts als ein Heuchler und Höfling. Alle diese Leute, die zu einer Geistessamilie gehören, sehen in Bacon ihren Stammvater und beurtheilen ihn nach der Familienanalogie als einen ihres Gleichen. Indessen hören wir auf der andern Seite die entgegengesetzte Stimme: "er war entschieden gläubig und devot", so urtheilt de Luc, der Interpret der baconischen Philosophie, gegen welchen Lasalle den Unglauben Bacons vertheidigt. An de Luc schließt sich der Abbé Emerh mit seiner apologetischen Schrist über Bacons Christenthum (derselbe, der Leibnizens Gedanken über Religion und Moral erläutert hat).

Alle diese Auffassungen sind einseitig und viel zu vag, um Bacons Geist zu erschöpfen. Aber sie haben jede einen gewissen Be= ruhrungspunkt mit ihm gemein und treffen ihr Ziel in diesem einen Buntte, der freilich das Centrum nicht ist. Um nächsten verwandt mit Bacon sind (unter den Bezeichneten) Condillac und seine Anhänger, die sich zu ihm verhalten, wie etwa bei uns die Wolfianer zu Leibniz. Die Freidenker wie die Gläubigen haben Bacon für den Ihrigen erklärt, indem fie ausschließlich die ihnen zugewendete Seite des Philosophen sehen. Bas an Bacon dem Glauben ähnlich sieht, halten die Freidenker für nichtigen Schein, bloße Maske, gefliffent= liche Heuchelei; Lafalle, der fich felbst "Bacons Rammerdiener" nennt, spricht ungescheut, wie ein Kammerdiener, von dieser partie honteuse seines herrn. Bas in Bacon dem Unglauben ähnlich sieht, nehmen feine gläubigen Bewunderer für unbedeutende Aeußerungen oder für Frrthumer, welche Bacon felbst eingesehen und mit der Zeit abgelegt habe. "Die Lobeserhebungen, welche die Feinde der christlichen Re= ligion auf Bacon häufen", fagt der Abbé Emern, "haben uns bei= nahe bessen Glauben verdächtig gemacht. Aber wie freudig überraschte uns fein religiöses Gefühl und feine frommen Aussprüche!" Go hat Bacon unter den Ungläubigen wie Gläubigen seine Apologeten ge= funden, oder, um moderner zu reden, die Advocaten, die für ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cabanis, Rapport du physique et du moral de l'homme. Lasalle, Œuvres de Bacon. Préface générale, p. 44. — <sup>9</sup> De Luc, Précis de la philosophie de Bacon. Emery, Christianisme de Bacon.

plaidiren. Es fehlt, um die Gruppe zu schließen, der Polemiker, der advocatus diaboli, ben wir Bacon gegenüber nur in einer gewissen Classe von Menschen suchen können, nämlich allein unter den Fana= tifern; und hier findet sich wirklich dieser advocatus diaboli, er fommt wie gerufen in der Berfon des Grafen Joseph de Maiftre, durch den die französische Litteratur in der Gruppe ihrer auf Bacon bezüglichen Schriften die Lücke der Polemik zu erfüllen wenigstens den besten Willen gehabt hat. Unter dem Titel "Brüfung der baconischen Philosophie" hat Maistre in zwei Bänden nicht die Befämpf= ung, sondern die Vernichtung Bacons versucht.1 Er hat insofern das Recht zu einer radicalen Bolemit, weil sein Standpunkt den radicalen Gegensatz zu dem baconischen bildet. Nichts widerstrebte dem toler= anten und physikalischen Denker so fehr als der religiöse Fanatismus; Maistre ift ein Kanatifer. Reinem firchlichen Standpunkte war Bacon feindlicher entgegengesett als dem katholischen; unsere Leser werden bemerkt haben, daß Bacon vom Katholicismus die Zuge ent= lehnte, womit er den Aberglauben schilderte; Maistre ist nicht bloß Ratholik in ultramontanem Verstande, sondern ein jesuitisch ae= finnter Ratholik. Reinem wiffenschaftlichen Standpunkte widerstrebte Bacon entschiedener als dem scholastischen, der die Theologie des Mittelalters ausgemacht hatte: Maiftre ift ein fünftlicher Schol= aftiker, ba er ein natürlicher vermöge seines Zeitalters nicht sein fann, er ift Romantiker, einer von denen, welche durch eine polit= ische Restauration mit den Einrichtungen des Mittelalters fünstliche Belebungsversuche anstellen. Er nimmt also seinen Gesichtsvunkt jenseits der baconischen Philosophie auf einer Bildungsstufe, welche Bacon hinter sich hat; das ist für die Polemik des Grafen de Maistre eine unglückliche Stellung, sie sieht ihr Object nur von hinten und sie beurtheilt Bacon, wie sie ihn sieht. Bacons Gegen= fat zur Scholastik war natürlich, nothwendig und entschieden: Maistres Gegensatz zu Bacon ist fünstlich, gemacht, schwankend, und weil er der entschiedenste sein will, so wird er im höchsten Grade heftig, un= gerecht, unfinnig. Das verdirbt und vergiftet von vornherein den Kreuzzug, welchen der französische Romantiker des neunzehnten Jahr= hunderts gegen den englischen Philosophen des siebzehnten predigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examen de la philosophie de Bacon, où l'on traite différentes questions de la philosophie rationelle. Œuvre posthume du comte Joseph de Maistre. 2 Vols. Paris et Lyon, 1836.

Was de Maistre an der baconischen Philosophie am wenigsten vertragen kann, ift die Trennung zwischen Philosophie und Religion, Wissenschaft und Theologie, welche Bacon einführte: was ihn am meisten in der baconischen Philosophie emport, ist die Herrschaft der Naturphilosophie und Physik, der untergeordnete Rang, der den moralischen und politischen Bissenschaften übrig gelassen wird. "Den Ratur= wissenschaften gehört der zweite Plat; der Borsit gebührt mit Recht der Theologie, Moral, Politik. Jedes Bolk, welches diese Rangord= nung nicht sorgfältig einhält, befindet sich im Zustande des Berfalls."1 Dem Romantifer ichweben die Kirchenväter und Scholastifer vor, die im Interesse und zum Besten der Kirche philosophirten. Er behauptet gegen Bacon eine ähnliche Einheit zwischen Religion und Philosophie, aber er läßt sich hinreißen, diese Einheit durch Grunde zu vertheidigen, welche nicht der Scholastik, sondern der Aufklärung angehören. Man traut seinen Augen kaum, wenn ein de Maistre für die Uebereinstimmung zwischen Offenbarung und Vernunft Argumente vorbringt, welche Leffing gebraucht hat. Er fpricht von dem erziehungs= mäßigen Gange der göttlichen Offenbarungen, ihrem natürlichen Berhältniß zur Fassungstraft des menschlichen Verstandes: wie jede Offenbarung eigentlich nichts sei als eine zeitiger mitgetheilte Wahrheit. eine padagogisch geleitete Aufklärung.2 Bas ein de Maistre allein durch die Autorität der Kirche vertheidigen sollte, vertheidigt er aus rationellen Gründen, welche ihm eine außerkirchliche Aufklärung an die Hand giebt. Indem der moderne Diplomat gegen Bacon die Bartei ber Scholastif ergreift, wird er Romantiker; indem er sie vertheidigt und ihren Advocaten macht, wird er ein Sophist und verfällt dem Schicffale aller feiner Bartei= und Geistesgenoffen. Gestütt auf die geschichtliche Autorität, welche die Gewalt für sich hat, können diese Leute triumphiren; gestützt auf Bernunftgrunde, opfern sie charakter= los ihre Grundfate und muffen fo unterliegen, daß fie dem Feinde freiwillig ihre Baffen ausliefern. Uebrigens ift Bacon feineswegs das ausschließliche Riel für die Bolemit de Maistres. In ihm will

<sup>1</sup> Examen de la phil. de Bacon, tom. II, p. 260.

<sup>2 &</sup>quot;Die Offenbarung wäre nichtig, wenn nicht nach ber göttlichen Belehrung die menschliche Bernunft im Stande wäre, fich felbst die geoffenbarten Wahrheiten zu beweisen: wie die mathematischen ober alle andern menschlichen Lehren erst dann als wahr und gültig erkannt sind, wenn die Bernunft sie geprüft und wahr befunden hat." Bb. II, S. 22.

er ein ganzes Geschlecht, ein ganzes Zeitalter vernichten: das achtzehnte Jahrhundert mit den Trägern der französischen Aufklärung. Jeder Schlag, den Bacon von den Händen de Maistres empfängt, soll zugleich Condillac und die Enchklopädisten treffen. Maistres Buch gegen Bacon ist eine Kriegserklärung der französischen Romantik des neunzehnten Jahrhunderts gegen die französische Aufklärung des achtzehnten: "Bacon war das Jdol des achtzehnten Jahrhunderts, er war der Großvater Condillacs, er muß nach seinen Abkömmlingen, nach seinen geistigen Bahlverwandtschaften beurtheilt werden, und diese sind Hobbes, Locke, Boltaire, Helvetius, Condillac, Diderot, dienembert u. s. f. Bacon hat die Grundsäße der Enchklopädisten gemacht, diese haben Bacons Ruhm verbreitet und ihn auf den Thron der Philosophie erhoben. Er war der Urheber jener "Theomisse", die den Geist des achtzehnten Jahrhunderts erfüllt hat."

Dies ist nach Maistre Bacons geschichtliche Bedeutung; sie ist unleugbar eine große und weitreichende. Um so mehr liegt dem Gegner der Austlärung daran, diesen Charakter auf seinen wahren Werth zurückzusühren, da sich von ihm ein feindliches Jahrhundert herleitet. Wir suchen aus den langen Tiraden die charakteristischen Züge zusammen, um unsern Lesern zu zeigen, wie sich Bacon in dem Kopfe de Maistres abbildet. Es ist eine menschenunähnliche Caricatur, die nicht ihren Gegenstand abscheulich, sondern ihren Urheber lächerlich macht. Der Fanatismus verwüstet jedes Talent, sogar das Talent, die Dinge zu verzerren, er vertilgt die letzte Spur natürlicher Aehnslichseit, weil er selbst mit der Natur nichts mehr gemein hat.

Maistre schätzt vor allem sein Object nach dem römisch-katholischen Gesichtspunkt, welchen er den christlich-religiösen nennt. Bie erscheint ihm Bacon unter diesem Gesichtspunkt? Er war, wosür ihn die Enchklopädisten erklärten, ein Ungläubiger, "ein Gottloser", sagt de Maistre, "ein entschiedener Atheist". Aber er hat doch dem Glauben das Bort geredet und denselben in seiner Machtvollkommensheit unbedingt anerkannt? "Um so schlimmer", sagt de Maistre, "er war also zugleich ein vollendeter Heuchler." Hier kommt ihm Lassalle sehr zu statten, der auch seinen Herrn und Meister, wie er Bacon nennt, für einen Atheisten unter hypokritischer Maske erklärte. Woaber sind für de Maistre die Kriterien von Bacons Unglauben und Heuchelei? Hier ist eine köstliche Probe, wie sein de Maistre diese

<sup>1</sup> Tom. II, p. 13, vgl. chap. VII. - 2 Tom. II, p. 13, 18 und viele a. St.

Ariterien aufzusvüren weiß; einem folden Spürorgan konnte freilich Niemand entgeben. Bacon fagt im 29. Aph. des zweiten Buches seines Organons: "man muffe auch die ungewöhnlichen Naturerscheinungen, die Miggeburten u. f. f. beobachten und sammeln, aber mit Borsicht, und für besonders verdächtig musse man diejenigen halten, deren Erzählungen von irgend welchem religiösen Ur= fprunge seien, wie die Prodigien beim Livius."1 Diesen Sat nimmt Maistre gefangen, bier muß ihm Bacon seinen Atheismus und seine Seuchelei in einem Athemauge bekennen. Die angeführte Stelle rebet von ungeheuerlichen Naturphänomenen, das sind nicht Wunder, sondern Monstra, wie sie Bacon auch nennt; was diese betrifft, will er den religiösen Erzählungen, welche es auch seien, nicht unbedingt geglaubt wissen. Salt! ruft de Maistre, das ist eine Blasphemie! Bacon meint hier das Chriftenthum, er läftert die heilige Religion, er ist ein Unchrift, ein Atheist! Aber Bacon sett hinzu: "wie 3. B. die Wundererzählungen des Livius", er citirt noch weiter die Leute ber Magie und die alchymistischen Schriftsteller, seine Seele benkt nicht an die driftlichen Bunder, die gar nicht unter die betreffende Rategorie fallen! "Seht!" ruft de Maistre, "ben Beuchler, er meint bas Christenthum und citirt den Livius! Seht, wie sich der geschickte Romödiant augenblicklich zu decken weiß, indem er den Livius vor= schiebt! Ich muß ihm das Wort der Frau von Séviané zurufen: «Schöne Maste, ich kenne dich!» Er hat gesagt: «man soll, was die Monstra betrifft, den religiösen Erzählungen nicht unbedingt glauben, welche es auch seien». Das Wort ist geschrieben, es steht da: welche es auch seien! Er meint alle, also auch die christlichen."2 Beil Bacon die Glaubwürdigkeit der Monstra bezweifelt, besonders in den Er= zählungen religiösen Ursprungs, darum gilt er in den Augen de Maistres für einen Unchriften; weil er sich dabei an den Livius halt, für einen Seuchler.

Und was ist Bacon in der Wissenschaft nach dem Urtheile dessen, der ihn soeben in der Religion als einen Gottlosen und Heuchler entlarvt hat? "Er predigt", sagt de Maistre, "die Bissenschaft, wie seine Kirche das Christenthum — ohne Mission!"3 Der Graf de Maistre erlaube uns, bei diesem Ausspruche mit der Frau von Sévigné ihm zu sagen: "Maske, wir kennen dich!" Bas er in

Nov. Org. II, 29. — <sup>2</sup> Jos. de Maistre, tom. II, p. 317. 318. Anm. 2.
 <sup>3</sup> Chenb. tom. I, p. 83.

Bacon befämpft, ist nicht bloß der Großvater Condillacs, das Idol des achtzehnten Jahrhunderts, der Philosoph, sondern — der Protest= ant! Daß ein Protestant, ein Glied der abtrunnigen Rirche, der Mutterfirche den Dienst der Philosophie gefündigt, die Hegemonie der Wiffenschaften übernommen und dem Protestantismus zugeführt hat, diese unbequeme Thatsache fällt dem Fanatifer des Ratholicismus, bem romantischen Scholastifer, bem Diplomaten ber Restauration gur Laft und er möchte biefen Stein feines Unftoges wegräumen. Bacon hatte zur Reformation der Wiffenschaften ebenso wenig Beruf als der Protestantismus zur Reformation der Rirche: das heißt in be Maistres Sprache, er hatte feinen; das heißt in der unfrigen, er hatte einen ebenso großen, und für diesen großen Beruf zeugen uns die drei Jahrhunderte, welche der Protestantismus bestanden und ge= wirkt hat. Bacon war nach dem Urtheile de Maistres kein wissen= schaftliches Genie. Warum? Beil er felbst feine Entdeckungen ge= macht, sondern nur über die Runft, Entdeckungen zu machen, ge= schrieben hat, weil er der Theoretifer dieser Kunft war. 1 Das heißt, bem Aesthetiker vorwerfen, daß er kein Künstler ift. Wenn man von ben Objecten nur sagen will, was sie nicht sind, so kann man viel über sie reden; die Bahl folder unendlichen Urtheile, wie sie die Logit nennt, ist selbst unendlich, die Logit follte die Beispiele folcher unendlichen Urtheile, die eigentlich keine sind, aus unsern Kritikern schöpfen. Was endlich war Bacon, wenn er ein wissenschaftliches Genie so wenig war, als ein Aesthetiker Künstler? Er war, entscheidet de Maiftre, ein belletriftischer Schriftsteller der leichtfertigften und rohesten Art, ohne eine Spur von Driginalität, denn seine Sprache wimmelte von - Gallicismen!2 Seine Liebe zu den Wiffenschaften war eine unglückliche, zeugungsunfähige Liebe: die Berliebtheit eines Eunuchen!3 Seine sogenannte Philosophie ist ein geiftloser Material= ismus, schwankend und haltungslos in seinem Ausdruck, frivol in feiner Gefinnung und voller Frrthum in allen feinen Behauptungen. Auch nicht ein Fünkchen Wahrheit will de Maistre in Bacon aner= fennen, er versichert ihn wiederholt seiner tiefsten Berachtung. Man fieht, daß man es mit einem Unfinnigen zu thun hat, der sich mit jedem Worte mehr in die besinnungslose und darum lächerliche Wuth hineinredet und unter dem Namen Bacons eine Bogelscheuche miß= handelt, die fein eigenes ungeschicktes Bert ift, - wenn man Sape,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tom. I, chap. II. - <sup>2</sup> Tom. I, p. 97. - <sup>3</sup> Tom. II, p. 365.

wie folgende, liest: "Der Gesammteindruck Bacons, ber mir nach forgfältiger Prüfung übrig bleibt, ist ein durchgängiges Mistrauen und darum eine vollkommene Verachtung; ich verachte ihn in jeder Beziehung, sowohl wenn er Ja, als wenn er Nein fagt". "Bacon irrt, wenn er behauptet; er irrt, wenn er verneint; er irrt, wenn er zweifelt; er irrt mit einem Worte überall, wo es Menschen moalich ist zu irren." Und der Grund dieser durchgängig falschen und verderblichen Philosophie war so eitel und verächtlich als sie selbst. Es war nichts als die Neuerungssucht, "die Krankheit des Neologis= mus"2, welche den Bacon und die gesammte neuere Philosophie in England, Frankreich und Deutschland verführt hat: es war lediglich die Sucht, dem Alten zu widersprechen, welche allen fogenannten Spftemen der neuern Philosophie ihr eintägiges Dasein und den Ur= hebern derselben die Tagesberühmtheit verliehen hat, welche der Graf be Maistre mit dem Sauche seines Mundes vernichtet. Gein unwilliger Blick trifft nicht ohne Bedauern auch den größten und schwierigsten Denker der neuern Philosophie, unsern Landsmann Immanuel Kant, in der Reihe der Neologen. Es ift ergöplich, einen Kant vor dem Richterstuhle eines de Maistre zu finden, und noch ergöplicher, das Urtheil zu hören, welches dem größten der Philosophen von diesem befangensten der Richter gesprochen wird. Kant hätte nach der Meinung de Maistres ein Philosoph sein können, wenn er kein Charlatan gewesen ware. Die unübertreffliche Stelle lautet: "Wenn Rant einfältigen Sinnes einem Plato, Descartes, Malebranche nachgegangen wäre, so würde die Welt längst nicht mehr von Locke reden, und Frankreich hätte sich vielleicht schon eines Bessern belehrt hinsichtlich feines traurigen und lächerlichen Condillac. Statt deffen überließ sich Kant jener unseligen Neuerungssucht, die keinem etwas zu verdanken haben will. Er redete wie ein dunkles Drakel. Er wollte nichts wie andere gewöhnliche Menschen sagen, sondern erfand sich eine eigene Sprache, und nicht genug, daß er uns zumuthete deutsch zu lernen (in der That, diese Zumuthung war schon ziemlich stark!), wollte er uns fogar nöthigen, den Kant zu lernen. Bas ift die Folge gewesen? Unter seinen Landsleuten hat er eine flüchtige Gahr= ung erregt, einen fünstlichen Enthusiasmus, eine icholaftische Er= schütterung, die ihre Grenze allemal am rechten Ufer des Rheins gefunden, und sobald die Dolmeticher Rants fich über diese Grenze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tom. II, p. 326. 363. — <sup>2</sup> Tom. II, p. 364.

hinauswagten, um vor den Franzosen das schöne Zeug auszukramen, haben sich diese nie enthalten können zu lachen."

Ich besorge ernstlich, daß dem Grafen de Maistre bei den Landsleuten Bacons und Kants etwas Aehnliches begegnen wird, und zwar werden wir über ihn aus ganz anderen Gründen lachen als die Franzosen über Kant, nicht auf unsere Kosten, sondern auf die seinigen.

#### Fünfundzwanzigstes Capitel.

### Bacon und Bayle. Die religiofe Aufklärung.

Wir haben gesehen, welcherlei Motive Bacons religiösen Standvunkt bewegen und eine Richtung beschreiben laffen, die aus dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte erkannt sein will und falsch beurtheilt wird, wenn man fie aus einer Quelle allein ableitet, sei es des Glaubens oder des Unglaubens. Mit der Erfahrungsphilosophie, welche Bacon begründet, find auch die Bedingungen zu einer Gestalt religiöser Aufklärung gegeben, deren Grundzüge Bacon ebenfalls vorbildet. Seine natürliche Theologie enthält schon den Reim zu dem spätern Deismus seiner Landsleute, der gegen die positive Religion eine fritische und im Fortgange abgewendete und feindliche Stellung einnimmt. Zwar wollte Bacon dem Offenbarungsglauben von seiten der Philosophie eine Anerkennung eingeräumt haben, die alle Bernunftkritik ausschließt, er hatte die blinde Unterwerfung der Bernunft unter den Glauben gefordert, aber zugleich die freie Bewegung der Wissenschaft in ihrem eigenen Gebiet gegen die Eingriffe der Religion vertheidigt und die Macht des Staates über die Rirche für nothwendig erklärt. Die Kirche foll anerkannt sein, aber nicht herr= ichen, Bacon verlangte die Vernichtung der Glaubensherrschaft, die Geltung der Glaubenstoleranz, und welche Stellungen auch die Aufflärung in England und Frankreich gegenüber der geschichtlichen Religion eingenommen hat, sie hat in jeder gegen die Glaubensherr= schaft geeifert und die Glaubenstoleranz gefordert. Nicht Hobbes, sondern Bacon ist der Erste gewesen, der das Schwert der Kirche

¹ Tom. I, p. 12. 13. Ueber J. be Maiftres politisch-literarische Stellung vgl. Gervinus² "Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts", Bb. I, S. 379 fig.; Bb. II, S. 73.

aus den Händen der Priester in die des Staats gelegt wissen wollte, und schon vor Locke hatte er den Grundsatz der Duldung ausgessprochen und im Interesse der Wissenschaft erhoben.

Aber aus bem baconischen Standpunkte läßt sich neben bem Deismus und der Tolerang auch der entschiedene Unglaube ableiten, welcher in England und namentlich in Frankreich ber baconischen Philosophic nachfolgt. Der Unglaube, der die religiose Borstellungs= weise überhaupt verneint und abwirft, ist stets im Gefolge einer materialistischen Denkart, und in Bacon felbst ift diese Sinneigung zum Materialismus so bemerkbar als erklärlich, sie ist nur verdeckt und gleichsam überbaut durch die Metaphysik, auf welche sich die natürliche Theologie, dieser Ansat zum Deismus, gründet; sein Geist lebte in der physikalischen Betrachtung der Dinge, die er grundsätlich auf den Weg der mechanischen, atomistischen, materialistischen Er= flärung verweist; wenn er wählen soll zwischen Aberglauben und Atheismus, so mählt er den lettern aus allen möglichen Grunden. Der Zeitpunkt wird kommen, wo die Philosophie ihre formelle Unerkennung der positiven Religion fallen läßt und ihre naturalistische Denkweise dergestalt ausbreitet, daß Metaphysit und natürliche Theologie jede Art der Geltung verlieren. Dann wird der Atheismus nicht bloß dem Aberglauben vorgezogen werden, sondern offen an die Stelle der Religion felbst treten.

Bergleichen wir Religion und Philosophie im Sinne Bacons, so springt ihre Unverträglichkeit in die Augen: Religion ift ihm göttliche (übernatürliche) Offenbarung, Philosophie dagegen Erklärung der Natur; der Grund der Offenbarung ist die göttliche Willfür, die gar feine Nothwendigkeit hat, das Naturgesetz der Dinge die mechanische Nothwendigkeit, welche alle Zweckthätigkeit, um fo mehr jede Billfür ausschließt: die Philosophie weiß nichts von Willfür, die Religion nichts von Nothwendigkeit. Konnte Bacon einmal für die Religion feinen andern Grund ausfindig machen, als die göttliche Billfur, fo hatte er Recht, ihre Unbegreiflichkeit an die Spipe zu stellen; fonnte die Bernunft, wenn sie die Religion untersucht, hier nur Widersprüche auffinden, welche aufzulösen fie schlechterdings unvermogend war, fo hatte Bacon Recht, diefen ziellofen Streitigkeiten, biefem unfruchtbaren Sin- und Berreden zwischen Gründen und Gegengründen dadurch ein Ende zu machen, daß er der Bernunft jede Einrede verbot und ihr die unbedingte Anerkennung der gott=

lichen Glaubensdecrete zur Pflicht machte. Man muß nur deutlich begreifen, auf welcher Bildungsstufe innerhalb der baconischen Philosophie die menschliche Vernunft steht, welchen Werth sie der Religion auf der einen und sich selbst auf der andern Seite zuerkennt. Die Religion gilt ihr als ein positives Glaubenssystem, zusammengesett aus göttlichen Statuten, welche die Willfür oder Gottes grundloser Rathschluß angeordnet hat. Und was gilt die Vernunft sich selbst? In allen natürlichen Dingen ift fie Erfahrung, in allen übernatür= lichen Dingen hört mit der Erfahrung auch die Bernunft und alles wohlbegründete Schließen auf, fie wird jenseits der Erfahrung ganglich haltungsloß und ergeht sich hier in leeren Streitfragen, in un= fruchtbaren und endlosen Wortgefechten; der Natur gegenüber wird die menschliche Vernunft zur erfahrungsmäßigen Wiffenschaft, der Religion gegenüber zum Raisonneur, zum animal disputax; in der Religion herrscht gebieterisch die göttliche Willfür, in der Religionsphilosophic herrscht mit ihren leeren Vorstellungen die menschliche Willfür. Go fieht Bacon die Sache, fo ftehen hier Religion und Vernunft einander gegenüber; wenn er also der Religion die Ver= nunft unterwirft, so heißt das so viel als der göttlichen Willfür gegenüber die menschliche zum Schweigen bringen. Und vorausgesetzt einmal, daß die Werthe auf beiden Seiten sich so verhalten, wie konnte er anders zwischen beiden entscheiden? Die Bernunft schließt, jeder Vernunftschluß verlangt einen Oberfat, eine Regel, ein Ge= fet; die Gesetze der Natur muffen wir finden, denn sie sind in den Dingen verborgen; die Gesetze der Religion muffen wir annehmen, benn sie find von Gott offenbart. Es ist der Bernunft erlaubt, aus diesen Gesegen zu schließen, aber nicht dieselben zu verändern oder zu prufen, sie find die ewig festen Regeln, welche von der Bernunft gebraucht, aber nicht gemacht werden. Belche Geltung Bacon dieser Art eines secundären Vernunftgebrauchs in religiösen Dingen ein= räumte, sagte er in einem sehr charakteristischen Bilde: es sollte sich nach seiner Meinung mit der Religion verhalten wie mit einem Spiel, man dürfe die Geltung der Spielregeln nicht beanstanden oder umstoßen, wenn man mitspielen wolle, wohl aber durfe man diese Regeln vernunftgemäß anwenden, benuten und seine Schlusse darnach ein= richten. Die Religion sei ein Spiel, deffen Regeln die göttliche Willfür festgestellt und durch Offenbarung den Menschen mitgetheilt habe; wer sich an ihr betheilige, musse ihre Regeln einfach annehmen, wie fie gegeben seien, und die eigene Vernunft fest an deren Richtschnur binden.

Diese Vergleichung der Glaubensstatute mit Spielregeln mar von Bacon naiv gemeint, aber im Grunde frivol und für die Ehr= mürdigkeit des Glaubens keineswegs zuträglich: man versuchte fehr bald, auf dem Schachbrett fo zu fpielen, daß die menschliche Bernunft ber Religion "matt!" zurufen konnte. Die Religion mit einem Spiele vergleichen, hieß in der That, die Religion auf das Spiel fegen, und die Philosophie, welche von Bacon ausging, überredete sich schon nach wenigen Zügen, ihr Spiel gewonnen zu haben. Wie auf dem baconifchen Standpunkte Religion und Bernunft gefaßt und gegeneinander gestellt waren, so bilden sie einen natürlichen Widerstreit, der zwar durch ein Machtgebot niedergehalten, durch eine formelle Anerkenn= ung beseitigt, aber keineswegs verhehlt murbe. Die formelle Unerfennung stütte fich zum großen Theil auf praftische Gesichtspunkte, politische Rudfichten, subjective Grunde, die nicht aus der Philofophie felbst hervorgingen; es waren Rothstüßen, die fehr bald fallen mußten, mit ihnen fällt die baconische Glaubensstellung, das Band zerreißt, welches Religion und Vernunft zusammengehalten hatte, sie trennen sich und ihr innerer Gegensatz tritt hervor in der Antipathie unverträglicher Dentweisen. Das ist das Thema, das sich in ber Fortpflanzung der baconischen Philosophie weiter und schärfer ausbildet: entweder muß die Philosophie an sich oder am Glauben verzweifeln, entweder verliert die menschliche Vernunft oder die positive Religion ihre Glaubwürdigkeit, entweder kehrt die Bernunft sich fteptisch gegen sich selbst oder ungläubig gegen die Religion. Von den beiden Mächten fteht nur eine noch fest. Die Festigkeit der geoffenbarten Religion erschüttert die Grundlagen der Philosophie, den Glauben an die Sicherheit der menschlichen Bernunft; die Sicherheit ber lettern erschüttert das Ansehen der positiven Religion, und zwar bildet die Stepfis, die noch auf einen Augenblid den blinden Glauben unterstütt, den Uebergang zum Unglauben: diesen Durchgangspunkt im Fortgange der baconischen Philosophie bezeichnet Bierre Banle, er ift das Mittelglied zwischen Bacon und der französischen Aufflärung, er steht im Wendepunkt des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XVII. Bgl. Cap. XXIII. Bacon, De augm. scient. Lib. IX. Op. p. 260.

Banle macht, wie Bacon, die Bernunftwidrigkeit zum Bejahungs= grunde des Glaubens; er betrachtet, wie jener, den Widerspruch zwischen Religion und Vernunft als unlösbar, weil er ebenfalls die Quelle der Religion in der göttlichen Willfür, die Quelle der menschlichen Bernunft in natürlichen Gesetzen findet. Die absolute Willfür eines unbedingten Befens und die natürlich bedingten Erkenntnißfrafte des Menschen erlauben keinen Bergleich, stehen in keinem Bernunftverhältniß, und am wenigsten können die Acte der göttlichen Willfür von dem menschlichen Geiste begriffen werden; sie verlangen blinden Glauben und blinden Gehorsam. Jeder Bersuch einer Ber= nunftkritik der positiven Glaubensmaterien kann nur die Widersprüche beider klar machen: gerade darin besteht Baples originelle und merkwürdige That, daß er diese Widersprüche erleuchtet und allen Scharfsinn auswendet, den Proceg zwischen Glaube und Bernunft zu articuliren und so durchzuführen, daß er offen zu Tage liegt; er läßt die Vernunftwidrigkeit des Glaubens, welche Bacon einfach behauptet hatte, Bunkt für Bunkt auftreten sowohl in theoretischer als in prakt= ischer Sinsicht. Er wird, was Bacon nicht war, ein Kritiker des Glaubens. Die Frömmigkeit erscheint auf praktischem Gebiet als Beiligkeit, auf theoretischem als Anerkennung der geoffenbarten Seils= wahrheit. Von der Seiligkeit zeigte Banle, daß sie die Probe der natürlichen Moral nicht aushalte, von den geoffenbarten Glaubens= objecten, daß deren Anerkennung mit der menschlichen Vernunft ftreite. Seine Glaubenskritik verfuhr in baconischer Beise: sie bewies den Biderspruch zwischen Seiligkeit und Moral, Offenbarung und Vernunft, indem sie benfelben an bestimmten Fällen hervorhob und also auf dem Wege der Induction darstellte; durch negative Instanzen widerlegte er die Uebereinstimmung, welche zwischen Religion und Philosophie gelten sollte. Dag der heilige Charafter nicht zugleich der sittliche sei nach den Bernunftbegriffen der natürlichen Moral, zeigte er an dem Leben biblischer Personen, wie z. B. des Königs David1; daß die positive Glaubenslehre nicht zugleich Ver= nunftlehre sei und niemals werden könne, zeigte er an dem Dogma von der Erlösung durch die Gnadenwahl Gottes, von dem Gundenbes Menschen nach göttlichem Rathschluß. Der menschliche Sündenfall war für Bayle die negative Instanz gegen alle rationale Theologie. Wie diese auch die Sunde nach göttlichem Rathschluß er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dictionnaire historique et critique. Art. David.

flären mag, jedem ihrer Aussprüche und Wendungen widerstreitet ein Bernunftsat. Die Thatsache bes Gundenfalls mit dem Beere moralischer Uebel, welche nachfolgen, erscheint ihm schlechterdings unerklärlich. Entweder ift ber Mensch nicht frei, bann ift feine Handlung nicht Gunde, ober er ift frei, bann hat er feine Freiheit von Gott: entweder wollte Gott die Gunde, mas feiner Beiligkeit wider= streitet, oder er wollte sie nicht, sondern verhielt sich dagegen zu= Taffend, d. h. er hinderte nicht, daß fie geschah; entweder also wollte fie Gott nicht hindern, so war er nicht aut, oder er konnte sie beim besten Willen nicht hindern, so war er nicht allmächtig. Bon allen Seiten fieht fich die Vernunft in ein Labnrinth von Biderfpruchen eingeschlossen, sobald sie den Sündenfall, das moralische Uebel in der Belt, zu erklären fucht. Dhne Gunde feine Erlöfung, ohne Erlöfung feine driftliche Religion, deren geoffenbarte Glaubensmahrheiten da= her undurchdringlich sind für die menschliche Vernunft. Durch die philosophischen Säte, neunzehn an der Bahl, welche Bahle den sieben theologischen entgegenstellt, will er die Unverträglichkeit beider, die Unmöglichkeit einer rationalen oder natürlichen Theologie bewiesen haben. Das Ergebniß feiner Glaubensfritit ift ber nicht zu löfende Widerspruch zwischen Offenbarung und Vernunft. Aber damit will Bayle nicht dem Ansehen der Offenbarung, sondern der Vernunft den Fall bereiten. Die Vernunft foll sich der Religion unterwerfen, sie foll blind glauben und aus allen Widersprüchen, welche sie scharffinnig entdeckt hat, nur ihre eigene Nichtigkeit, ihre Ohnmacht eingesehen haben, die Religion zu erklären und durch Bernunftgrunde zu be= weisen; nicht der religiose, sondern der philosophische Skepticismus ift das Ziel, womit Bable feine Untersuchungen schließt: ihm gilt ber Zweifel, womit die Vernunft sich felbst zurückzieht und bescheidet, als die wahrhaft driftliche Philosophie. 1 Praktisch meinte es Baple gewiß ehrlich mit seiner Entscheidung, er wollte als ein guter Calvinift gelten und blieb, um als folder leben zu können, gegen feine Neigungen in einem freiwilligen Eril; auch entsprach die Philosophie, welche in der Stepfis endet und beharrt, feiner Beisteseigenthumlichfeit, die bei ihrer enchklopädischen Ausbreitung, bei ihrem Interesse für die historische Mannichfaltigkeit, bei ihrer vorzugsweise kritischen Stimmung fein bindendes Suftem vertrug. Aber eben diese fritische Neigung, die Baple mit einer fehr ausgedehnten Gelehrsam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dict. hist. et crit. Art. Pyrrhon.

feit perband, ließ nicht zu, daß in ihm das religiöse Glaubensinter= effe ein wirkliches Bergensbedurfniß ausmachte. Seine Confession war ihm werth, aber das Glauben felbst lag nicht in seiner Ge= muthsverfassung und vertrug sich noch weniger mit der Art seiner Bilbung. Nachbem er sein fritisches Gelüste befriedigt, seine Zweifel ausgelassen, die Widersprüche aufgedeckt und verdeutlicht hatte, welche die Philosophie gegen die Glaubensfätze einwendet, wurde es ihm leicht, von der Unterwerfung der Bernunft unter den Glauben zu reden. Seine Vernunft hatte ihr lettes Wort gesprochen, das lette Wort war der Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft: die Vernunftwidrigkeit des Glaubens. Mehr wußte Banle felbst nicht. Er fonnte den Widerspruch nicht lösen, sondern nur auffinden und hin= stellen, dieser Widerspruch war ihm ernst, sein Geist bewegte sich mit raftloser Behendigkeit zwischen Religion und Philosophie, wie zwischen den speculativen Systemen; er felbst war der lebendig gewordene Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft, der leibhaftige Wider= fpruchsgeist, der, ohne sich untreu zu werden, alle Einwände gegen ben Glauben mit einem Schlage in Widersprüche gegen die Bernunft verwandeln konnte, ja sogar, um sich treu zu bleiben, verwandeln mußte. So allein wird Bayle richtig verstanden, und so verstanden darf er weder ernsthaft gläubig noch ernsthaft ungläubig genannt werden: er war durchgängig steptisch, er blieb auch in der Religion ein Steptiter, und wenn er hier feiner sein wollte, so war er es gegen seinen Willen, er konnte nicht anders. Was ihm allein feststand, war die Unmöglichkeit, jene Zweifel zu lösen, welche die Bernunft in die Glaubensfragen einführt: diese Unmöglichkeit nannte er blinden Glauben; aber ein Glaube, der aus der Dhnmacht entsteht, welcher Art sie auch sei, wird mit seinem Ursprunge Eines gemein haben: er wird schwach sein. Die Schwäche der Vernunft macht den Glauben nicht stark, den sie begründet oder einräumt; der Zweifel an der Bernunft macht unsern Glauben an die geoffenbarten Wahrheiten nicht ficher. Es giebt einen Glauben, der durch fich felbst ftart genug ift, um Bernunft und Biffenschaft nicht zu bedürfen, und der niemals nach ihren Zweifeln und Einwänden fragt; biefer bedürfniflose, ursprüngliche, kindliche Glaube ist seiner selbst gewiß, mag ihn die Bernunft bejahen oder verneinen; ihn kummert es nicht, was die Ber= nunft dazu fagt, ob sie ihn mit einem "weil" begründet oder mit einem "obgleich" einräumt. Bu diesen Glücklichen gehörte Bable

nicht, sein Geist war so reich, so mannichfaltig, so zerstreut, daß er unmöglich einfach genug werden konnte, um in das himmelreich des Glaubens einzugehen. Der Glaube fann ftark und lebendig fein, wenn auch die Vernunft schwach ist, aber durch die Schwäche der Vernunft kann er nicht ftark werden. In Baples Glaube fteckt der Zweifel als Erbtheil, er ift eine Geburt der zweifelnden Bernunft, daher werden die Gläubigen wohl thun, wenn sie einen solchen Bundesgenoffen wie Baple vorsichtig vermeiden. Der Glaube, welchen die Steptifer von seiten der Philosophie der Religion anbieten, ift ein Danaergeschenf, welches die Religion besser ablehnt; Banles Glauben in bas Chriftenthum aufnehmen, hieße in der That, das hölzerne Pferd nach Troja bringen, und man wird sehen, was über Nacht aus diesem Glauben hervorgeht: nichts als zerstörende Zweifel! Rachdem Baple ben Glauben fritisch zersetzt und aufgelöft hat, fann er ihn jo wenig ins Leben gurudrufen, als der Anatom im Stande ift, aus dem gerstückten Organismus wieder einen lebendigen Körper zu machen, oder es müßte mit Hulfe der Medea geschehen, ich weiß nicht durch welche Bauberei. Mit einem Worte: Banles Glaube ist nichts als der veränderte Ausdruck des Zweifels, und die Unmöglichkeit, worauf er sich gründet, ift in ihm felbst eine Unfähigkeit, die er beim besten Willen nicht in eine Fähigkeit verwandeln konnte, auch nicht in die Fähigfeit zu glauben. Berglichen mit Bacon, verlangt zwar Baple aus denselben Gründen dieselbe Unterordnung der Bernunft unter den Glauben, aber das Bewußtsein, womit die Bernunft diese ihre Unterthänigfeit ausspricht, ift in beiden ein fehr verschiedenes; fie kennen beide den Widerspruch zwischen Religion und Philosophie, aber Bacon fest sich darüber hinmeg, während sich Bayle hineinbegiebt und den Abgrund zwischen Glaube und Vernunft mit geometrischer Genauigfeit ausmißt, er weiß von dem Biderspruche beider weit mehr zu fagen als Bacon, in demfelben Grade ift das Bewußtsein, womit fich Bayle dem Glauben unterwirft, weniger naiv und eher geneigt, ironisch zu werden. Bacon wollte der Religion nicht widersprechen, Bayle widersprach ihr wirklich; jener hielt zurud, mas er dagegen hätte vorbringen können, diefer nahm gurud, mas er dagegen vorgebracht hatte, er widerrief feine Opposition, freiwillig und aufrichtig, aber sie war bereits fertig und ausgemacht, er konnte sie wohl un= gultig, aber nicht ungeschehen machen, er konnte die ausgesprochenen Zweifel nicht vergeffen, diefe icharfen Zuge auf der Tafel feines

Geistes nicht mehr auslöschen und mit aller Gewalt nicht glaubensstark werden, nachdem er einmal gegen den Glauben seinen Scharssinn hatte spielen lassen. Daß Bahle zuletz sein wollte, wozu er sich selbst die Möglichkeit genommen hatte, dieser innere Widerspruch legt in sein Glaubensbekenntniß einen ironischen Zug; nicht den Glauben, sondern sich selbst ironisirt Bahle, indem er die Wassen der Philosophie streckt. Und daß sein Glaubensbekenntniß aufrichtig gemeint war, dadurch wird diese Selbstironie keineswegs aufgehoben, sondern vielmehr verstärkt, indem sie verseinert wird. In dieser Beziehung urtheilt Ludwig Feuerbach sehr richtig: "Der Skepticismus war für Bahle eine historische Nothwendigkeit; er war die Concession, die er dem Glauben machte; er mußte der Vernunst ihre Tugenden als Fehler anrechnen. Das Bewußtsein der Stärke der Vernunft sprach sich ironisch demüthig unter dem Namen ihrer Schwäche aus."

Man kann in Wahrheit den Glauben nicht feindseliger ver= neinen, als wenn man ihn auf folche Beise und aus folchen Gründen bejaht, nämlich durch seinen Widerspruch gegen die Bernunft. Bas bleibt der Wiffenschaft übrig, wenn ihr jede Möglichkeit genommen wird, sich durch Vernunftgrunde den Glauben anzueignen, von sich aus einen Weg zu finden, der in die Religion einmundet? So wie Bacon und Baple Glaube und Bernunft einander entgegenstellen, bleibt dieser nichts übrig als entweder die unbedingte Anerkennung oder die unbedingte Verwerfung des Glaubens, es bleibt ihr nichts übrig als die völlige Verzichtleistung entweder auf sich oder auf die Religion. Eines ift unmöglich: daß die Bernunft wirklich blind glaube. Wenn sie nicht überhaupt blind ist, so kann sie gewissen Dingen gegenüber nicht blind werden. Und weder Bacon noch Baple fonnten den ernstlichen Billen haben, die Bernunft blind zu machen, sie, die sich beide so sehr darum bemühten, ihr die Augen zu öffnen. Mso mit dem blinden Glauben, den beide verlangen, kann es zulett feine andere Bewandtniß haben, als daß die Bernunft der Religion gegenüber, da sie nicht blind ift, sich blind stellt, daß sie die Blinde spielt. So führt die baconische Philosophie in ihrem Fortgange nicht jum Glauben, fondern jum Scheinglauben, zu einer außeren Anerkennung, hinter ber sich entweder die eigene Ueberlegenheit um jo sicherer fühlt oder eine kalte Gleichgültigkeit verborgen hält. Dieser

Pierre Bayle. Ein Beitr. zur Gesch. ber Philosophie und Menschheit, von L. Feuerbach. Sämmtl. Werke. Bb. VII. S. 220.

Scheinglaube ist entweder Fronie oder Indifferenz, wenn er nicht Seuchelei ift. Will aber die Wiffenschaft eine folche hohle und unwürdige Form nicht ertragen, so kann sie auf baconischer Grundlage ber positiven Religion gegenüber nur noch den Standpunkt ber vollen Berwerfung ergreifen. Unter demfelben Kriterium als ihr die Offenbarung vorgestellt und übergeordnet worden, verneint sie jest das positive Glaubenssystem; aus dem scheinbaren Bejahungsgrunde des Glaubens macht fie jett beffen ernstlichen und durchgreifenden Berneinungsgrund; unter ber Führung Bacons und Banles wird die Aufklärung, wenn sie nicht ironisch, gleichgültig oder heuchlerisch sein will, vor aller Welt vollkommen ungläubig, die Religion wird in ihren Augen ein Truggebilde, entweder Aberglaube oder Scheinglaube. Ueberzeugt davon, daß sie selbst heucheln musse, um den Glauben an göttliche Offenbarungen zu bekennen, ift diese Aufklarung ebenso überzeugt, daß alle heucheln und geheuchelt haben, die jemals folche Offenbarungen glaubten; wie fie felbst den Glauben, wenn sie ihn nicht offen verwirft, nur als Schein vor sich herträgt, fo meint fie, sei zu allen Zeiten berfelbe nichts als Schein gewesen. Da dem Scheinglauben alle mahren Gründe fehlen, fo erklärt man ihn aus nichtigen Grunden, aus felbstfüchtigen und eigennütigen. Wie diefe Aufklärung felbst nur um äußerer Zwecke willen jenen Glauben annehmen könnte, so meint sie, sei er stets nur um äußerer Amede willen, nur aus weltlichen Absichten bekannt worden. Go verwandelt sich im Geiste der baconischen Auftlärung die geoffenbarte oder geschichtliche Religion in ein Gebilde des menschlichen Bahns, ihre Erklärungsgrunde in ein Spiel felbstfüchtiger Triebfedern, die ganze Geschichte der Religion in einen Pragmatismus von "Aberglauben, Beuchelei und Priefterbetrug", mit einem Borte, in eine Krantheitsgeschichte des menschlichen Geistes. In dieser Stimmung gegenüber der Religion findet fich die Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts in England und besonders in Frankreich, fie hat sich in allen jenen Rollen vernehmen laffen, welche Bacon und Bayle zwar nicht vorschrieben, aber als die einzig möglichen übrig ließen: da sie den blinden Glauben nicht annehmen konnte und in ihrer Denkweise keine Anlage zur Religion fand, so hat fie mit dieser ihr Spiel getrieben, sie bald mit überlegener Fronie, bald mit vornehmer Gleichgültigkeit behandelt und unter Umständen wohl auch geheuchelt. Wollte sie einmal in ihrer Beise ehrlich und fritisch

verfahren, so behandelte sie die positive Religion so verächtlich als möglich und erklärte dieselbe der Art, daß nichts übrig blieb als "Aberglaube, Seuchelei und hierarchische Kunstgriffe"; sie verwandelte, was als göttliche Offenbarung galt und geglaubt wurde, in ein Spiel menschlicher Willfür. Ihre Erklärungen der geschichtlichen Religion waren ebenso negativ als oberflächlich und seicht, sie konnten nicht anders sein unter dem von Bacon und Bayle gegebenen Kanon, daß die Vernunftwidrigkeit der göttlichen Offenbarung deren Glaubwürdigkeit bekräftige. Diese Formel war doppelseitig: die positive Seite enthüllte fich in Bacon und Banle, die negative Rehrseite in Bolingbrote und Boltaire. 1 Satte Bacon gefagt: "Je vernunft= widriger das göttliche Mysterium ift, um so mehr muß es zur Ehre Gottes geglaubt werden", fo fagten jene: "um fo mehr muß man es zur Ehre der menschlichen Vernunft verwerfen". In dem Lichte dieser Aufflärung erscheint jener baconische Ausspruch, der die Glaubensfäte mit den Spielregeln verglich, verhängnifvoller und bedeutsamer, als er gemeint war. Bolingbrote und Voltaire mit ihrem ganzen Gefolge dachten sich wirklich die Religion als ein Spiel, bessen Regeln unter dem Scheine göttlicher Offenbarungen die mensch= liche Willfür selbstfüchtig erfunden habe, und sie erklärten die Religion, wie sie dieselbe porstellten. Die Religion so erklären, hieß damals die Belt über die Religion aufflären.

So steht das Verhältniß zwischen der positiven Religion und der baconischen Auftlärung. Es ist nur der Ausdruck dieses Vershältnisses, den wir darstellen. Wie sich eine Philosophie zur Resligion verhält, daraus läßt sich ihre Denkart erkennen: auf welcher Höhe sie steht, wie weit ihr Gesichtskreis reicht, wie tief sie eindringt in die Natur der Dinge, vor Allem in die menschliche Natur. Wenn die Religion der Träger ist des geschichtlichen Lebens im Großen und die Philosophie der Träger der wissenschaftlichen Vildung im Ganzen, so darf man den Say aussprechen: wie sich die Philosophie zur Religion verhält, so verhält sie sich zur Geschichte; ist sie unsfähig, die Religion zu erklären, so ist sie ohne Zweisel zur Geschichtserklärung überhaupt nicht gemacht, sie wird nie die fremde Gemüthsversassung und deren Triebsedern begreisen und immer das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voltaire, Examen important de Milord Bolingbroke. Œuvr. compl., tom. 41. Remarques critiques sur les pensées de Pascal, tom. 40, p. 395.

fremde Zeitalter nach ber Analogie ihres eigenen beurtheilen und meiftern, und das ift ebenso falich, als wenn die Dinge in der Natur, wie Bacon zu sagen pflegte, nicht «ex analogia mundi», sondern «ex analogia hominis» betrachtet werden. Die Philosophie ist un= fähig, die Religion zu erklären, wenn fie dieselbe entweder als Aberglaube verneint oder aus Triebfedern ableitet, die alles find, nur nicht religiöser Natur. So urtheilte die englisch-französische Aufflärung in ihren freiesten Köpfen, ihre Dentweise war von Natur ungeschichtlich oder geschichtswidrig; sie war in ihrem Ursprunge dar= auf angelegt, Religion und Philosophie, Offenbarung und Natur. Glaube und Bernunft zu trennen und innerlich zu entzweien. Die Trennung, welche Bacon und Baple in diesem Bunkte vollzogen, war in der That eine innere, vollständige Entzweiung, die bald auch zu der entsprechenden äußern Entzweiung führen mußte. Die Religion als Mittelpunkt des geschichtlichen Lebens lag für die baconische Dentweise jenseits der Bernunft; fo stand diese Bernunft selbst jenseits ber Geschichte, sie war in ihren Begriffen ebenso ungeschichtlich, als ihr die Religion in ihren Offenbarungen unvernünftig erschien. Die Religion erschien ihr nur theologisch, sie selbst war naturalistisch. Und wie die Religion, so war die Geschichte überhaupt für diese Philosophie das Ding an sich, die Grenze ihres Berstandes; jene Grenze, welche Bacon und Baple zwischen Religion und Philosophie aufgerichtet hatten, bildet in Wahrheit die Grenze ihrer Philosophie und ihrer Bernunft gegenüber der Geschichte. Und es ist flar, warum der baconische Verstand diese Grenze haben mußte, sein Zwed ift die nügliche Weltkenntniß, das utilistische Wissen, seine wissenschaftliche Methode die experimentelle Erfahrung; verglichen mit jenem 3wed muß die Religion als ein gleichgültiges Ding, verglichen mit dieser Methode als ein irrationales erscheinen. Die realistische Philosophie war schon in ihrem Urheber der Religion fremd und abgewendet, diese fremde Denkweise wurde in Bacons Nachfolgern eine feindliche, beren innerster Grund von seiten der Philosophie kein anderer war, als die Unfähigkeit, geschichtlich zu denken.

Anders urtheilte aus andern Gesichtspunkten die deutsche Aufstärung, die schon in ihrem Ursprunge auf eine Bereinigung von Offenbarung und Natur, Glaube und Bernunft Bedacht nahm. Hier steht unser Leibniz im Gegensatz zu Bacon und Banle; diesen seinen Standpunkt zu vertheidigen und auszusühren, schrieb er die Theo-

Dicee; gewiß war dieses Buch nicht das tiefste und erschöpfende Zeugniß seiner Philosophie, welche bis zu diesem Augenblicke nur von wenigen richtig erkannt ift, aber es hatte seinen guten Grund, daß die Theodicee die populärste seiner Schriften und ein Lesebuch des gebildeten Europa wurde, sie war direct gegen Baple gerichtet, eine Confession des deutschen Geistes gegenüber dem englisch-französischen. Bas Banle als die negative Instanz gegen alle Religionsphilosophie, gegen allen Vernunftglauben hingestellt hatte, den menschlichen Sündenfall, das Uebel in der Belt, suchte Leibnig zu erklären, seine Theodicee war die einzige Erklärung, womit damals die Philosophie der Religion die Sand reichte. Mit dieser Bereinigung mar es Leibnizen auch in seinen tiefsten Begriffen ernst; er hatte die Idee einer Bernunftreligion, welche sich dem positiven Offenbarungsglauben nicht entgegensette, sondern denselben sich aneignen und in gewisser Beise reguliren wollte. Aber hatte Bacon nicht auch diesen Gedanken einer "natürlichen Religion oder Theologie"? Nur dem Ramen, nicht bem Wefen nach. Was Bacon natürliche Religion nannte, war die Vorstellung Gottes, getrübt durch das Medium der Dinge, die Er= fenntniß bom Dasein Gottes, geschöpft aus der Beobachtung einer zwedmäßig geordneten Ratur, ein bedenklicher Schlugfat, gezogen aus bedenklichen Prämissen! Und alle Bedenken dieser Art bei Seite gesett, so war die natürliche Religion, wie Bacon sie nahm, eine Betrachtungsart bes menschlichen Verstandes, ein Stud Philosophie, aber keinerlei göttliche Offenbarung, wie Leibnig fie ansah. Ihm galt der Begriff Gottes als eine Urthatfache in unferer Seele, als eine dem menschlichen Geift angeborene Idee, die unmittelbar von Gott selbst herrührte; daher war, was er natürliche Religion nannte, bie natürliche Offenbarung Gottes im menschlichen Geift, die mit den geschichtlichen Offenbarungen unmöglich im Widerstreit sein konnte, oder Gott felbst hätte sich widersprochen. Darum machte Leibnig in gewisser Weise die natürliche Religion zum Kriterium der geoffenbarten, er wurde der positive Aritiker des Glaubens, wie Bayle der negative. Was der menschlichen Vernunft in der positiven Religion widersprach, sollte nicht geglaubt, was sie überstieg, sollte anerkannt werden; er unterschied zwischen dem Uebervernünftigen, wie er es nannte, und dem Widervernünftigen: eine im Geifte feiner Philosophie keineswegs leere und unbegründete Unterscheidung. Bacon und Baple konnten sie nicht machen, sie setzten das Uebervernünftige

gleich bem Widervernünftigen und machten biefes zum Rennzeichen der Glaubensobjecte, weil sie alle geoffenbarte oder positive Religion aus der göttlichen Willfür ableiteten, die ohne jede bestimmende Rothwendigkeit, also grundlos oder vernunftwidrig handelt. Gang anders bachte Leibnig. Er rechnete mit ber göttlichen Beisheit, und bas war bei ihm kein bloges Wort für eine erbauliche, im Uebrigen unverständliche Eigenschaft, sondern die Setzung eines Verstandes, bem die Borftellung der ftufenmäßig entwickelten Welt mit der größten Deutlichkeit ihrem ganzen Umfange nach inwohnt. Darin lag ichon die Aufgabe, die positiven Religionen als geschichtliche Entwicklungs= ftufen zu denken, also vernunftgemäß zu begründen, womit der Streit zwischen Bernunft und Offenbarung auf den Weg der Aussöhnung einging. Aber bevor biefes Ziel hervortrat, kam es auch innerhalb ber deutschen Aufflärung zu einer Entgegenstellung der natürlichen und positiven Religion, es folgte auch hier eine Phase ber Aufklarung, die in jenen Gegensatz gerieth und ihn so ernsthaft geltend machte, daß alle Wahrheit nur auf der einen Seite fich finden follte und beren völliges Gegentheil nur auf der andern. Solange die natürliche Religion als die einzig mögliche und wahre galt, wie es die wolfische Verstandesaufklärung forderte, mußte der positive Offenbarungeglaube als eine Scheinreligion angesehen werden, die sich bei näherer Beleuchtung in ein Getriebe lauter weltlicher und selbst= füchtiger Motive auflöste. Aber die religiöse Natur eines geschicht= lich gewordenen und befestigten Glaubens läßt sich nicht bor dem Richterstuhl der gewöhnlichen Logik nach dem Sate des Widerspruchs ausmachen, der nach dem Schema: "entweder wahr oder falfch" ur= theilt, sondern eine folche Glaubensart will aus ihrem Ursprunge, aus ben Bedingungen und ber Culturverfassung ihres Zeitalters erfaßt und verstanden fein. Mit dem eigenen Zeitalter und beffen Dentweise verglichen, erscheint die positive Religion nicht als Gegensas, fondern als Clement und Grundlage diefer menschlichen Bildungs= ftufe. Nun war die deutsche Aufklärung ihrer ganzen Anlage nach bazu berufen, geschichtlich zu denken, sie zeigte diese Anlage schon in Leibnig, fie lofte und entwickelte diefelbe in Bindelmann, Leffing und Berder, nachdem fie zubor in Reimarus den Gegensat zwischen Bernunft und Offenbarung zum vollen Austrag gebracht hatte. Und vor allen war es Leffing, der den geschichtlichen Berftand der deut= schen Auftlärung frei machte und in seiner "Erziehung des Menschen=

geschlechts" ben Gang der positiven oder geoffenbarten Religionen aus der Ratur der menschlichen Entwicklung rechtsertigte.

Wie Leibnig unter seinen Zeitgenoffen zu Banle ftand, ähnlich stand Leffing unter den seinigen zu Boltaire; und wie sich jener von Locke und Baple, dieser von Voltaire unterscheidet, so unterscheidet sich die deutsche Aufklärung von der englisch-französischen. Grundlagen waren so verschieden als die Bolfer. Die von Bacon begründete Philosophie befreite den natürlichen Berstand, gab ihn unter die Richtschnur der Erfahrung, die auf die äußere Natur der Dinge gerichtet war und diese um so gründlicher zu erfassen meinte, je völliger sie dabei von der geistigen Natur des Menschen absah. Unter diesem Gesichtspunkte mußte der Fortgang von der Ratur= geschichte zur Menschengeschichte unerleuchtet bleiben, die ganze Erfahrung war nach baconischer Methode grundsätlich so eingerichtet, daß sie die Brücke zur Menschengeschichte hinter sich abgebrochen hatte und in den Gesichtstreis, den sie beschrieb, blog die Naturgeschichte einfaßte. Das neue Draanon war nicht barauf angelegt, die Belt= geschichte zu umfassen und deren beide Reiche, Ratur und Menschheit, aus dem Grundgedanken einer gemeinsamen Beltentwicklung abzubilden. Diefer Grundgedanke trug die leibnizische Philosophie, welche im bewußten Gegensatz zu Bacon und Descartes die Ratur nach menschlicher Analogie vorstellte als ein Stufenreich von Bildungen, das auf die Menschheit und deren Entwicklung zustrebt. Die Natur, wie sie Leibniz betrachtet, präformirt die Culturgeschichte, indem fie den Menschen organisirt, darum ist hier die Naturphilosophie schon in ihrem Ursprunge darauf angelegt, Geschichtsphilosophie zu werden. Eben diese Anlage fehlt der baconischen Lehre und muß ihr fehlen. Man wende mir dagegen weder Bacons vortreffliche Vorschriften zur Geschichtsschreibung noch seine eigenen Geschichtswerke ein, denn ich rede jest nicht von seinen Reflexionen und Beschäftigungen, sonbern von der grundfählichen Einrichtung seiner Philosophie und der barin angelegten Beltanschauung. Diefer Beltanschauung fehlte die philosophische Vorstellung der Weltgeschichte, das geschichtsphilo= sophische Denken, der geschichtliche Berstand. Und Budle hat in bem Eingange seines befannten Berts gang richtig bemerkt, baß Bacon wohl über Geschichte geschrieben, sie aber nicht als ein Saupt=

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie. Bb. III. (4. verm. Aufl.) Buch III. Cap. V. S. 674—676.

316 Die baconifde Philosophie in ihrem Berhaltniß zur Geschichte und Gegenwart.

object genommen und offenbar lange nicht so viel Nachdenken auf sie verwandt habe, als auf andere Gegenstände.

## Sechsundzwanzigstes Capitel.

# Die baconische Philosophie in ihrem Verhältniß zur Geschichte und Gegenwart. Bacon und Macaulan.

Es ist zur Charakteristik der baconischen Lehre wichtig, daß wir den eben bezeichneten Mangel näher verfolgen, denn ihre Bersgleichung mit der Aufgabe der Geschichtserklärung läßt deutlich erskennen, daß ihr zur Lösung derselben die Grundbedingungen sehlen und wo Bacon selbst Hand an die Sache legt, er mit seiner eigenen Methode in Widerstreit geräth.

Wenn die Erfahrungsphilosophie so weit reichen soll, als das Gebiet der wirklichen Thatsachen, so erstreckt fich ihre Aufgabe ohne 3weifel auch auf das Gebiet der culturgeschichtlichen Dinge, die als Werke des menschlichen Geistes und bedingt stets durch die Grundlage religiöser Gesittung nur erklärt werden können, wenn man diesen ihren Ursprung, die Ratur des Geistes und der Religion zu erleuchten weiß. Bacon hat beides unerforschlich und dem Lichte seiner Philofophie unzugänglich gefunden, offenbar ftogt er hier an die Schranke seiner empiristischen Denkart, indem er im Umfange berselben die Nothwendigkeit einer Aufgabe anerkennt und zugleich das Unvermögen, sie wirklich aufzulösen, einsieht; er hat die Forderung, die geschichtlichen Erscheinungen auch der geistigen Ratur zu erklären, gestellt, durch Borschriften, die nicht sachgemäßer sein konnten, verbeutlicht, aber feineswegs erfüllt; fo oft er das geschichtliche Gebiet betrat, hat sich Bacon weniger erklärend als beschreibend verhalten, und wo er sich an geschichtlichen Objecten erklärend versuchte, da waren diese Versuche nicht bloß mit der geschichtlichen, sondern auch mit seiner eigenen Erklärungsmethode im augenscheinlichen Wider= fpruch. Diese hatte ben richtigen Grundsat, in der Auslegung nicht bie Dinge nach uns, fondern uns nach der Natur ber Dinge gu richten, daher auch die menschlich-historischen Erscheinungen mit ihrem eigenen Mage zu meffen und aus ihrem Zeitalter heraus zu beurtheilen. Aber von diesem Grundsat, den er so bringend empfahl,

befolgte Bacon in seinen eigenen geschichtlichen Erklärungen das Begentheil, er beurtheilte die frühern Philosophen, insbesondere Platon und Aristoteles nicht nach ihrem eigenen Zeitalter, sondern lediglich To, daß er sie mit seinen Begriffen verglich: was diesen zu ent= iprechen schien, wurde bejaht; was widersprach, wurde verneint und als Berkehrtheit verworfen. Er machte seine Philosophie zum Mage aller übrigen, er beurtheilte und erklärte die geschichtlichen Erschein= ungen der Wiffenschaft lediglich nach dieser Analogie, die nicht sub= jectiver sein konnte; ebenso erklärte er "die Beisheit der Alten", er fette von den alten Mythen voraus, sie seien Barabeln, von diesen Parabeln feste er voraus, daß sie gewisse natürliche und moralische Bahrheiten sinnbildlich darstellten, benen er seine eigenen moralischen und physikalischen Begriffe unterschob, so sollte die Fabel vom Eros mit Demokrits Naturphilosophie und diese mit der seinigen über= einstimmen. Bas aber sind diese Voraussetzungen anders als eine Reihe von "Berstandesanticipationen", die an Willfürlichkeit mit einander wetteifern? Solche Anticipationen machte derfelbe Bacon, ber doch an die Spite feiner Erklärungsmethode den Sat geftellt hatte: feine «anticipatio mentis», sondern nur «interpretatio naturae», völlig vorurtheilsfreie und naturgemäße Auslegung der Dinge! Darf von diesem Grundsat irgend eine Ausnahme gelten? Wenn feine, warum machen die Mythen bei Bacon felbst eine solche Ausnahme? Er erklärt fie durch vorgefagte Begriffe, durch Anti= cipationen der willfürlichsten Art. Seine Erklärung verwandelt diese Dichtungen in Gemeinpläte und begreift nichts von ihrer lebendigen Eigenthümlichkeit, nichts von ihrem geschichtlichen Ursprung, nichts von ihrem poetischen und nationalen Charafter. Aus der Poesie wird durch diefe allegorische Erklärung Profa, aus der griechischen Dichtungsweise eine ungriechische Denkweise. Außerdem ist jede alle= gorische Erflärung als solche teleologisch, benn sie sieht und erflärt von ihrem Objecte nichts als den didaktischen Zweck, die Tendenz, welche sie selbst entweder unterlegt oder herausnimmt; jede Fabel hat ihre Moral, sie ist Zweckproduct und will als solches erklärt sein, aber Bacon verwarf ja in der methodischen oder streng wissen= schaftlichen Erklärungsweise alle Teleologie: warum erklärte er die Dichtungen der Alten nur teleologisch? warum sah er in den Mythen nur Fabeln? oder besser gesagt, warum machte er aus den Mythen Fabeln durch eine fehr naturwidrige und gewaltsame Erklärung, inbem er ihnen Zwecke unterschob, die sie augenscheinlich nicht hatten? Warum überhaupt galt ihm die Allegorie als die höchste aller Dichtungsarten? Die Allegorie ist ein prosaisches Zweckproduct, das poetische Werk ist ein Genieproduct. Das geniale, dichterische Schaffen
ist dem natürlichen am nächsten verwandt, die Werke der Natur
wollte Bacon ausdrücklich nicht durch zweckthätige Kräfte erklärt
wissen, und doch sollten nach ihm einer reslectirten Zweckthätigkeit
die höchsten Werke der Poesie gelingen? Man sieht, wie naturlos
und naturwidrig seinen eigenen Begriffen nach Bacon das Wesen
der Poesic aufsaste, wie wenig er deren natürliche Quelle erkannte.
Die schaffende Phantasie begriff er nicht, die Ihrische Poesie galt
ihm als gar keine und die allegorische als die höchste.

Der bezeichnete Widerspruch liegt deutlich am Tage. Bacons geschichtliche Erklärungen und Urtheile widersprechen der von ihm felbst eingeführten wissenschaftlichen Erklärungsmethode; diese will die Thatsachen der Wirklichkeit aus ihren Ursachen begreifen, aber fie begreift nicht die Quelle der Poefie, des Bewußtseins, der Relig= ion; sie verlangt eine Erklärung der Dinge ohne alle subjective Borurtheile, ohne alle menschliche Analogien, aber Bacons geschichtliche Erklärungen und Urtheile stehen unter dem ausschließenden Magstabe seiner Philosophie. Go erklärt er die Dichtungen und so beurtheilt er die Shifteme ber Bergangenheit. Soll man fagen, daß er diefe Widersprüche hätte vermeiden, daß er seine wissenschaftliche Methode auf die geschichtlichen Objecte mit größerer Treue und mit mehr Erfolg hätte anwenden können, daß er nur durch einen zufälligen Mangel hinter seinen eigenen Grundfagen gurudblieb? Dies mare ebenso voreilig als unrichtig geurtheilt. Bielmehr muffen wir fagen, daß bie baconische Methode selbst zur Geschichtserklärung nicht ausreicht, daß sie der geschichtlichen Realität nicht gleichkommt, daß sie grund= fählich Begriffe ausschließt, welche geschichtlichen Rraften entsprechen; daß Bacon im Grunde seine Methode bejaht, indem er scheinbar ihren oberften Vorschriften zuwiderhandelt. Seine Methode ift berechnet auf die Natur, die sich vom Geiste so weit als möglich unterscheidet, auf die geiftlose, mechanische, blind wirkende Natur, auf die Natur, bie man burch bas Experiment zwingen fann, ihre Gefete gu offen= baren, die sich durch Bebel und Schrauben ihre Geheimnisse abzwingen läßt; biefe Methode will nichts fein als benkende Erfahrung,

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. VII.

sie vereinigt Verstand und sinnliche Wahrnehmung und schließt grundsätzlich die Phantasie aus von der Betrachtung der Dinge. Was aber durch Phantasie gemacht ist, kann das ohne Phantasie erklärt werden? Kann eine Erklärung, die sich grundsätzlich aller Phantasie entschlägt, noch passen auf Poesie und Kunst? Sie möge Maschinen erklären, aber nicht Dichtungen. Kann ohne Phantasie die Keligion, ohne Religion die Geschichte erklärt werden? Läßt sich die Geschichte, der lebendige Menschengeist beikommen durch Experimente? Durch welches Experiment entdeckt sich die bilbende Krast in den Dichtungen Homers, in den Statuen des Phidias?

Die baconische Methode selbst ist in gleichem Grade natur= gemäß und geschichtswidrig. Wo die Natur ihre Schranke hat gegenüber dem Geift, eben da liegt die Schranke der baconischen Methode, ich sage nicht des baconischen Geistes. Bacons geschichtswidrige Ur= theile find darum seiner Methode gemäß, diese verlangt einmal für immer, daß feine andern Wahrheiten bestehen, als welche die Erfahr= ung in der Natur und im menschlichen Leben bestätigt, sie verwirft einfach alle Philosophie, welche diese Erfahrungswahrheiten verkennt, fie will gefunden haben, daß in der altesten Zeit eine der Dichtung verschwisterte Philosophie diesen Erfahrungswahrheiten am nächsten stand, und näher als alle spätern Systeme; fie fest in ihrem Interesse voraus, daß der ältesten Beisheit und der ältesten Dichtung nichts anderes zu Grunde liege, als die ihr gefälligen Erfahrungswahrheiten; diese muffen sich in den Mithen finden, die Erklärung derselben muß unter diesem Gesichtspunkte geschehen. Es ist also die baconische Methode felbst, welche der Geschichtserklärung im Bege steht. So wenig die Natur, wie Bacon dieselbe begreift, den menschlichen Geift aus sich erzeugen kann, so wenig hat Bacons methodische Ratur= erklärung die Anlage, Geschichtserklärung zu werden. Wir unterscheiden hier genau zwischen Geschichtserklärung und Geschichtsforsch= ung; jene erklärt und begreift die Thatsachen, welche diese aufsucht, fesistellt und beschreibt; sie unterscheiden sich beide nach baconischen Begriffen wie Beschreibung und Erklärung, wie Siftorie und Biffenichaft. Rur von der Geschichtswissenschaft will ich behauptet haben, daß die baconische Methode der passende Schlüssel nicht sei. Der Geichichtsforschung dient sie, wie der Naturforschung, als geschickter Wegweiser, als einzig mögliche Handhabe, die Thatsachen aufzufinden und zu constatiren. Das Erste ist überall die quaestio facti; That=

fachen können überall, ob fie der Natur oder der Geschichte angehören. nur auf baconischem Wege gefunden werden; um fie zu finden, bedarf ber Geschichtsforscher, wie ber Naturforscher, ber eigenen Erfahrung und Beobachtung, er muß seine Thatsachen aus felbstgeprüften Quellen schöpfen; um diese Thatsachen zu sichten, muß er eine vergleichende Quellenkritik üben, die nicht stattfinden kann ohne eine forgfältige Abwägung der positiven und negativen Instanzen, die sich mit ahnlichen Mitteln verfürzen und beschleunigen läßt, als Bacon in feinem Organon dem Naturforscher andeutet. Das Finden bes Thatfächlichen ift in allen Fällen das Resultat eines richtigen Suchens, und eben diefes hat Bacon für alle Fälle formulirt; die geschichtlichen Thatfachen entdecken sich, wie die natürlichen, nur durch richtige Erfahr= ung, und deren Logit hat Bacon für alle Fälle gezeigt. Gin Anderes aber ist Naturerklärung, ein Anderes Geschichtserklärung; beide unterscheiden sich wie ihre Objecte, Natur und Geift, und hier hat Bacon felbit, deffen Berftand größer mar als feine Methode, eingeräumt, daß die lettere nicht im Stande fei, den Beift zu erklären. Die Natur ftellt ihm nur Thatsachen gegenüber, die Geschichte stellt feinen Begriffen andere Begriffe und Vorstellungsweisen entgegen, welche Bacon verneinen muß, um die seinigen gur Geltung gu bringen. Die ge= schichtlich gewordenen Begriffe erscheinen ihm als «idola theatri», diesen Idolen gegenüber verwandelt sich seine Methode und seine Philosophie in eine «anticipatio mentis». Die Ungültigkeit aller frühern Susteme wird in Bacon jum Geschichtsvorurtheil, an dieses Vorurtheil knupfen sich seine geschichtlichen Erklärungen und Urtheile. Er denkt nur an die Gegenwart und die Zukunft, die er bereichern und von der Vergangenheit losreißen will; darum ver= neint er die Vergangenheit, aber die Vergangenheit ift die Geschichte.

So begeiflich und groß diese Denkweise in Bacon erscheint, der zu einer Resormation der Wissenschaft berusen war, so bestemdlich und weniger groß will es uns scheinen, wenn in unsern Tagen ein besteutender Geschichtsschreiber die baconische Denkweise unbedingt bekennt und mit einer confessionellen Einseitigkeit hervorhebt, welche ihrem Urheber selbst fremd war. Es befremdet uns, heute eine Denkweise sestgehalten zu sehen mit dem ausschließenden Charakter, der vor drei Jahrhunderten nöthig war, um die Epoche zu machen, welche in den Bedingungen der Zeit lag, sie sestgehalten zu sehen von einem Historiker, der mehr als jeder Andere den Unterschied der Zeiten fühlen

und vor allem den geschichtlichen Gesichtspunkt gegen den physikal= ischen aufrechthalten, wenigstens die Grenze beider nicht übersehen follte, welche Bacon felbst beachtet hat. Indessen Macaulan redet "der praftischen Philosophie", die er mit Bacons Namen bezeichnet, un= bedingt das Wort gegen die "theoretische"; er wiederholt in dieser Rucksicht die baconische Aritik des Alterthums, indem er sie steigert. Auf diesen Bunkt hat Macaulan allen seinen Nachdruck gelegt: auf die praktische Philosophie gegenüber der theoretischen, er drückt die Wagschale der ersten mit allen möglichen Gewichten so herab, daß die Bagichale der andern in die Luft fliegt und alles Gewicht verliert. Macaulan verbindet die praktischen Interessen, wie er sie nennt, ebenso rudhaltlos und folidarisch mit der baconischen Philosophie, als ihr de Maistre die religiösen Interessen entgegensetze. Unter sich verglichen, sind die beiderseitigen Schätzungswerthe Bacons fehr verichieden, und im Falle der Wahl kann kein Zweifel sein, welchen wir vorziehen; aber verglichen mit dem Gegenstande selbst, sind beide un= richtig und übertrieben im belletristischen Stil, der nicht gemacht ift, die Wahrheit zu treffen. Aus dem Philosophen Bacon möchte Maistre den Satan der Philosophie machen, Macaulan deren Gott; solche Uebertreibungen mögen Romanleser unterhalten, belehren können sie feinen. Mit de Maiftre haben wir gerechnet; Macaulan gegenüber find zwei Fragen zu erörtern: wie steht es mit jenem Gegensat zwischen "praktischer und theoretischer Philosophie", den er fort= während im Munde führt, und was hat seine praktische Philosophie mit Bacon zu schaffen?

Macaulay entscheidet über das Schicksal der Philosophie mit einer schnellsertigen Formel, die, wie viele ihres Gleichen, durch Worte blendet, hinter denen nichts ist, Worte, die immer unklarer und leerer werden, je näher man sie untersucht. Er sagt: die Philosophie soll um des Menschen willen da sein, nicht umgekehrt der Mensch für die Philosophie, im ersten Fall ist sie praktisch, im zweiten theoretzisch; jene wird von ihm bejaht, diese verneint; von der einen kann er nicht groß genug, von der andern nicht verächtlich genug reden. Praktisch im Sinne Macaulays ist die baconische Philosophie, theoretzisch die vorbaconische, insbesondere die antike. Diesen Gegensatztreibt er auf die Spize und läßt uns den übertriebenen nicht in nackter Gestalt, sondern in bildlicher Verkleidung sehen, in wohlberechneten Figuren, so daß immer das imposante oder reizende Bild die prakt-

ische Philosophie und das widerwärtige die theoretische ausdrückt; mit diesem Spiel gewinnt er die Menge, die nach den Bilbern greift. wie die Kinder. Aus der praktischen Philosophie macht Macaulan (weniger sein Princip als) seine Pointe und aus der theoretischen seine Zielscheibe. Dadurch bekommt der Gegensatz etwas von dramatischem Reiz, von energischer Spannung, die sich unwillfürlich dem Leser mit= theilt, dieser vergißt darüber gang die wissenschaftliche Frage, und wenn der Schriftsteller außerdem Bilder und Metaphern nicht spart. womit er die Phantasie seiner Leser zu ergößen weiß, so ist er ihrem Berstande nichts mehr schuldig, jedes seiner Worte gilt für einen Treffer, für einen Apfelichuß. Ber mit einiger Schnelligkeit, mit einigem dramatischen Effect Grundsätze in Vointen, Begriffe in Meta= phern zu verwandeln weiß, der tann auf Kosten der schlichten Wahr= heit unglaubliche Triumphe feiern; wir erleben es oft genug, daß unter folden Formen jeder Unfinn fein Glud macht und felbst das verkehrteste Zeug nicht sicher ift vor der öffentlichen Berehrung. Gin Gran Wahrheit wird durch leere Wortfünste so aufgeblasen, daß er in den Augen der Menge, die nach dem Scheine urtheilt, Centner überwiegt. Bas will es heißen, wenn Macaulan fagt: die Philosophie foll für den Menschen sein, nicht der Mensch für die Philosophie? Wenn er die theoretische deshalb verneint, weil sie sich zum Zweck, ben Menschen zu ihrem Mittel mache, und die praktische deshalb be= jaht, weil sie sich zum Mittel mache und den Menschen zum Zwed? Wenn nach ihm die praktische Philosophie sich zur theoretischen verhalt, wie Werke zu Worten, wie Früchte zu Dornen, wie eine Beerstraße, die weiterführt, zu einer Tretmühle, wo man sich immer auf bemfelben Flede herumdreht? Bei folden blendenden Reden fällt mir allemal das sokratische Wort ein: "Gesagt sind sie wohl, ob sie auch gut und richtig gefagt sind?" Rach Macaulan zu urtheilen im strengen Berftand seiner Worte, so war niemals in der Belt eine Philosophie praktisch, denn es hat nie eine gegeben, die bloß aus fogenannten praktischen und nicht zugleich philosophischen Interessen entstanden wäre; ebenso wenig war je in der Welt eine Philosophie theoretisch, denn es hat nie eine gegeben, die nicht ein menschliches Bedürfniß, also ein praktisches Interesse zu ihrer Triebfeder gehabt hätte. Man sieht, wohin das dreiste Wortspiel führt, es bestimmt die theoretische und praktische Philosophie so, daß die Erklärung auf fein einziges Beispiel der Philosophie paßt. Die Antithese ift volltommen nichtsfagend. Laffen wir die Antithese und bleiben bei der nüchternen und verständlichen Meinung: daß aller Werth der Theorie von ihrer Brauchbarkeit abhängt, von ihrem praktischen Ginfluß auf bas menickliche Leben, von dem Rugen, den wir daraus lojen. Der Nuten allein soll über den Werth der Theorie entscheiden, es möge sein, aber wer entscheidet über den Rugen? Rüplich sei alles, mas zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient, entweder als Object ober als Mittel: aber wer entscheidet über unsere Bedürfnisse? Wir stellen und gang auf Macaulans Gesichtspunkt und stimmen ihm bei: Die Philosophie soll praftisch sein, sie soll dem Menschen dienen, seine Bedürfniffe befriedigen oder zu deren Befriedigung helfen; wenn fie es nicht thut, so sei sie unnut und darum nichtig. Wenn es nun in der Menschennatur Bedürfniffe giebt, die gebieterisch Befriedigung fordern, die, nicht befriedigt, uns das Leben zur Qual machen: ist nicht praktisch, was diese Bedürfnisse befriedigt? Wenn darunter einige der Art sind, daß sie schlechterdings nur durch Erkenntniß, also durch theoretische Betrachtung befriedigt werden können: ist diese Theorie nicht nüglich, muß sie es nicht sein, selbst in den Augen des ausgemachtesten Utilisten? Aber es konnte leicht sein, daß in ber menschlichen Ratur mehr Bedürfnisse liegen, als der Utilist sich ein= bildet und Wort haben will, daß alle menschlichen Bedürfnisse sich nicht mit dem Bischen begnügen, das ihnen der Utilist zur Befriedigung anbietet; es konnte fein, daß dem Utiliften, mas er theoretische Philosophic nennt, nur darum unnüg und unfruchtbar scheint, weil seine Begriffe vom Menschen zu eng, zu wenig fruchtbar sind. Wie man sich den Menschen vorstellt, darauf kommt hier alles an, so be= urtheilt man seine Bedürfnisse, und je nachdem diese enger oder weiter gefaßt werden, so beurtheilt man den Ruten der Wissenschaft und den Werth der Philosophie. Aber es ist eine gewagte und eigentlich unziemliche Sache, von vornherein zu befehlen: ihr dürft nur so viel Bedürfnisse haben, darum braucht ihr auch nur so viel Philosophie! Ein leicht gewonnenes Spiel! Aehnlich machen es heut zu Tage unfere Modepeffimiften, die Recht haben, wenn wir fo ge= fällig sein und alles als Misere und eitel Elend empfinden wollen, was auf ihrem Papier unter der Ueberschrift: "Unlust" figurirt. Wenn ich Macaulans Beispielen trauen darf, fo sind seine Vorstell= ungen von der menschlichen Natur nicht fehr ergiebig. "Wenn wir genöthigt waren", fagt Macaulan, "awischen bem erften Schuhmacher

und Seneca, dem Berfaffer der drei Bucher über den Born, unfere Bahl zu treffen, fo wurden wir uns fur ben Schuhmacher erklaren. Der Born mag schlimmer sein als die Raffe. Aber Schube haben Millionen gegen Raffe geschütt, und wir zweifeln, ob Seneca jemals einen Bornigen befänftigt hat." Sch wurde mir nicht den Geneca gur Bielscheibe nehmen, um die theoretische Philosophie zu treffen, noch weniger jene, die Macaulan dem Seneca vorzieht, zu Bundesgenoffen machen, um die Theoretifer in die Flucht zu ichlagen. Mit folden Sulfstruppen ware es möglich. In der That, Macaulan wirft in die Bagichale, die er schwer machen will, noch gang andere Dinge als das Eisen des Brennus! Indessen sollte er nicht zweifeln, sondern wiffen, ob die Betrachtungen eines Philosophen (und wenn es felbst Seneca ware) wirklich nichts gegen die Leidenschaften vermögen, ob fie die menschliche Seele nicht gleichmüthiger und gegen die Todesfurcht stärker machen können, als sie ohne dieselben sein würde. Aber um dem Beispiel das Beispiel entgegenzuseten, fo tennt die Belt einen Philosophen, tieffinniger als Seneca und in Macaulans Augen ebenfalls ein unpraktischer Denker, in welchem die Macht der Theorie so viel größer war als die Macht der Ratur und das gemeine Bedürfniß: seine Gedanken allein waren es, die den Sokrates heiter machten, als er den Giftbecher trank! Giebt es unter allen Uebeln ein schlimmeres als die Todesfurcht, das schreckliche Abbild des Todes in unserer Seele? Und das Mittel gegen dieses schlimmste ber phosischen Uebel ware nicht prattisch im höchsten Sinn? Es giebt freilich fehr Biele, die den Tod lieber los sein möchten als die Todesfurcht, die lieber in diesem Fall ihr Leben verlängern, als in allen Fällen fo geruftet fein wollen, daß fie dem Tode falt und heiter in das Un= gesicht sehen können. Diese alle wurden den Sokrates für praktischer halten, wenn er den Rath des Kriton befolgt und aus dem Gefäng= nisse Athens geflohen mare, um altersschwach in Bootien ober sonst wo zu sterben; dem Sokrates felbst ichien es praktischer, in dem Gefängnisse zu bleiben und als der erste Zeuge der Geistesfreiheit von ben Sohen seiner Theorie emporzusteigen zu den Göttern. Go ent= scheidet in allen Fällen über ben praftischen Werth einer Sandlung oder eines Gedankens das eigene Bedürfniß und über dieses die Natur ber menschlichen Seele. So verschieden die Individuen und die Zeit= alter, fo verschieden find in beiden die Bedürfniffe. Macaulan macht ein bestimmtes Geschlecht menschlicher Bedürfnisse, die des gewöhn=

lichen Lebens, zum Maßstabe der Wissenschaft, darum verneint er die theoretische und verengt die praktische Philosophie. Diese entspricht so wenig ihm selbst als der Natur des menschlichen Geistes; hätte Macaulan nicht mehr Bedürfnisse und höhere, als welche seine praktische Philosophie befriedigt, so wäre er nicht ein bedeutender Geschichtschreiber, sondern eher von denen einer geworden, die er dem Seneca vorzieht. Seine praktische Philosophie verhält sich zum menschslichen Geist, wie ein enger Schuh zu den Füßen, sie drückt, und ein drückender Schuh ist ein böses Schukmittel gegen die Nässe!

Man erleichtert das menschliche Leben nicht, wenn man die Biffenschaft einschränkt. Der Bersuch sie zu dämmen, so gut er gemeint, so wohlthätig selbst er für den Augenblick sein mag, ist allemal ein Berfuch, den Biffenstrieb in der menschlichen Geele zu gerftoren, und gelingen auf die Dauer kann der erste Bersuch nur unter der Voraussetzung des gelungenen zweiten. Solange sich das Bedürfniß au wissen in unserm Innern regt, so lange muffen wir, um dieses Bedürfniß zu stillen, in diefer rein praktischen Absicht, nach Erkenntniß in allen Dingen streben, auch in solchen, deren Erklärung nichts beiträgt zur äußeren Wohlfahrt, die feinen andern Nugen ftiftet als die geistige Klarheit, die sie erringt. So lange Religion, Kunft, Wiffenschaft thatfächlich eriftiren als eine geistige Schöpfung neben der physischen, und diese ideale Welt wird nicht eher aufhören als die materielle, fo lange wird es dem Menschen Bedürfniß sein, sich auf diese Dinge zu richten, neben dem Abbilde der Ratur ein Abbild jener idealen Welt in sich barzustellen, b. h. mit andern Worten, er wird durch ein inneres Bedürfniß praktisch genöthigt, seinen Geist theoretisch auszubilden. Das haben die Alten in ihrem Sinne gethan, das Mittelalter in dem seinigen, wir thun es in dem unfrigen. Es ist wahr, die Theorien der Alten taugen nicht mehr für unsere Bedürfnisse, so wenig als die der Scholastiker, denn unsere Belt ift eine andere geworden und mit ihr unser Sinn. Aber deshalb jene Theorien unbedingt verwerfen, das heißt den Sinn verkennen, der ihnen als Bedürfniß zu Grunde lag, das heißt das Alterthum mit fremdem Geiste beurtheilen oder über dessen Theorien eine nicht zu= treffende und deshalb unfruchtbare Theorie aufstellen, die unter die hirngespinnste gahlt: diese ungeschichtliche Dentweise war Bacons Mangel, den Macaulan theilt. In Bacons Augen waren die Theorien des classischen Alterthums Idole, diese baconische Theorie vom Alterthum ist ein Ibol in den unsrigen; ihm erschienen die Systeme des Plato und Aristoteles als «idola theatri», uns erscheinen gerade diese Ansichten Bacons als «idola specus» und «fori», als persönsliche und nationale Borurtheile. Bacon hat hier den Geist der Geschichte so sehr versehlt, als die Alten nach seiner Meinung je die Gesetze der Natur versehlt haben.

Aber die Theorie überhaupt, nicht bloß die der Vergangenheit. sondern die gange in Betrachtung aufgehende Beistegart verwerfen. weil sie nicht unmittelbar auf das praktische Leben einwirkt, das ist nicht bloß eine Berblendung gegen die Geschichte, sondern gegen ben Menschen und die Bedürfnisse ber humanität, das heißt einen Trieb im Menschen übersehen, der zu den Bedingungen unserer Natur gehört: diese naturwidrige Denkweise ist der Mangel Macaulans, den Bacon nicht theilt. Bacon dachte zu groß von dem pratt= ifchen Menschengeiste, um den theoretischen zu verkleinern oder zu verengen, er wollte jenen zur Beltherrichaft führen, barum mußte er biefen zur Belterkenntniß erheben; er wußte wohl, daß unsere Macht in unferm Biffen besteht, darum wollte er, um mit seinen Borten zu reden, im menschlichen Geist einen Tempel gründen nach bem Mufter der Welt. Rach ihm follte die Biffenschaft ein Abbild der wirklichen Welt sein, das er nicht ausführen konnte, welches er aber gewiß im Laufe der Sahrhunderte ausgeführt miffen wollte; an diesem Abbilde sollte nach Bacons Absicht nichts fehlen, auch nicht das Mindeste, denn Alles was da ist, dachte Bacon, hat ein Recht gewußt zu werden, und der Mensch hat ein Interesse, alles zu wissen. Ihm schwebte die Wiffenschaft vor wie ein Kunftwerk, deffen Bollständigkeit ihm Selbstzweck war; sein großer Beist sah, daß die vollftändigste Wiffenschaft auch die vollständigste Berrichaft begründe, daß die Lücke in der Wiffenschaft die Ohnmacht im Leben sei. In Bacons Augen erscheint die Theorie als ein Tempel, aufgeführt im menschlichen Geiste nach dem Muster der Welt; in den Augen Ma= caulans als ein bequemes Wohnhaus nach den Bedürfniffen des praktischen Lebens! Dem Lettern genügt es, die Wissenschaft fo weit auszubauen, daß wir mit unfern fieben Sachen ichnell ins Trodne kommen und vor Allem gegen die Räffe geschütt find. Die Berrlichkeit des Baues und feine Bollständigkeit nach dem Borbilde ber Belt ift ihm unnüges Rebenwert, überflüffiger und ichadlicher Lurus. Go burgerlich flein bachte Bacon nicht. Ihm war es mit

der Wiffenschaft Ernst im großen Sinn, er verwarf nur die Theorien, welche seiner Unsicht nach die wahre verderben. Was ihm als falsches. Abbild der Welt erschien, warf er weg als Grundriß, wonach man Jahrhunderte lang nichts gebaut hatte als Luftschlösser; unter diesen Grundriffen fand er in der ältesten Zeit einige, die zwar nicht Abbilder, wohl aber, wie es ihm schien, Sinnbilder der Welt waren, und er suchte sie in seiner Beise zu enträthseln. Macaulan ist hier erstaunt, bis zu welchem frankhaften Grade sich in Bacon das Talent für Analogien verstieg, aber den Zusammenhang dieses Talents mit Bacons Methode sieht er nicht ein; er sieht nicht, daß Bacon gerade hierdurch die Hülfsmittel suchte, den Bedürfnissen der Theorie weiter zu folgen, als seine Methode erlaubte, um den Tempel der Wiffen= ichaft weiter und höber hinauf zu bauen, als seine Instrumente zu= reichten. Macaulay verkleinert Bacon, indem er ihn groß machen und über alle Andern hinwegheben will. Sätte er Bacons Geift so begriffen, wie dieser die Welt, so hatte er anders entweder von Bacon oder von der Theorie geurtheilt. Sein Jrrthum ift, daß er ein Geschichtsvorurtheil Bacons zu einem Gesetz der Philosophie machen will, daß er dieses Geschichtsvorurtheil wiederholt und steigert, als ob es heute noch so gerecht, noch so begreiflich wäre als damals. Bacons Geschichtsvorurtheile erklären sich aus der Bildungsstufe seines Zeitalters, rechtfertigen sich vor Allem aus seiner eigenen geschicht= lichen Stellung; er sollte die Wiffenschaft umbilden und dem neuen Beiste, der vor ihm schon auf firchlichem Gebiete durchgebrochen mar, jest auf dem wissenschaftlichen die Bahnen öffnen und anweisen; darum mußte er die Theorien der Vergangenheit von sich stoßen. Die Begründer des Neuen find felten die besten Erklärer des Alten, fie können es nicht sein, denn das Alte steht ihnen als ein Fremdes gegenüber, welches sie den Beruf haben, aus der Anerkennung der Menschen zu verdrängen. Erst später kehrt das Bernichtete als ein ju Erflärendes in den menschlichen Gesichtstreis zurud, und dann ift der Zeitpunkt gekommen, ihm mahrhaft gerecht zu werden. Diese Gerechtigkeit liegt nicht in der Aufgabe reformatorischer Geister. Wenn man wissen will, welcher geschichtliche Werth der antiken und icholaftischen Philosophie gebührt, muß man nicht Bacon und Descartes fragen, und der größte Reformator, den die Philosophie ge= habt hat, Immanuel Kant, vermochte unter allen am wenigsten, ihre Bergangenheit zu erklären, er fah und zielte nur auf die eine

verwundbare Stelle, diese traf er, und alles Nebrige fümmerte ihn wenig. Gerade dieser schrosse und dictatorische Charakter, der unter seinem Gesichtspunkte Jahrhunderte der Wissenschaft zusammensaßt und verwirft, unterstügte sowohl in Bacon als in Kant das Erneuerungswerk der Philosophie. Man wende uns nicht Leibniz ein, der troß seines resormatorischen Beruss doch so eisrig bestrebt gewesen sei, dem Alten in jeder Kücksicht gerecht zu werden, seine Stellung war eine ganz andere als die Bacons und Kants; er hatte nicht wie jene einen neuen Geist zu schaffen, sondern einen schon vorhandenen neuen Geist, der von Bacon und Descartes ausgegangen war, zu resormiren; diesen wollte er von seiner Einseitigkeit befreien, von seinem ausschließenden und spröden Lerhältniß zum Alterthum und zur Scholastik, und so wurde in ihm die neue Lehre unwillkürlich eine Wiederherstellung der alten; seine Resormation war zugleich eine "Rehabilitation".

Bas in Bacons Sinne richtig und zeitgemäß mar, ist es heute nicht mehr; er durfte die Philosophie der Bergangenheit für unpraktisch erklären und dieses summarische Urtheil dadurch bekräft= igen, daß er die Philosophie der Zukunft machte; aber es ift ebenso unrichtig als zeitwidrig, wenn man heute Bacons Urtheil über das Alterthum noch festhalten und unter dem Ansehen seiner Philosophie aller Theorie den Krieg erklären will. Gine folche Erklärung ift in jedem Sinn, was sie in keinem sein möchte: eine unpraktische Theorie. Bacons Philosophie selbst war, wie es in der Natur jeder Philosophie liegt, nichts Anderes als Theorie: sie war die Theorie des erfinder= ischen Geistes. Große Erfindungen hat Bacon keine gemacht, er war weit weniger erfinderisch als Leibniz, der deutsche Metaphysiker. Benn man Erfindungen machen "praktische Philosophie" nennt, fo war Bacon ein bloker Theoretiker, so war seine Philosophie nichts als die Theorie der "praftischen Philosophie". Bacon wollte die Theorie nicht einschränken, sondern verjungen und ihr einen größern Gefichtstreis geben, als fie je vor ihm gehabt hatte. Ich weiß nicht, mit welchen Augen man Bacons Schriften gelefen haben muß, wenn man ihren Geist in einem engern Sinn auslegt; neben ber mannlichen Kraft, die sich zu großen Thaten berufen und tüchtig weiß, athmen biefe Schriften den unwiderstehlichen Geift der Jugend und bes Genies, in dem Neues erwacht ist, das sich in seiner Kraft fühlt und diefes Gelbstgefühl überall offen und ungeschminkt ausspricht.

Der nüchterne Gedanke redet bier nicht felten die Sprache der Phantafie, und die gemeinnütige, praktische Aufgabe, die er verfolgt, er= scheint in seiner Darstellung oft wie ein jugendliches Ibeal, das fich gern durch bedeutende Bilber und große Beispiele steigert. Bas und insbesondere hier so mächtig und eigenthümlich anzieht, daß wir nicht bloß mit Bacon denken, sondern gang mit ihm fühlen können, das ift neben dem Gewichte seiner neuen Ideen der erwachte leiden= ichaftliche Wiffensdurft, der ihn fortreißt und alle seine Entwürfe durchdringt, dem er zwar immer mit besonnenem Berftande vorhält, daß er sich zähmen, zurückhalten, nicht überstürzen solle, dem er aber niemals befiehlt, zu erlöschen oder mit Wenigem satt zu sein. Nein! Der Trank, den Bacon haben will, ift aus zahllosen Trauben gepreßt, freilich nur aus folchen, die reif und gezeitigt, gefeltert, ge= reinigt und geflärt find. Der Bacon, welcher uns aus feinen Schriften entgegentritt, fennt feine Grenze des Biffens, soweit die Belt reicht, fein ne ultra, feine Gaulen bes Bercules für den menschlichen Geift, bas find nicht unfere, sondern feine eigenen Worte, er hatte fonft nicht seine Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissen= schaften geschrieben. Diese Schrift beweist am besten, wie weit in Bacons Geist die Theorie reichte, daß er sie nicht beschränken und eindämmen, sondern erneuern und bis an die Grenzen des Universums ausdehnen wollte. Sein praktischer Maßstab war nicht der bürger= liche, sondern der menschliche Nugen, zu dem das Wissen als solches gehört. In dem zweiten Buch jenes Werks fagt Bacon, indem er ben König anredet: "Eurer Majestät geziemt es, nicht bloß Ihr Sahr= hundert zu erleuchten, sondern auch darauf Ihre Sorgfalt zu er= ftrecken, was aller Nachwelt, sogar der Ewigkeit Stand hält. Und in dieser Rücksicht giebt es nichts, das werthvoller und herrlicher wäre, als die Veredlung der Welt durch die Vermehrung der Wissenichaften. Wie lange follen benn noch die paar Schriftsteller wie die Säulen bes hercules vor uns bafteben und uns hindern, weiter im Reiche der Erkenntniß vorzudringen?"

Dieser Bacon ist nicht der Macaulays, der seinen Bacon zu einer Herculessäule für die Wissenschaft machen möchte. Darin liegt der Unterschied beider. Wenn man wie Bacon den praktischen Nußen im Großen denkt und nicht nach Individuen, sondern nach dem Zustande der Welt berechnet, so erweitert sich von selbst die Theorie, und der menschliche Wissenstrieb hat nicht zu fürchten, daß ihm von einem

folden praftischen Gesichtspunkte aus jemals eine willfürliche Schranke gesetzt werbe. Bacons echter Geist ist auch für unsere Zeit ein wohlthätiges Vorbild. Nachdem in der rein theoretischen Arbeit eine Art Ebbe eingetreten, regt sich lebendiger wieder der Trieb zu gemein= nütiger Thätigkeit und Bildung, die Philosophie sucht von neuem die eracten Wiffenschaften und die Erfahrung, fie richtet ihren Wiffenstrieb wieder auf die lebendigen Objecte der Ratur und Geschichte: die eracten Wissenschaften suchen das öffentliche Leben, um erfinder= isch oder belehrend und aufklärend darauf einzuwirken; die physikal= ifchen Wiffenschaften befruchten die Industrie, die historischen befruchten die Politik; überall zeigt fich auf Seiten der wissenschaft= lichen Beschäftigungen das Streben, gemeinnütig und gemeinverftandlich zu werden. Die wissenschaftlichen Fächer wetteifern untereinander, ber öffentlichen Bildung ihre Beiträge zu liefern und den praktischen Intereffen zu dienen. Belche von allen bas Meifte beiträgt, hat für die gemeinnützige Cultur den größten Werth, und dieser gehört ohne Zweifel den physitalischen Wissenschaften, besonders denjenigen, welche burch ihre Entdedungen den erfinderischen Geist gesteigert und ver= mocht haben, dem bürgerlichen Leben durch neue Mittel des Ber= fehrs und der Industrie eine gang neue Gestalt zu geben. Es ift hier, wo der Beift Bacons in unverfennbaren und mächtigen Spuren auf der Gegenwart ruht. Aber die ganze wissenschaftliche Betriebfamkeit unserer Zeit ftromt dem baconischen Geiste zu, und wir begreifen, daß die Auguren der Zeit diefen Ramen wieder mit größerm Nachdrucke hervorheben. Auch foll sich niemand einbilden, gegen jene Strömung einen Damm aufwerfen zu fonnen, der mächtiger ware als sie; nur soll auch niemand aus der Strömung einen Damm machen und den Geist Bacons in eine Herculesfäule versteinern wollen. Beit entfernt, uns von dem Borbilde Bacons abzuwenden, setzen wir vielmehr dem falschen das mahre entgegen: der Beist Bacons moge der Gegenwart vorschweben, aber so groß wie er war, nicht in einem entstellten und verkleinerten Nachbilde, wie uns der berühmte englische Geschichtschreiber in seiner radirten Zeichnung anbietet; Bacons Gegensatz zur Theorie war ein geschichtlicher im doppelten Sinn, er ging gegen eine geschichtliche Theorie, die vergangen war, er entsprang aus einer geschichtlichen Stellung, die fich erheben und den Wendepunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden sollte. Dieser Gegensatz war ein relativer, man soll ihn nicht in

einen absoluten verwandeln, nicht auf und und alle Zeiten anwenden wollen, was nur für ein gewisses Zeitalter gelten konnte. Was in Bacon felbst ein Idol war, wenn auch ein unvermeidliches, darf für uns nicht zur Wahrheit gemacht werden, oder man verwandelt das Licht des baconischen Geistes in ein verführerisches Frrlicht, dem heute niemand weniger als Bacon felbst folgen würde. Auch zeigt sich an Macaulan, wie wenig in ihm selbst der Gegensatz begründet ift, welchen er unter Bacons Ramen feil bietet. Denn alles Undere bei Seite gesetzt, so zeigt schon die Redeweise, daß bei ihm Spiel ift, was bei jenem Ernst war; Bacon hatte jenen Gegensat zum Alter= thum und zu dem, was er theoretische Philosophie nennt, in sich erlebt und empfunden, diefer Biderstand lag in den Bedingungen seines geistigen Daseins: gang anders erscheint schon in seinem Ausdruck derfelbe Gegensat bei Macaulan: als eine fünstliche Antithese, die sich aus einem Schlagwort ins andere mit behender Geichicklichkeit verwandelt; so redet nicht die einfache Empfindung der Sache, sondern die fünstliche Nachahmung. Macaulay in seiner Schrift über Bacon verhält sich zu diesem selbst, wie eine rhetorische Figur zu einem natürlichen Charafter.

Das endgültige Urtheil hat die Geschichte selbst gefällt, und diese geschichtliche Thatsache ist die lette negative Instanz, die wir Macauslan entgegensehen. Bacons Philosophie ist nicht das Ende der Theosien, sondern der Ansangspunkt neuer gewesen, die in England und Frankreich nothwendig daraus hervorgingen und deren keine in dem Sinne praktisch war, als Macaulan verlangt. Hobbes war Bacons Nachsolger, sein Staatsideal ist dem platonischen in allen Punkten entgegengesetz, aber einen Punkt hat es mit ihm gemein: es ist eine ebenso unpraktische Theorie. Macaulan aber nennt Hobbes "den schärssten und kraftvollsten der menschlichen Geister". Bar also Hobse ein praktischer Philosoph, wo bleibt Macaulans Politik? Bar aber Hobbes kein praktischer Philosoph, wo bleibt Macaulans Philosophie, welche dem Theoretiker Hobbes huldigt?

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

### Liebig gegen Bacon.

I. Die Streitsache.
1. Liebigs Angriff.

Wir haben schon früher eines polemischen Versuches gebacht. ber aus der jüngsten Bergangenheit herrührt, in der leidenschaftlichen und hastigen Absicht, Bacons Ansehen von Grund aus zu zerstören. mit dem Grafen de Maistre wetteifert, ahnlich wie dieser fanatisch gegen den englischen Philosophen entbrennt, nur daß der Wind, der die Flamme jagt, von anderswoher blaft. Maiftre hafte und verfolgte in Bacon ben Gründer einer dem firchlichen, insbesondere dem römisch-katholischen Glauben abgewendeten Aufklärung, einen Uebelthäter an der Religion, einen der einflufreichsten und darum verabscheuungswürdigsten, welche die nachreformatorische Zeit gehabt hat; Berr von Liebig, der deutsche Chemifer berühmten Namens, haft und verfolgt in Bacon einen der schlimmsten Uebelthäter an der Natur= wissenschaft, von dessen thatsächlichem Einfluß er selbst offenbar nicht weiß, ob er ihn gelten lassen, bejahen oder verneinen soll, denn er thut beides: erst werden wir von ihm belehrt, daß von den neueren Philo= fophen keiner einen Einfluß auf die Naturforschung ausgeübt babe, ausgenommen Bacon, mit dem es sich ganz anders verhalte, "fein Name glangt noch nach drei Sahrhunderten als leuchtender Stern", wogegen an einer andern Stelle gesagt wird: "es sei bemerkenswerth, daß sein Name anderthalb Jahrhunderte lang in den Werken seiner Landsleute so gut wie verschollen war". Die Frage nach dem fact= ischen Einfluß Bacons betrifft eine geschichtliche Thatsache, aus deren Unfunde dem berühmten Chemifer fein Vorwurf erwächst, nur hatte er billigerweise aus dem Stoff dieser Unkunde nicht Urtheile machen follen, die fich in derfelben Sache verhalten wie Ja und Rein. Wie es nun auch mit jenem Ginfluß, den Bacon auf die Welt geübt, stehen möge, jedenfalls war oder ift derselbe nach der Meinung dieses Gegners vollkommen unberechtigt und der verderblichsten Art. Dieser Bunkt, Bacons wissenschaftliche Bedeutung, ist Liebigs eigentliche Zielscheibe, er beabsichtigt eine Rettung im umgekehrten Stil, er findet die Belt über Bacons Bedeutung in der ärgsten Ber-

<sup>1</sup> G. oben Cap. III.

blendung, in dem ausgemachtesten Vorurtheil befangen und erweist ihr die Wohlthat, sie von diesem Frrthum zu befreien. Aber auch Diefes Biel fladert vor feinen Augen und er fieht zwei Geftalten vor sich. "Nichts tann gewisser sein", fagt Liebig, "als daß einem jo icharfblickenden Mann wie Bacon die geistige Bewegung in seiner Beit nicht entgeben konnte, obwohl er ihre eigentliche Richtung nicht begriff, und er befaß das volle Talent und die Ausdauer, um sie zu seinem persönlichen Nugen auszubeuten." Bas fah der jo scharf= blickende Mann von der geistigen Bewegung seiner Zeit, wenn er deren Richtung nicht fah? "Die Natur, die ihn so reich mit ihren schönsten Gaben ausgestattet hatte, hatte ihm den Ginn für die Wahrheit und Wahrhaftigkeit versagt." Bang davon abzusehen, daß nach dieser Neußerung der Sinn für Wahrheit nicht zu den schönften Gaben gu gehören scheint, findet Liebig in Bacons Effans "unverwerfliche Documente seines feinen Beistes und Scharffinns, sowie seiner tiefen Kenntniß und richtigen Beurtheilung menschlicher Berhältnisse und Bustande". Auf dem Gebiete der Menschenkenntniß, wo die Wahrheit zu fagen keineswegs eine leichte und harmlose Sache ift, hatte und zeigte Bacon einen Wahrheitsfinn, welchen Liebig felbst rühmend hervorhebt, also ihm die Natur nicht, wie jener meint, versagt hatte; wird dieser Sinn auf einem andern Gebiete von dem Gegner vermißt, fo kann er diesen Mangel nicht mehr als Raturfehler, sondern nur noch als Bilbungsfehler ansehen, womit gerade die Spite seines Ur= theils über Bacon abbricht. "Mit Chakespeare und Bacon beginnt eine neue Litteratur", fagt Liebig, und derfelbe Mann, der auf diese Weise unmittelbar neben den größten Dichter der neuen Zeit an deren Spike gestellt wird, foll nach demfelben Aritiker nichts als "ein Tafchenspieler", "ein frecher unwiffender Dilettant" gewesen fein, beffen Hauptwerk weiter nichts enthalte als "abgedroschene triviale Wahrheiten"? Daraus mache sich einen Bers, wer es vermag. Es ist ergöplich zu sehen, wie Herr von Liebig, indem er Bacons Bedeut= ung völlig entwerthen will, sich selbst fortwährend im Bege steht und von den Vorurtheilen, wie er sie nennt, die zu Gunften Bacons die Welt eingenommen haben, selbst viel zu sehr angesteckt ist, um die Welt von diesem epidemischen Frrthum zu heilen. Daß Bacon ein bloßer Charlatan war, ist Liebigs Entdeckung; daß er einer der begabtesten, geistvollsten, einflugreichsten Männer gewesen, hört er andere sagen und hat nichts entgegenzuseten, er fagt es auch und macht jett aus

zwei unverträglichen Dingen, feiner Entbedung und feinem Borurtheil, einen Reim, der keiner ist. Glücklicherweise hört er von andern auch versichern, daß Bacon ein schlechter Menich war, ein Charakter "bon bodenlos nichtswürdiger Gefinnung", erklärt es doch felbst ber berühmte Macaulan, der Bewunderer des Philosophen Bacon: das fommt bem Gegner wie gerufen, er wird mit eigner Spürfraft biefe moralische Entdeckung selbst, wir werden sehen wie, zu machen wissen, und jest ift der Reim fertig, benn die Niederträchtigkeit des Charafters fann ja die begabteste Natur herunterbringen bis zu einem elenden Charlatan. Wenn man dieses Bild mit der nöthigen tugendhaften Entrüftung der Welt vorhält, so mußte es sonderbar zugehen, wenn die Welt nicht mit der nöthigen tugendhaften Entruftung, die sie so gern empfindet, in Aufruhr gerathen und die Bilbfäulen Bacons über den Saufen werfen sollte. "Ich bin so wenig ein Freund oder Feind Bacons", fagt herr von Liebig mit unerschütterlich gleichgültiger Strenge, "als ich ein Freund oder Feind des Schwefels bin", und nachdem er mit diesem treffenden Bergleich Bacon unter seine Dbjecte aufgenommen hat, ift es nicht feine Schuld, fondern eine Gigenschaft dieses Dinges, welches Bacon heißt, wenn es Schwefelgeruch um fich perbreitet.

### 2. Liebig und Sigwart.

Liebigs Schrift "Neber Francis Bacon von Verulam und die Methode der Naturforschung" hat durch den Namen sowohl des Themas als auch des Versassers Aussehen gemacht, Stimmen für und wider hervorgerusen und namentlich einen litterarischen auf Bacons Bedeutung bezüglichen Streit veranlaßt, den von philossophischer Seite Christoph Sigwart aufnahm und fortführte; er bezann mit dem Artikel: "Ein Philosoph und ein Natursorscher über Franz Bacon von Verulam", worin er den Gegensatzwischen meiner Beurtheilung Bacons (in der ersten Auflage dieses Buchs) und Liebigs Schrift prüsend darlegte, mit ebenso anerkennenswerther Unparteilichkeit als Sachkenntniß dazu Stellung nahm, die Frage erörterte und zu dem Ergebniß kam, daß Liebig in der Hauptsache die wahre Bedeutung Bacons nicht erkannt, dagegen so weit Recht habe, als er die Jussion einer baconischen Methode zersstört. Wenn Sigwart einen wesentlichen Mangel Bacons darin

<sup>1</sup> Über Francis Bacon von Berulam u. f. w. Von Juftus von Liebig (München 1863). Mit Beziehung auf die obigen Anführungen vgl. S. 1 und 54, S. 38. 45. 57.

sehen will, daß dieser zwar die Aufgabe einer inductiven Logik ge= stellt, aber nicht gelöft habe, wenn er hinzufügt, daß diese Aufgabe bis heute noch nicht gelöst sei, daß eine Logik fehle, die fich ju den naturwissenschaftlichen Geistesoperationen, zu der Erzeugung und Bildung der Begriffe verhalte, wie die griftotelische Logit zu der Bild= ung der Urtheile und Schlüffe, fo anerkenne ich vollkommen, wie begründet und richtig diese Forderung ist; an dem Tage, wo sie erfüllt und ein solches Werk gelungen sein wird, - nenne man es "Logik ber Ersahrungswissenschaften" oder "Aritik der naturforschenden Bernunft", ein Werk, das ohne die wirkliche Theorie der Empfindungen und die darauf gegründete Kritik der Sinne gar nicht ausgemacht werden kann, - wird die Philosophie eine große That voll= endet haben. Dann wird jeder, der es heute noch nicht einsieht, vollkommen begreifen, daß Bacon zu der Lösung dieser Aufgabe mit seiner Methode keineswegs einen versehlten oder vergeblichen Schritt gethan hat; benn Einiges von dem, was zur inductiven Denkart und Forschung gehört, hat Bacon so hell erleuchtet, wie keiner vor und nach ihm. Wenn baber Sigwart am Ende seiner Duplik, indem er mit Liebig abrechnet, alle seine Entgegnungen aufrecht hält und hinzufügt, "wenn ich einen Vorwurf verdiene, so ist es der, daß ich (in Betreff der Methode) zu viel zugegeben", so bin ich wirklich dieser Meinuna.

#### II. Liebigs Ginmürfe.

#### 1. Neue Beweise gegen Bacons Gefinnung.

Da in der Polemik des Herrn von Liebig Bacons Moral eine sehr wichtige Rolle spielt und aus dem völligen sittlichen Unwerth seines Charakters der ebenso große wissenschaftliche Unwerth seiner Leistungen hergeleitet wird, so müssen wir das Berkahren, welches der Gegner in diesem Punkte befolgt hat, etwas näher ins Auge

Dagegen Sigwart: "Ein Philosoph und ein Natursorscher über Fr. Bacon von Verulam", Preuß. Jahrb. (1863), Bb. XII, Heft 2, S. 93—129. Dagegen Liebigs Replit, Allg. Zeitg. Beil. 1863. Ar. vom 2., 3., 6., 7. November. Sigwarts Duplit: "Noch ein Wort über Fr. Bacon von Berulam. Eine Entgegnung", Preuß. Jahrb. (1864), Bb. XIII, Heft 1, S. 79—89. Liebigs Triplit: "Noch ein Wort über Fr. Bacon von Berulam", Allg. Zeitg. Beil. 1864 (4.—7. März). Dagegen Sigwart: "Eine Berichtigung in Betreff Bacons", Allg. Zeitg. Beil. 1864 (30. März).

<sup>1</sup> Preuß. Jahrb., Bb. XIII, S. 85.

faffen. Bacons Charakterschwächen liegen fo deutlich zu Tage, fie find in diesem Werke felbit so umftandlich erörtert worden, daß unsere Lefer mit dem geschichtlichen Thatbestande gang vertraut sind: es ift einem sittlichen Rigoristen, der sich in der eigenen Rechtschaffenheit wohl fühlt, fehr leicht gemacht, unbefümmert um den Charafter und bie Schuld bes Zeitalters, in dem Bacon lebte, ben Stab über ben Mann ichonungslos zu brechen, ber burch fein Unglud und ben tiefen Fall die Gunden, die er mit Taufenden feiner Art theilt, noch nicht schwer genug gebüßt hat. Sein schlimmster Fehler war die Liebe jum Tand, ju ben Gutern und Scheinwerthen ber Belt. Ber von biefen Eitelkeiten und Gelüften gang frei ift, habe bas Recht ihn gu steinigen. Aber ich rebe jest von bem eigenthumlichen Berfahren, welches herr von Liebig einschlägt, um den geschichtlichen Beweis ju führen, daß Bacon ein Mensch "von bodenlos nichtswürdiger Gefinnung" war. Er hat bekanntlich in seiner «Historia vitae et mortis» eine Makrobiotik zu geben versucht, deren wissenschaftlichen Unwerth wir ichon kennen gelernt1, aber Berr von Liebig hat in diesem Buche bie Quelle entdeckt, woraus fich gegen Bacons Charafter eine Menge ber ftärksten Beweisgrunde ergeben. Die Schrift zeige überall die Industrie bes Söflings, ber sich nach den Sitten und Liebhabereien des Hoflebens richte und solche Lebensregeln erfinne, welche nach dem Beschmade des Hofes sind. Man muß sich wundern, diese Erfindungen gemacht zu sehen in einem Zeitpunkt, wo Bacon bereits vom Hofe verbannt war ohne Aussicht der Rückfehr. Unter den Mitteln zur Lebensverlängerung wird neben anderen Borfchriften, die unter Umftänden auch Ausschweifungen erlauben, pythagoreische Lebensart, strengste Enthaltsamkeit, Sungercuren, rauhe Rleidung u. f. f. empfohlen. "Der Inhalt des Buchs", fagt Liebig, "ift wie darauf berechnet, die Reigungen einiger Personen zu den Schwelgereien ber Tafel und anderen Gelüften zu rechtfertigen." Unter den Zeichen ber Langlebigkeit werden von Bacon Symptome angeführt, welche Liebig als ebenso viele wohlberechnete Schmeicheleien deutet, denn die vor= nehmen Leute hören gern, daß fie langlebig aussehen. Bei dem einen Symptom (es betrifft die Beschaffenheit der haare) habe Bacon "wahrscheinlich" an den König, bei dem zweiten "wahrscheinlich" an ben Bringen von Bales, bei dem dritten "wahrscheinlich" an den Gunftling gedacht: bas find brei Bahricheinlichkeiten, die ebenfo viele

<sup>1</sup> Bgl. oben Cap. XIX.

Unwahrscheinlichkeiten sind, denn es fehlt jede Spur eines Beweises. Beil Bacon unter seinen diatetischen Borschriften Fleischbrühe zum Frühftuck, Aloepillen vor dem Mittagessen und Glühwein beim Abend= effen empfiehlt, so entdeckt Liebig, man lerne aus Bacons Buch, daß der König "höchst wahrscheinlich" alle diese Mittel brauchte, also er ichließt aus Bacons Worten ohne jede Spur eines Beweises auf die Diat des Königs und löft baraus die Entdeckung, daß Bacon feine Vorschriften nach der Diät des Königs eingerichtet habe. Endlich "zieht er in Betracht, daß dieses Buch höchst mahrscheinlich gegen Sarven, den Leibargt des Königs, den diefer fehr liebte, und gegen beffen Rathschläge gerichtet war, gegen den größten Arzt feit Suppofrates, den Entdecker des Blutumlaufs" u. f. f. Laffen wir den Sippokrates, deffen Name Liebig aus Achtung vor den Griechen mit einem h grec ausstattet, so war Bacon nach der Wahrscheinlichkeits= theorie dieses Gegners ein sonderbarer Schmeichler: er, ein Laie, vom Hofe verbannt, erfinnt, um dem Könige zu schmeicheln, ärztliche Borichriften in feindseligster Absicht gegen den Leibargt, den der Ronig fehr liebt, in der Rahe des Konigs! War das nicht der geradeste Weg, den König zu erzürnen, und das unfehlbarfte Mittel, fich zu blamiren? Dhne jede Spur eines Beweises hat Liebig so viele "Wahrscheinlichkeiten" ersonnen, von denen die lette "die hochste Bahrscheinlichkeit" sein foll und in der That nach seinen eigenen Worten die allerhöchste Unwahrscheinlichkeit ist. Und von einer solchen ganz aus der Luft gegriffenen und völlig verfehlten Wahrscheinlichkeit macht er mörtlich folgenden Schluß: "Benn man fie in Betracht zieht, fo wird man in das größte Erstaunen versett über die bodenlos nichts= würdige Gesinnung, die es (das Buch Bacons) veranlagte".1

# 2. Neue Art, Bacon zu überfegen.

Bacon hatte nicht nöthig, dem Könige indirect zu schmeicheln, und Liebig hatte noch weniger nöthig, nach solchen indirecten und verborgenen Schmeicheleien eine so unglückliche Jagd anzustellen, da sich in Bacons Schriften Stellen genug finden, wo er dem Könige offen, direct und mehr als billig geschmeichelt hat. Werse den Stein auf ihn, wer nie einem Fürsten Schmeicheleien gesagt, und zwar in einer Zeit, wo sie weniger an der Tagesordnung sind, weniger zur

¹ Ueber Fr. Bacon v. Verulam u. j. f., S. 41-44. Vgl. Sigwart, Preuß. Jahrb., Bd. XIII, S. 81-83.

Fifder, Gefc. b. Bhilof. X. 3. Aufl. R. M.

Hoffitte gehören, als zu Bacons Zeiten! Um zu beweisen, welcher "niedrige Schmeichler" Bacon war, führt Liebig aus dem Gingange ber Schrift über ben Werth und die Vermehrung der Wiffenschaften eine Stelle an, worin Bacon, der fein Werk dem Ronige widmet, biesem die Pflege der Wiffenschaften ans Berg legt als bes Königs eigene Sache und bei dieser Beranlaffung die Gelehrsamkeit des lett= eren über die Magen erhebt. Dag ein König und zwar ein geborner eine solche Fulle von Gelehrsamkeit besitze, sei fast ein Bunder. Das ift die Stelle, in welcher Bacon seine Verwunderung ausdrückt, daß ein geborener König ein fo gelehrter Mann fei. Um Bacons übertriebene Schmeicheleien zu beweisen, wurde ich diese Stelle zulet angeführt haben und fast ebenso wenig als daß er dem Könige zu gefallen gegen deffen geliebten Leibarzt eine medicinische Volemit geschrieben. Jakob hielt die geborenen Könige für Ebenbilder der Gottheit. War es eine besondere Schmeichelei, diesem Könige zu fagen, daß eine Tugend, welche Bacon aufs allerhöchste preift, bei geborenen Königen sich selten finde? Noch dazu hat herr von Liebig die unglücklich gewählte Stelle falsch angeführt und unrichtig übersett, er aiebt unter bem Text seiner Schrift den lateinischen Sat so wieder, daß er drei Fehler enthält, die wohl nicht alle Drucksehler sind. Bacon hat von der Gelehrsamkeit des Königs gesagt «prope abest a mira culo», d. h. sie ist nahezu ein Wunder; Liebig läßt ihn sagen «probe abest a miraculo» und übersett mit gesperrter Schrift: "sie ist in der That ein Wunder". Nach seiner Uebersetzung heißt probe "in ber That" und abest a miraculo "sie ist ein Wunder".1

Mißverständnisse dieser Art sind Herrn von Liebig noch mehrere begegnet an Stellen, wo sie weit mehr zu bedeuten haben als hier. So macht er Bacon den schlimmsten Vorwurs, der ihn in seiner ganzen naturwissenschaftlichen Blöße zeigen soll, daraus, daß dieser die Wärme zwar als Bewegung erklärt, aber die nähere Bestimmung der Expansion ausdrücklich von der Bewegung, in welcher die Wärme bestehe, ausgeschlossen habe. Nun hat Bacon die Expansion ausdrücklich in den Bewegungsbegriff der Wärme eingeschlossen, wie in jeder Darstellung seiner Lehre, sie sei noch so oberstäcklich, zu lesen ist. Wosher dieses Mißverständniß? Aus einer Stelle, in welcher Bacon, um an dem Beispiele der Wärme seine Exclusionsmethode zu zeigen,

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 41.

erklärt, aus der Natur der Wärme sei die örtliche oder ausdehnende Bewegung auszuschließen «secundum totum», d. h. im Ganzen, in Rudficht auf das Bange, auf die Masse, sie sei auszuschließen als fortschreitende Bewegung, als Massenbewegung, da, wie er später erflärt, sie Molecularbewegung («per particulas minores corporis») fei. Bas ift zu tadeln? Dag herr von Liebig Bacon fagen läßt, was er nie gesagt hat: "über Bord die ausdehnende Bewegung!"1 Dag er die nähere Bestimmung, auf die alles ankommt, «secundum totum» einfach ignorirt. Er hat es nicht mit Absicht gethan, denn in der deutschen Uebersetzung, worin er den Sat gelesen, steht nichts von dem «secundum totum», weil diese Sinzufügung der Ueberseter auch nicht verstanden und darum für besser gefunden hat, sie zu verschweigen. Aber nachdem Sigwart Herrn von Liebig auf diese gröb= liche Unterlassung aufmerksam gemacht, hätte dieser durch blinde Recht= haberei die Sache nicht verschlimmern und fagen sollen, im englischen Text stehe «in the whole» und das bedeute "im Einzelnen oder in der Mehrzahl der Fälle", was es nicht bedeutet und am allerwenigsten an der fraglichen Stelle, wo diese Bedeutung völliger Unfinn ware. Außerdem ist «secundum totum» nicht die Uebersetzung von «in the whole», sondern umgekehrt. Seit wann aber heißt «secundum» totum», wie es herr von Liebig erklärt haben will, ..im Einzelnen oder in der Mehrzahl der Fälle"?2

#### 3. Bacons Dilettantenruhm.

Ich bin der letzte, welcher Herrn von Liebig einen Vorwurf daraus macht, daß er das Latein nicht oder nur sehr mangelhaft versteht, denn ein solcher Mangel thut einem so berühmten und um die Welt so hochverdienten Natursorscher keinen Eintrag. Nur ist er vermöge dieses Mangels nicht gerade berusen, Bacons Werke zu richten, und er hätte nicht mit der kecksten Sachunkenntniß behaupten sollen, daß in der Auslegung der baconischen Schristen der englische Text zu Grunde gelegt werden müsse, weil Bacon keines seiner Werke lateinsisch geschrieben habe, da er doch sein Hauptwerk selbst in dieser Sprache versaßt und zwölsmal umgeschrieben hat. Daß Bacon sich in seinen Werken nur der Landessprache bedient habe, wünscht Herr von Liebig aus zwei Gründen: einmal weil nun jenes «in the whole» als

<sup>1</sup> leber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 24.

<sup>2</sup> Ngl. Sigwart, Preuß. Jahrb., Bb. XII, S. 98 fig.; Bb. XIII, S. 83 fig.

Grundtext feststeht, das irgend ein erbärmlicher Nebersetzer mit «secundum totum» wiedergegeben, dann weil es sich für den Diletstanten Bacon schickt, nur in der Landessprache geschrieben und eben dadurch bei dem großen Hausen der Dilettanten jenen Beifall ersworben zu haben, auf dem allein nach Liebig der Ruhm beruht, den ihm seine Werke brachten.

Daß Herr von Liebig kein Lateiner war, ist für seinen Ruhm, wie gesagt, die gleichgültigste Sache der Welt. Daß er aber in diesem Punkte den Kenner spielt und Bacon von oben herunter ansieht, weil er als Dilettant nicht in der Sprache der gesehrten Welt, sondern in der Landessprache geschrieben habe, um Dilettantenruhm zu erwerben, das verräth eine Unkenntniß der Sache und eine noch schlimmere Citeskeit der Person, die man sehr hart beurtheilen müßte, wollte man dieselbe Else an ihn anlegen, womit er Bacon nicht etwa mißt, sondern — prügelt.

#### 4. Das Urtheil über Bacons Methode.

Was demnach Herr von Liebig über Bacons geschichtlichen Einsstluß, persönliche Bedeutung, sittlichen Charakter und dilettantische Schriftstellerei gesagt hat, ist so widerspruchsvoll, so unbegründet oder geradezu falsch, daß diese keineswegs nebensächlichen, sondern von ihm selbst sehr nachdrücklich hervorgehobenen Theile seiner Polemik ihr Ziel gänzlich versehlen und erfolglos zu Boden fallen. Bei allesdem könnte er immer noch ins Schwarze getroffen haben, wenn er im Hauptpunkte Recht behalten und wirklich den Schein einer baconsischen Methode zerstört haben sollte.

Bevor der Beifall gelten darf, den er gerade für diesen vermeintslichen Triumph von vielen geerntet, muß zuerst gesragt werden: wie hat Liebig die baconische Methode verstanden? Eben diese Frage, die doch vor allem zu untersuchen war, ist bei den Verhandlungen für und wider am wenigsten erhoben und so gut wie gar nicht ersörtert worden. Sonst würde man gefunden haben, daß dieser stärkste Theil seiner Polemik, wenn der Beisall die Stärke ausmacht, der schwächste von allen ist und die baconische Methode bei dieser Geslegenheit nicht bloß durch ein Misverständniß, sondern durch eine beispiellos verkehrte Aufsassung entstellt worden. Was Liebig für

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., G. 34 fig.

die baconische Methode ansieht, ist ein Unding; was er ihr entgegensetzt, ist die baconische Methode. Hier folgt der Beweis. Es heißt: "Um Bacons Inductionsproces richtig zu verstehen,

Es heißt: "Um Bacons Inductionsproceß richtig zu verstehen, ift es vielleicht nüglich seine Theorie der Instanzen zu entwickeln, die er bei seinen Untersuchungen in Anwendung bringt." Beiläusig: Bacons Induction besteht in der Beobachtung und kritischen Bergleichung der Fälle oder Thatsachen (Instanzen). Um die Induction zu verstehen, ist es daher nicht "vielleicht nüglich", sondern einsach nothwendig zu wissen, was die Instanzen bedeuten. Was bedeuten sie nach Liebig? Er sagt wörtlich: "Bacon stellt sich nämlich vor, daß in jeder Instanz, für sich betrachtet, nur ein Stück von dem Geseh erkennbar sei, verhüllt und verborgen durch andere Dinge; daß es demnach bei der einen Instanz der Beobachtung oder dem Verstande näher liege als bei einer anderen. Man müsse darum so viel als möglich Instanzen beisammen haben und diesenigen zu unterscheiden wissen, welche gleichsam handgreislich das Geseh erkennen ließen."

3d fage, daß nie in der Welt Bacon verkehrter aufgefaßt worden ist, benn es giebt nichts Verkehrteres als das vollkommen Sinnlose. Er foll gedacht haben, daß man ein Naturgeset ftudweise gusammenlefen muffe, wie der Bater der Medea den Absyrtus, daß man in biefer Erscheinung ein Stud, in der andern ein zweites finde, etwa in dem Fall bes einen Körpers den Fallraum, in dem eines anderen die Fallzeit erkenne, und so allmählich das Gesetz wie eine Summe aus ihren Bosten zusammenaddire? Daher fordere Bacon die Beobacht= ung vieler Fälle. Und aus diesem Ungedanken, ber nie in eines Menschen Ropf gekommen ist, foll er geschlossen haben: "daß es (bas Gefet) demnach bei der einen Instanz dem Berstande näher liege als bei einer anderen"? Wie denn? Weil "in jeder Instanz, für sich betrachtet, nur ein Stud von dem Gefet erkennbar fei", darum foll "es (das ganze Geset) bei der einen Instanz dem Berftande näher liegen als bei einer anderen?" Etwa deshalb, weil aus der einen Inftang ein größeres Stud von dem Gefet erkennbar ift?

Wäre die angeführte Stelle in Liebigs Schrift die einzige, die den fraglichen Punkt betrifft, so würde ich zweiseln, ob er wirklich Bacon den vollkommenen Unsinn zugetraut hat, daß in einer Erschein= ung nur ein Stück des Gesetzes erkennbar, nur ein Theil der Beding-

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 23.

ungen, aus denen die Erscheinung folgt, enthalten sein foll; aber es fann über diese Meinung Liebigs fein Zweifel bestehen, ba er an einer anderen Stelle die einfache, jedem Rinde einleuchtende Bahrheit Bacon entgegensett als eine Einsicht, die jenem gefehlt habe. "Ein jeder, der sich einigermaßen mit der Natur vertraut gemacht hat, weiß, daß eine jede Naturerscheinung, ein jeder Borgang in der Natur für sich, das ganze Weset oder alle Gesetze, durch die sie entstehen, ganz und ungetheilt in sich einschließt."1 Man braucht gar nicht mit ber Natur vertraut zu sein, um zu wissen, was nur Bacon nach Liebig nicht gewußt haben foll: daß jede Erscheinung aus den Bedingungen folgt. aus denen fie allein folgen kann, und daß fie nicht folgt, wenn diefe Bedingungen nicht oder nur theilweise vorhanden sind. Das ist so einleuchtend, als der Sat A = A. Wenn die nothwendigen Bedingungen ebenso sicher, als sie da sind, auch erkennbar wären, so hatte die Naturforschung ein leichtes Geschäft; weil aber zu den wesent= lichen Bedingungen noch anderweitige Umstände hinzutreten und dieser Unterschied des Nothwendigen und Accidentellen unserer Wahrnehmung keineswegs ohne weiteres einleuchtet, darum wird aus dem leichten Geschäft eine schwierige Aufgabe, deren Lösung die fritische Beobacht= ung und Vergleichung vieler Thatsachen fordert. Das war Bacons einfache und unverkennbare Lehre, welcher Liebig Folgendes entgegen= stellt: "Die mahre Methode geht demnach nicht, wie Bacon will, von vielen Fällen, sondern von einem einzelnen aus; ift dieser erklärt, so find damit alle analogen Fälle erklärt". Als ob die Analogie etwas anderes ware, als die Ginsicht in die wesentliche Aehnlichkeit vieler Fälle, gegründet auf deren Bergleichung! Als ob man von vielen Fällen zugleich ausgeben könnte, mahrend doch die baconische Methode von der Wahrnehmung eines Falles zu der anderer fortzugehen verlangt! "Unsere Methode", sagt Liebig weiter, "ist die alte aristotel= ische Methode, nur mit fehr viel mehr Runft und Erfahrung ausge= ftattet." Was ist die baconische Methode anderes? Was hat Bacon an Aristoteles weiter getadelt, als daß seiner Erfahrung die Runft und Methode fehle? Liebig aber tadelt Bacon, daß dieser, weil ihm die "Stude bes Gefetes" im Ropfe fputen, die erft aus vielen Dingen zusammenzulesen seien, darum die Beobachtung vieler Fälle für nothwendig halte. Was er ihm entgegensett, wird daher, so vermuthen wir

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon b. Berulam u. f. f., S. 47.

aus der Logik des Gegentheils, die Beobachtung eines Falles sein. Indessen er sagt: "Wir untersuchen das Einzelne und zwar jedes Einzelne, wir gehen vom Ersten zum Zweiten über, wenn wir von dem Ersten das Wesentliche begriffen haben". Als ob das "Wesentliche" nicht ein Vergleichungsbegriff wäre, den man nur bilden kann durch Vergleichung, d. h. nachdem man vom Ersten zum Zweiten und Dritten sortgegangen ist! "Wir schließen nicht von dem Einzelnen, was wir kennen, auf das Allgemeine, was wir nicht kennen, sondern wir sinden in der Ersorschung vieler Einzelnen das, was ihnen gemeinsam ist." Nun frage ich: was hat Bacon anderes gelehrt? Verhalten sich diese Worte Liebigs zu den Vorschriften Vacons nicht wie ein schwacher und verwischter Abklatsch zu dem Original, dessen Züge groß und deutlich ausgeprägt sind? Erst hat Liebig die Methode Vacons die zum Unsinn entstellt, dann setzt er ihr mit unsicherer Handenttgegen, was Bacon mit der sichersten entworsen.

#### 5. Unterschied zwischen Liebig und Bacon.

Was der menschliche Geift in der Vorstellung und Erkenntniß der Dinge, in deren intellectueller und praktischer Bearbeitung thut und zu thun hat, das zu durchschauen, in das Bewußtsein zu erheben, in eine deutliche und bestimmte Formel zu fassen, ist eine der höchsten und darum auch schwierigsten Aufgaben. An dieser Aufgabe steht die Philosophie und ist noch lange nicht am Ziel ihrer Arbeit. Aber unter denen, die sich diesem Werke gewidmet und es um die Weite eines Beitalters gefordert haben, behalt Bacon feine Stelle und unerschütterte Bedeutung. Er hat die Natur und den Werth der auf Beobachtung und Experiment gegründeten Erfahrung, der auf folche Er= fahrung gegründeten Erfindung so hell und nachhaltig erleuchtet, er hat diese Aufgaben dergestalt in den Mittelpunkt der Philosophie ge= rudt, daß die Nachwelt bei allen großen in diefer Richtung fort= wirkenden Impulsen sich nach ihm umsieht. Das ist eine Thatsache, die feine Rritif ungeschehen macht, feine wegredet, mit der barum jede zu rechnen hat. Wer Bacon so beurtheilt, daß er es mit Liebig unbegreiflich finden muß, wie die Welt diesem Manne jemals bas Unsehen eines bahnbrechenden Geistes habe zuschreiben können, hat die Probe in der Hand, daß feine Rechnung falfch ift. Liebig hat Bacon auf einem Bege gesucht, wo er ihn nothwendig verfehlen mußte; er

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon b. Berulam u. f. f., G. 47.

stieß sich an die praktischen Landwirthe, die er gegen seine agricultur= chemischen Entdeckungen voller Vorurtheile fand, besonders in Enaland, er spürte nach dem Ursit des Uebels und entdectte "das Mufter= bild der in England unter den Dilettanten in der Biffenschaft üb= lichen Erverimentirmethoden und Schluftweisen in Bacons silva silvarum". 1 hier ein baconisches Experiment mit brennendem Spiritus, hier eines mit rothem Alee aus der Zeitschrift der königlichen Ackerbaugesellschaft von England: die Uebereinstimmung ift schlagend, und der wissenschaftliche Uebelthäter, welcher die Welt ein vaar Jahrhunderte lang in die Erre geführt hat, ift endlich ertappt und buchstäblich in flagranti. Jest wird Bacon betrachtet, wie er hinter der Spiritusflamme aussieht, jest muß die «silva silvarum», welche geschrieben wurde, als sein wissenschaftlicher Ruhm feststand, und die man niemals unter seine erleuchtenden Schriften gezählt hat, als das Saupt= und Grundbuch der baconischen Philosophie gelten, was sie weder in Bacons Augen noch in denen der Welt je war; jest wird der Proces, den Liebig gegen Bacon angestrengt, auf die Frage gerichtet: was hat Bacon in Experimenten und Erfindungen geleistet? Und da hier bas Ergebniß zu seinen Ungunften ausfällt, so wird ber Stab über ihn gebrochen, und die Welt foll endlich eine Täuschung losgeworden fein, in der fie nie war, denn fo oft fie auf Bacon zuruckgeblickt hat — ich meine die Welt, welche wirklich unter seinem Einflusse ge= standen hat und steht, - hat sie allemal das neue Organon vor sich gesehen, und nie die «silva silvarum». Und wenn heut zu Tage die englischen Landwirthe noch nach Bacons Vorbild experimentiren, fo ift es nicht seine Schuld, sondern die ihrige, daß sie nach drittehalb Sahrhunderten nicht weiter gekommen find. Sätte Bacon die Werke der Naturforschung und Erfindung ebenso praktisch zu fördern ge= wußt, als er den Werth und die Bedeutung beider theoretisch zu er= leuchten vermocht hat, so würde er Bedingungen vereinigt haben, die sich in demfelben Ropf höchst selten zusammenfinden und kaum fo, daß fie fich gegenseitig befruchten. Man kann in den Berken ber Ent= bedung und Erfindung ein Meifter fein, ohne alle Fähigkeit barüber zu philosophiren, und man fann über ben Werth und die Bedeutung beider vortrefflich philosophiren, ohne das Mindeste barin zu leisten. Das Beispiel eines folchen Philosophen moge Bacon sein, das Bei-

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., Borrebe, G. V.

spiel eines solchen Naturforschers ist Liebig, ber nie weniger in feinem Element ift, als wenn er fich anschickt, über Entbedung und Erfindung zu philosophiren. Man höre über dieses Thema Bacon und man fühlt in jedem Wort seine Starte, man hore Liebig, um ju erfahren, wie sich das Gegentheil ausnimmt. "Die Erfindung ift Gegenstand der Runft, der ber Wissenschaft ift die Erkenntniß; die erstere findet oder erfindet die Thatsachen, die andere erklärt sie, die fünstlerischen Ideen wurzeln in der Phantasie, die wissenschaft= lichen im Berftande. Der Erfinder ift der Mann, der den Fortschritt macht, er erzeugt einen neuen ober er erganzt einen vorhandenen Gedanken, so daß er jest wirksam oder ber Berwirklichung fähig ift, was er vorher nicht war, sein Jug überschreitet den betretenen Pfad, er weiß nicht, wohin er tritt, und von Tausenden erreicht vielleicht nur einer sein Ziel; er weiß nicht, woher ihm der Gedanke kommt, noch vermag er sich Rechenschaft zu geben über sein Thun. Erst nach ihm tommt der Mann der Wiffenschaft und nimmt Besitz von seinem neuen Erwerb, die Wiffenschaft mißt und wägt und gählt den Gewinn, fo daß der Erfinder und jedermann jest bewußt wird, was man hat; sie lichtet das Dunkle und macht das Trübe flar, sie ebnet den Weg für den nachkommenden Erfinder u. f. f."1

Sollte man glauben, daß diese Säze von einem Manne herrühren, der das Genie und den Ruhm des Erfinders gehabt hat? Säze, in denen ein Wort das andere verdunkelt und wonach niemand weiß, was Erfindung sein soll, ob tappen, sinden oder erfinden? Hätte Bacon auf diese Art über die Natur und den Werth der Erfahrung, Entdeckung, Erfindung geredet, so würde seine Philosophie in der Welt keine Leuchte geworden und so unberühmt geblieben sein, als ihr jüngster Gegner sie machen möchte.

<sup>1</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 46.





Drittes Buch.

Bacons Hachfolger.

# Organia January

#### Erftes Capitel.

# Die Fortbildung der baconifchen Philosophie.

# I. Die baconische Philosophie als Empirismus.

In den folgenden Abschnitten, welche den Epilog dieses Werkes bilden, will ich die geschichtliche Tragweite der baconischen Lehre darthun und zeigen, wie weit man von hier aus die neuen Gebiete der Philosophie überschaut, welche Bacons geistige Nachkommen ansgebaut haben. Es ist nur eine Aussicht, die ich meinen Lesern biete, keine Reise. Da man Bacons epochemachende Bedeutung und seinen sortwirkenden Einfluß von manchen Seiten in Zweisel gezogen, ja sogar verneint hat, wie wir noch eben am Beispiele Liebigs gesehen, so werde ich die schon entwickelten Gegengründe nicht besser unterstüßen können als durch den geschichtlich gesührten Beweis, daß Bacon den Entwicklungsgang der neuern Ersahrungsphilosophie beherrscht, daß die Stusen und Wendepunkte der letzteren in seiner Lehre entweder unmittelbar oder mittelbar angelegt sind.

So wenig im gewöhnlichen Sinn von einem baconischen System geredet werden kann, so wenig giebt es streng genommen eine baconsische Schule. Systeme leben sich aus, denn die Formen sind wandels bar, aber eine nothwendige in der menschlichen Natur begründete Geistesrichtung ist unzerstörbar. Je näher eine Philosophie dem Leben selbst steht, je mehr ihre Begrisse Bedürsnissen entsprechen, um so weniger systematisch wird wahrscheinlich eine solche lebensvolle Philosophie sein, aber um so nachhaltiger und dauernder ist ihre Geltung. Es ist unmöglich, aus der menschlichen Wissenschaft die Erschrung, aus der Ersahrung das Experiment, die Vergleichung der Fälle, die Bedeutung der negativen Instanzen, den Gebrauch der prärogativen zu vertreiben; es ist unmöglich, dem menschlichen Leben die Vildung und Güter zu entsremden, welche das ersahrungsmäßige

Wissen einträgt, die Naturforschung und die Erfindung; und wenn dies alles unmöglich ist, so steht die baconische Philosophie sest und gilt ihrer Richtung nach für alle Zeiten.

Aber eine andere Frage ift, ob alles menschliche Wiffen blog in ber sinnlichen Erfahrung besteht, ob aus diesem Brincip alle erfahr= ungsmäßigen Erkenntnifaufgaben wirklich gelöft und die Thatsache ber Erfahrung felbst erklärt werden tann. Gin anderes ift Erfahrungen machen, ein anderes die Erfahrung zum Princip machen: das Erfte ift Empirie, das Zweite Empirismus. Empirie ift Erfahrung als geiftige Lebensfülle, als erworbener Borftellungsreichthum, Empirismus ift Erfahrung als Grundsat, den man haben und dabei an wirklichen Erfahrungen fehr arm fein kann. Welterfahrung bereichert die Wissenschaft immer und erweitert sie ins Unermekliche, in dem Antrieb dazu liegt Bacons positive und dauernde Wirkung; diese bloke von der sinnlichen Beltkenntnig genährte Erfahrung befriedigt nicht alle Erkenntnigbedürfnisse ber menschlichen Ratur, aber fie steht auch keinem im Wege; bagegen die Erfahrungsphilosophie widersett sich ausdrücklich jeder speculativen Regung, die sich in dem Stoffe ber Welterfahrung nicht befriedigt; fie schwächt oder verneint das wissenschaftliche Interesse an jedem Object, das nicht im Gesichtstreis der empirischen Borftellung liegt. Der Empirismus enthalt einen Grundfat, der ohne weiteres gilt, und eine Schranke, über welche das menschliche Wissen nicht hinausgehen soll: er ist in der ersten Rücksicht dogmatisch, in der zweiten ausschließend und beschränkt. Und doch wollte Bacon, indem er die Erkenntniß gang an die Richtschnur der Erfahrung legte, feinen Grundsat dulden, der Allgemeingültigkeit beansprucht, und keine Schranke, die als Herculesfäule auftritt.

Es soll nur durch Erfahrung gewußt werden: das ist das erste Axioni der baconischen Philosophie. Wird dieses Axiom auch durch Ersahrung gewußt und durch welche? Welche Ersahrung macht den Ersahrungsgrundsath? Welche verbürgt ihn? Wir beurtheilen die Ersahrungsphilosophie bloß durch ihre eigene Maxime, wir unterswersen das Ansehen derselben lauter baconischen Fragen, und wenn bei der fortschreitenden Begründung am Ende die Unmöglichkeit einsleuchten sollte, die Erkenntniß auf Grund der bloßen Ersahrung zu rechtsertigen, so wird in diesem Fortgange ein Punkt kommen, wo sich der Empirismus nothgedrungen in Skepticismus verwandelt.

#### II. Entwidlungsgang bes Empirismus.

Der von Bacon begründete Empirismus beherrscht eine Richtung der neuern Philosophie vollkommen und entwickelt in seiner geschichtslichen Fortbildung alle in ihm enthaltenen Fragen, eine nach der andern, in naturgemäßer Ordnung. Es läßt sich voraussehen, daß auf diesem Wege die Ersahrungsphilosophie, indem sie sich in das Maß der Grundsäße fügt, mit jedem Schritt enger und ausschließender, zugleich folgerichtiger und systematischer aussallen wird. Ihre Charsakterzüge, die mit jedem logischen Fortschritt schärfer und deutlicher hervortreten, sind in der baconischen Lehre sämmtlich angelegt und vorgezeichnet.

In der That ist die Neihenfolge der Fragen so einfach disponirt, daß ihre geschichtliche Auseinandersetzung keine andere sein konnte, als sie war. Alles Erkennen ist Ersahrung: auf diesem Sat steht die baconische Philosophie. Also ist die Ersahrungswissenschaft, d. h. nach Bacon die Naturwissenschaft, die Ernahrungswissenschaften, also die Natur der Brund, aus dem alle Erscheinungen solgen, alle daher abgeleitet müssen. Nennen wir diesen Standpunkt Naturalissmus, so wird die Ausbildung desselben der nächste Schritt sein, den der Empirismus thut, in baconischem Geist, in Bacons Spuren, aber weit rücksichtsloser und darum solgerichtiger, als Bacon wollte oder wagte.

Alle Erkenntniß ist Ersahrung: so lehrt Bacon. Soll dieser oberste Sat des Empirismus tieser begründet werden, so heißt die nächste Frage: was ist Ersahrung? Welches sind die Bedingungen, aus denen sie solgt? Die Antwort lautet: alle Ersahrung ist sinn-liche Wahrnehmung oder Sensualität, diese daher der Grund aller Erkenntniß. Die Ausbildung dieses durch den Empirismus gebotenen und vorbereiteten Standpunkts ist der Sensualismus.

Nehmen wir den Sensualismus zum Ausgangspunkte, so geschieht von hier aus der Fortgang in zwei Richtungen, die einander widerstreiten, gleichwohl in der sensualistischen Erkenntnistheorie ihren gemeinsamen Ursprung haben.

Die neue Frage heißt: was ist Wahrnehmung? Ober da alles Wahrnehmen in einem Percipiren von Eindrücken in uns besteht, wosher kommen diese Eindrücke? Setzen wir, diese Eindrücke in uns sind Vorstellungen oder Ideen, die als solche geistigen Ursprungs und geistiger Natur sein müssen, so lautet die Erklärung, alle Erkenntnißs

ober Wahrnehmungsobjecte sind Ideen, es giebt baher nichts als Geister und Ideen: der Standpunkt des Idealismus, der geraden Weges aus dem Sensualismus hervorgeht. Sepen wir dagegen, jene Eindrücke oder Impressionen sind Bewegungserscheinungen, die als solche körperlichen Ursprungs und körperlicher Natur sein müssen, so sautet die Erklärung, alle Wahrnehmung ist Sinnesempfindung, alle Empfindung ist ein Erregungszustand körperlicher Organe, es giebt nur Materie und Bewegung: der Standpunkt des Materialismus.

Wenn aber die Elemente aller Erkenntniß bloß Eindrücke find. gleichviel ob diese Eindrücke Ideen oder Impressionen, ob sie Bor= stellungs= oder Bewegungsacte, ob sie geistiger oder forperlicher Natur find: wo bleibt die Möglichkeit einer objectiven und nothwendigen Erkenntnig, einer objectiven, da jene Eindrücke lediglich in das Bebiet der subjectiven menschlichen Natur fallen, gleichviel ob sie geist= iger oder leiblicher Art sind, einer nothwendigen, da in jenen Gindrücken nichts liegt, das fie in einleuchtender und allgemein gultiger Beise verbindet? Daher wird die Erfahrungsphilosophie, nachdem fie alle ihre Mittel bargelegt und berechnet hat, zu dem Ergebniß tommen muffen, daß mit diesen Mitteln die Bedingungen zu einer wirklichen Erkenntniß nicht gedeckt werden konnen, daß es daber eine solche Erkenntniß nicht giebt: fie nimmt ben Standpunkt des Skep= ticismus, mit bem bie Entwicklung bes Empirismus endet. Der Entwicklungsgang führt von Bacon zu David Sume burch die Standpunkte des Naturalismus, Sensualismus, Idealismus und Materialismus: den Naturalismus auf baconischer Grundlage vertritt Thomas Hobbes, ben Sensualismus John Lode, ben Idealismus George Berfelen, den Materialismus die frangofische Aufklärung, die in Boltaire von Lode ausgeht, in Condillac sich dem Materialismus zuwendet, in Helvetius. Diderot. La Mettrie fortschreitet und in dem «système de la nature» die äußerste Grenze erreicht. Diese französische Philofophie stammt von Locke und ift ein Rebenzweig an dem großen Baum bes Empirismus, ber in Bacon wurzelt, in Sume gipfelt, und beffen hauptäfte hobbes, Lode und Berkelen find.

In der Denkweise des Empirismus sind gewisse Grundzüge entshalten, die gleich in Bacon hervortreten und sich in seinen Nachsfolgern wie ein Familienthpus erhalten. Die Ersahrungsphilosophie kann als wirkliche Dinge nur die wahrnehmbaren, d. h. einzelnen Objecte gelten lassen und erklärt die Gattungen oder Allgemeins

begriffe für bloße Abstracta, die nicht Vorstellungen der Dinge, sondern Beichen für Vorstellungen find, wie die Namen oder Worte Zeichen für Abstracta, die darum die Objecte auch nicht erkennbar, sondern nur mittheilbar machen. Diese Erfahrungsphilosophen benten in Rudficht ber Gattungen nominalistisch, wie die Scholastifer, die ihnen vorausgehen, aber fie find antischolastisch, da sich ihr Inter= effe von den Glaubensobjecten abwendet und auf die natürliche Er= fenntniß der sinnlichen Dinge richtet; sie machen aus dieser Richtung ben Grundzug des neuphilosophischen Realismus im ausdrucklichen Gegensatz zu dem scholaftischen Realismus, zu Blato und Aristo= teles, zu der gesammten Formalphilosophie, und in demselben Maß, als fie die Gattungen, die Formen, die Zwecke als Idole und veraltete Jrrthumer ansehen, muffen fie die teleologische Erklarungs= weise verwerfen und die mechanische zur Geltung bringen. Elemente aller wirklichen Objecte find die Einzelvorstellungen und Einzeldinge, aus deren Berbindung und Zusammensetzung alles Weitere abgeleitet sein will; daher nimmt die Erfahrungsphilosophie die Richtung der atomistischen Denkweise in dem Bewußtsein ihrer Berwandtschaft mit Demokrit. Berden die wirklichen Objecte oder die sinnlichen Dinge gleichgesett den Körpern, welche unabhängig von der Vorstellung als Dinge an sich gelten, so fällt der Atomismus mit dem Materialismus zusammen.

Bir werden hier in gedrängter und beutlicher Rurze biejenigen Sauptzüge der Erfahrungsphilosophie hervorheben, welche die bacon= ifche Lehre fortbilden, fei es, daß fie Forderungen erfüllen, welche Bacon gestellt, oder Untersuchungen ausführen, die er angeregt hat: ich meine folche Forderungen und Aufgaben, welche unmittelbar die philosoph= ischen Grundsätze selbst betreffen. Auf diese ihre baconische Hertunft richtet sich unsere besondere Aufmerksamkeit aus zwei Grunden: ein= mal weil man diese Genealogie zu wenig beachtet und die Fortbildner der Erfahrungsphilosophie zu sehr als selbständige und eigenthümliche Denker angesehen hat, was fie Bacon gegenüber nicht oder in weit geringerem Mage find, als man glaubt, man hat verfannt, daß Bacon die Quelle des neuphilosophischen Realismus ist und zwischen ihn und die Fortbildner eine Bafferscheide gesett, die ihre Zeitalter trennt; bann weil die späteren Entwicklungsformen der Erfahrungsphilofophie selbst nicht besser begriffen und gewürdigt werden können, als wenn man sie aus ihrem natürlichen Ursprunge, aus ihrem geschicht=

lichen Entstehungsgrunde herleitet und gleichsam mit der Wurzel aus der baconischen Lehre herauszieht. Bacon selbst, wo er von der Lehrmethode handelt, macht einmal die treffende Bemerkung, daß die Objecte am besten gelehrt werden, wenn man den Lernenden ihre Wurzeln bloßlege.

#### Zweites Capitel.

# Der Naturalismus: Thomas Hobbes. A. Das Verhältniß von Natur und Staat.

# I. Sobbes' Aufgabe und Zeitalter.

Alle Erkenntniß soll sich nach Bacon auf die reine Erfahrung gründen und diese auf den natürlichen Berftand, deffen Objecte die finnlichen Dinge find. Daber ift die Erfahrungserkenntniß gleich ber Naturwiffenschaft. Die Naturwiffenschaft, hatte Bacon mit großem Nachdrucke gesagt, ift feine Sulfswiffenschaft, fein Uebergang, keine Brücke (pontisternium) zu Anderem, sondern "die große Mutter aller Wissenschaften", auf ihrer Grundlage sollen sich nicht bloß die phy= sikalischen Fächer erneuen, wie Astronomie, Optik, Musik, nicht bloß die mechanischen Künfte und sogar die Medicin, sondern, was manche noch mehr wundern wird, auch die humanistischen Wissenschaften, wie Moral, Politik, Logik. "Es ift kein Bunder, daß die Biffen= schaften nicht wachsen, da sie entwurzelt find." Und an einer andern Stelle fagt er: "Ich muß wiederholen, was ich schon oben erklärt habe, daß man die Naturwiffenschaft auf die einzelnen Wiffenschaften anwenden und diese auf jene dergestalt zurückführen muffe, daß tein Rig und teine Zerstückelung in der Erkenntnig entsteht, sonft ift auf feinen Fortschritt zu hoffen."2

Die Naturwissenschaft soll das Fundament aller Wissenschaften, auch der moralischen sein, diese Forderung hatte Bacon unumwunden gestellt, wie er sie nach der Anlage seiner Philosophie stellen mußte, aber er selbst hatte dieser Forderung keineswegs Genüge geleistet, er hatte sie in der Moral nur andeutungsweise, in der Politik nicht ersfüllt und die Religion von ihrer Erfüllung direct ausgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De augm. Lib. VI, ср. 2. Op. p. 152. — <sup>2</sup> Nov. Org. Lib. I, 88,107. Op. p. 300. 313—314. S. oben Buch II, Cap. VI.

Neber die Politik wollte er schweigen, die Religion sollte nach ihm nichts mit der natürlichen Erkenntniß zu thun haben: hier ist innershalb der baconischen Philosophie eine offen gelassene Lücke und desshalb die nächste zu lösende Aufgabe. Wenn die Philosophie an den Punkten stehen bleiben will, wo Bacon aus Gründen, die wir sehr genau kennen gelernt haben, nicht weiter gehen mochte, so entsteht jener Riß in unserer Erkenntniß, den er selbst für einen verzweiselten Zustand ansah.

Die Aufgabe ist einleuchtend: die moralischen Wissenschaften sollen der Naturwissenschaft gehorchen, die moralische Welt soll aus Naturgesetzen erklärt, auf den natürlichen Zustand des Menschen gegründet und daraus hergeleitet werden. Die Doppelsrage heißt dem nach: was ist der menschliche Naturzustand? Wie folgt aus ihm die moralische Ordnung? Oder in baconische Ausdrücke gesaßt: wie folgt aus dem menschlichen «status naturalis» der «status civilis»? Es handelt sich um die rein naturalistische Begründung der sittlichen Welt, um diesen Standpunkt des Naturalismus, der aus dem Empirismus solgerichtig hervorgeht.

Diese Aufgabe ergreift und löst Thomas Hobbes, Bacons un= mittelbarer Nachfolger und Schüler. Er war im Jahr der Armada geboren und hat den Meister um mehr als ein halbes Sahrhundert überlebt (1588-1679); Bacons Zeitalter war das der Elijabeth und bes ersten Stuart, es fällt zusammen mit Englands nationalem Aufschwung unter dem Scepter der großen Königin, mit dem Abfall von ber nationalen Politik und den parlamentarischen Rämpfen unter Satob, welche die Staatsumwälzung vorbereiten; Sobbes erlebt die Erschütterungen, welche Bacon tommen fah, die Rebellion, den Sturg bes Thrones, die Errichtung der Republik, die Wiederherstellung der Stuarts. Ein Jahrhundert englischer Geschichte liegt zwischen dem Untergange der Armada und der Vertreibung des letten Stuart; dort fiegt die religiöse Freiheit Englands und mit ihr die politische, hier die politische Freiheit und mit ihr die religiöse, dort die zur National= sache gewordene Reformation, hier die "Revolution"; zwischen beiden Epochen die "Rebellion", die Republik, die Restauration. Die drei größten Philosophen, welche England im Laufe jenes Jahrhunderts gehabt hat, sind die Sohne dieser Zeitalter gewesen und ihre Lehren verhalten sich, wie ihre Epochen. Bacon entspricht der Reformation, Lode der Revolution, Hobbes, zwischen beide gestellt, in die Zeiten

ber Rebellion und Restauration, hat seine Ausgabe so gesaßt, daß er beiden Rechnung trägt und sich die Frage auswirst: wie muß der Staat beschaffen sein, um dem Ungeheuer der Rebellion, das ihn verschlingt, den Fuß dergestalt auf den Nacken zu sehen, daß es sich nicht mehr rührt? Ungeheuer will durch Ungeheuer vertilgt oder beherrscht sein: der Behemoth durch den Leviathan. Um die Drachensaat des Kriegs, von der Natur ausgebrütet, zu vernichten, werde der Staat ein Leviathan! Bacon hatte so oft und nachdrücklich erklärt, es sei der Zweck des Staats, in seinem Gebiet den Frieden zu begründen und zu sichern; diesen Zweck will Hobbes auf unsehlbare Art erreicht sehen, daher soll nach ihm der Staat alle Macht haben, er soll in seinem Gebiet allmächtig sein, ein "sterblicher Gott", er soll es sein nicht im Widerstreit, sondern im Einklang mit dem Naturgeses. Auf diesen Punkt richtet sich Hobbes Ausgabe und Lehre.

# II. Lösung ber Aufgabe.

#### 1. Die Grundlage.

Der einundneunzigjährige Lebenslauf des Thomas Hobbes theilt sich in drei Perioden, welche durch die Jahre 1629 als das Jahr der Bollendung und Widmung seines ersten Werks, der Thuky- didesübersehung, durch das Jahr 1651 als der Bollendung und Beröffentlichung seines Hautwerks in englischer Sprache, des Levia- than, und der Rücksehr in sein Baterland nach elsjährigem politischem Exil (1640—1651) und durch seinen Tod am 4. December 1679 in Hardwicke, einer Besitzung des Grasen von Devonshire.

Er stammte von geringen Eltern, der Bater war Dorsvikar in der Nähe des Städtchens Malmesbury, der Sohn, erst auf einer Dorsschule, dann in einer Privatschule unterrichtet, machte seine akademsischen Studien in Oxford (1603—1608) und erward sich hier den ersten philosophischen Grad als Baccalaureus. Lord Cavendisch, seit 1613 Graf von Devonshire, machte ihn zum Hosmeister und Reisebegleiter seines Sohnes, der im Jahre 1625 dem Bater in Titel und Besig als Graf von Devonshire solgte. Nach dem frühen Tode des letzteren (1628) ist von seiten der Gräfin das Berhältniß des Hauses Devonshire zu Hobbes aufgelöst, aber nach einigen Jahren wieder hergestellt worden (1631) und hat dann während der Lebensdauer des Philosophen, sast noch ein halbes Fahrhundert, fortbestanden. Nach

dem Bunsche der Gräfin wurde Hobbes jest der Hofmeister und Reisesbegleiter ihres Sohnes, des noch unmündigen Grafen von Devonshire.

Die große europäische Tour mit seinem ersten Zögling (1610 bis 1613) war, wie es die Regel mit sich brachte, nach Frankreich und Italien gegangen; auch die zweite mit seinem nunmehrigen Zögling nahm dieselbe Richtung und ist dadurch besonders merkwürdig, daß er in Florenz die persönliche Bekanntschaft Galileis machte und pflegte, dessen Schriften und Lehre, insbesondere der berühmte Dialog, und dessen züngst in Rom erlebten Schicksale ihn auf das höchste interessirt hatten. Sein Lieblingsausenthalt war und blieb Paris, wo er mit einem wissenschaftlichen und philosophischen Mönch, dem aus Desecartes' Lebensgeschichte uns sehr wohl bekannten Marin Mersenne, eine lebenslängliche Freundschaft schloß, und wo die philosophischen Fragen der neuen Zeit besser gekannt und geschätzt waren als in Dresord. Hier herrschten die Scholastik und Suarez.

In der Zeit zwischen den beiden Reisen in Frankreich und Italien hat Sobbes den verurtheilten, feiner Umter entfetten, vom Sofe verbannten Bacon fennen gelernt und in deffen letten Lebens= jahren 1621-1626 einige Zeit mit ihm mährend seines Aufenthaltes auf seinem Landgute in Gorhambury verkehrt. In der Art, wie Sobbes philosophische Außerungen Bacons zu verstehen und wiederzugeben wußte, foll diefer die philosophische Begabung deffelben erkannt und gerühmt haben. Rraft feines empiristischen Standpunkte mußte Bacon die empiristische, d. h. naturalistische Begründung der Logik, Moral und Politik fordern; er hat diese Aufgabe zu wiederholtenmalen aus= gesprochen, und zwar mit dem schärfften Nachdruck und der Hervorhebung ihrer völligen Reuheit. In eben diefer Scharfe und Reuheit hat Hobbes diese Aufgabe zu der feinigen gemacht und gelöft, daher ber beductive (metaphyfische) und naturalistische Charafter seines Syftems, welchen letteren man ihm und feinen Unhängern ftets jum Vorwurf gemacht hat.

Demgemäß theilt sich das System, von der materiellen zur socialen Welt fortschreitend, in drei Haupttheile, nämlich die Lehre vom Körper, vom Menschen und vom Bürger (de corpore, de homine, de cive). Als Hobbes wegen des Bürgerkrieges sein Baterland verließ, um elf Jahre in Paris zu verweisen (1640—1651), hatte er in englischer Sprache sein erstes Hauptwerk über die Elemente der natürlichen und politischen Gesetzgebung versaßt (the elements of law natural and politic), worin jene drei Haupttheile angelegt waren. Als er in sein Baterland zurücksehrte, versaßte er das zweite Hauptswerk über das Berhältniß von Staat und Kirche: "Leviathan, oder über Inhalt, Form und Macht des geistlichen und bürgerlichen Staates", zuerst in englischer Sprache (1651), zulet in lateinischer (1670): «Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis». Von jenen drei Haupttheilen seines Systemes hat er den dritten zuerst veröffentlicht, während seines Aufsenthaltes in Paris: De cive (1642), die beiden anderen nach seiner Rücksehr: De corpore (1655) und De homine (1658).

Die Lösung geschieht in jener nominalistisch=atomistischen Dent= weise, welche Bacons philosophische Geistesart kennzeichnete und sich in Sobbes mit ihrer gangen Scharfe bergeftalt ausprägt, daß fie im Unterschiede von Bacon die Form eines Systems annimmt und ausbildet. Nicht aus einer pedantischen Reigung, sondern weil es die Aufgabe, die Hobbes gesetzt war, so mit sich brachte; er sollte die fittliche Welt ihrem ganzen Umfange nach aus der Natur bes Staates ableiten und diesen selbst rein naturalistisch begründen: daber war ihm die Form der Begründung, der Weg der Deduction, die "finthetische oder compositive Methode", wie er selbst sie nennt, vor= geschrieben, und indem er diese Erkenntnigart nach dem Borbilde der Geometrie für die Philosophie in Anspruch nahm, hielt er die lettere ausdrücklich dem blogen Empirismus entgegen. hier ift die Differeng zwischen Hobbes und Bacon, die, ich wiederhole es, keineswegs den einen vom andern trennt, sondern in der gemeinsamen von Bacon beherrichten Sphäre enthalten ift und aus der Aufgabe folgt, welche durch Bacon bestimmt war.

Ein Shstem von Folgerungen fordert eine Principienlehre, auf die es sich gründet, eine Art Metaphysik oder «philosophia prima», die das Lehrgebäude trägt. Hobbes muß diese Forderung an sich selbst stellen und, so sehr sie dem Empirismus zu widerstreiten scheint, mit den Mitteln desselben erfüllen. Das ist der ihm vorgezeichnete Weg, den er genau einhält. Wie ist aus dem Erkenntnißstoff, den der Empirismus als alleinigen zuläßt, eine Erkenntniß aus Principien möglich?

Ein Sustem ist ein Inbegriff allgemeiner Wahrheiten, die durch den Zusammenhang von Grund und Folge, durch Beweise und Schlüsse verknüpft sind; die Elemente eines Systems sind daher wahre

Sate, beren Besit Wiffenschaft und beren umfaffender Besit Beisheit genannt wird; die Elemente der Gate (Urtheile) find Worte, welche selbst nichts anderes sind als Zeichen (Noten oder Marken) für Borstellungen, gemacht und erfunden, um die letteren sowohl zu behalten als mitzutheilen. Entweder laffen fich diese Zeichen miteinander verbinden oder nicht, entweder sind sie vereinbar oder un= vereinbar: im ersten Fall ift der Sat, der die Berbindung auß= macht, wahr, im andern absurd. Alles Begründen und Folgern ift daher nichts anderes als ein Berbinden und Trennen von Gäten, die felbst lediglich im Berbinden und Trennen von Worten bestehen, im Abdiren und Subtrahiren biefer Zeichen ober Marken. Beweisen heißt Schluffe addiren, ichließen beißt Urtheile addiren, urtheilen beißt Worte addiren. "Die Berftandigen", fagt Sobbes, "brauchen die Worte als Rechenpfennige, die Thoren als wirkliche Munge, deren Bild und Ueberschrift fie verehren, es sei nun dieses Bild Aristoteles, Cicero oder der heilige Thomas." Daher besteht nach Sobbes aller Erkenntnisstoff, den wir vermöge des Rasonnements instematisch ordnen, in Worten, die gleich Rechenpfennigen sind, das Rasonnement selbst im Abdiren und Subtrahiren dieser Zeichen, d. h. im Rechnen, daber die charafteriftische Erklärung: "Denken ift Rechnen". Dieses Rechnungsvermögen, nämlich die Fähigkeit, die Borftellungszeichen untereinander zu verbinden, ift die Bernunft, die den Menschen vom Thier unterscheidet; das Thier hat Verstand, d. h. die Fähigkeit ein Wort zu verstehen oder mit dem Wort als Zeichen eine Borftellung zu verbinden, aber es fann die Borftellungszeichen nicht untereinander verknüpfen, d. h. es fann nicht denken. Die Wiffenschaft ift an die Sprache, an die Geltung der Worte gebunden, traft beren es allein möglich ift, gemeingültige Gape zu bilben und daraus ein System von Folgerungen zu entwickeln, das einer Grund= lage bedarf, auf die es sich stütt. Diese Grundlage besteht in den Elementarfagen, das find diejenigen Worterklarungen oder Defini= tionen, die nach dem Beispiele der Geometrie einen bundigen Zusammenhang von Folgesätzen ermöglichen und fordern. Die Ginficht in jene Grundfate aller Biffenschaften giebt die Fundamentalphilosophie (philosophia prima), die in Hobbes' Lehre den metaphys= ischen Zug ausmacht.

Nicht in ernsthaftem Gegensate zum Empirismus. Das Material sind Worte, welche Vorstellungen bezeichnen und darum voraussetzen.

Was durch das Wort zum Ausdruck kommt, sind verallgemeinerte Borstellungen, sogenannte Gattungsbegriffe, die auf keine andere Art sestigehalten, ausbewahrt, verknüpst werden können, sie leben nur versmöge der Worte und in ihnen: hier ist Hobbes' nominalistische Denkweise, von der die Art der metaphysischen abhängt.

Berallgemeinerte Borstellungen setzen Einzelvorstellungen voraus, aus benen fie hervorgeben, fie find nichts anderes als beren Ueberbleibsel, daher ärmer, schwächer, undeutlicher als diese und in demfelben Mage einander ähnlicher. Nennen wir die Einzelvorstell= ung Wahrnehmung und deren zurudgebliebene Spuren oder Rachwirkungen Erinnerung (Gedächtniß), fo find jene Gattungsvorftell= ungen verblagte Erinnerungsbilder, deren Fortdauer und Mittheilung an die (Erfindung der) Sprache geknüpft ift, und beren Driginale unsere Wahrnehmungen oder Sinnesempfindungen sind. Diese Emvfindungen find Vorgange in unferen forperlichen Organen, fie find das Product zweier Factoren, hervorgerufen durch den Eindruck von außen und bestimmt durch die eigenthümliche Gegenwirkung ober Reaction von innen. Die Ursache bes Eindrucks ift Bewegung, die Folge der Reaction ist Empfindung; der Eindruck oder die Bewegung wird vermöge unserer Sinnesthätigkeit in Berception oder Em= bfindung umgewandelt, daber ift die lettere kein Abbild der Bewegung, feine Erfenntniß ihrer Urfache, benn es giebt feine Aehnlichkeit zwischen unserer Empfindungsart und der Bewegung, die fie verurfacht.

Es giebt bemnach für den gesammten wissenschaftlich zu ordenenden Borstellungsstoff keine andere Quelle als die im Gedächtniß behaltene Wahrnehmung, d. h. Erfahrung: hier ist Hobbes' Empirsismus. Es giebt für die Wahrnehmung keine andere Quelle als unsere Sinnesthätigkeit und Empfindung: hier ist Hobbes' Senssualismus. Es giebt für die Empfindung keine andere äußere Ursache als die Eindrücke der Körper auf unseren Körper, d. h. die Bewegung: hier ist Hobbes' Materialismus.

Unser Erkenntnißstoff ist gebunden an die Sinneswahrnehmung als seine Quelle, unsere Erkenntnißweise ist gebunden an die Bedingungen der Sprache und Abstraction (verallgemeinernde Jmagination), die zuletzt von allen äußeren Dingen nichts übrig läßt als das abstracte Außereinander, die Vorstellung des Kaums, und von allen Bewegungserscheinungen nichts übrig läßt als das abstracte Rachs

einander, die Vorstellung der Succession oder Zeit; Raum und Zeit sind demnach nicht Dinge oder Eigenschaften der Dinge, sondernbloße Vorstellungsarten, wie alles Abstracte, Formen unserer Einsbildung, der Kahmen unseres Weltbildes. Daher giebt es keine anderen Erkenntnißobjecte als Dinge im Raum und deren Verändersungen, d. h. Körper und Bewegungen, und es giebt nur zwei Arten der Körper: solche, die uns gegeben sind, und solche, die wir machen, natürliche und künstliche Körper. Unter den letzteren ist der größte der Mensch im Großen, der gesellschaftliche Körper, der Staat. Der Staat ist unser Werk, wir begründen und machen ihn, daher giebt es vom Staat eine der Geometrie ähnliche demonstrative Wissenschaft, die Hobbes in seinen Versuchen «de corpore politico» und «de cive» entworsen und in seinem "Leviathan" ausgeführt hat.

#### 2. Natur und Staat.

Der Staat ist nichts Ursprüngliches, er ist nicht gegeben, sondern gemacht; gegeben ist die Natur, der Mensch im Naturzustande, aus ihm soll der Staat hervorgehen als ein menschliches Product auf eine nothwendige und naturgemäße Weise, das ist die Aufgabe: der status naturalis als der erzeugende Grund des status civilis!

Bunachst sind beibe Buftande einander entgegengesett, der Staat enthält, was der Naturzustand vollkommen ausschließt, das mensch= liche Gemeinwesen; er ift politisch, der Naturzustand atomistisch, hier begehrt jeder fraft des Naturtriebes die Erhaltung und Förderung seines Daseins, seine Macht ift sein Recht, er braucht und erweitert fie, so weit er kann, er gilt sich alles, die anderen gelten ihm nichts. Daraus folgt "der Rrieg aller gegen alle", der gefährlichste aller Buftande, der jeden Ginzelnen in den Grundbedingungen feines Da= feins bedroht, denn jeder sieht in dem anderen den Wolf, der ihn frißt, um nicht gefressen zu werden: «homo homini lupus». So widerstreitet aufs äußerste der Naturzustand aller dem Naturtriebe jedes Einzelnen: dieser fordert die Gelbsterhaltung, die jener bebroht, die Selbsterhaltung verlangt die Sicherung und Sicherheit des Daseins, die ber Naturzustand aufhebt. Darum fordert das Natur= gesetz selbst, daß der Naturzustand aufhöre, daß er völlig aufhöre, damit jedem das Dasein völlig gesichert werde. Das Raturgebot fagt: "befämpft euch nicht länger, sondern vertragt euch, jeder mit allen. um seines eigenen Besten willen, suche jeder seine Sicherheit!" Es giebt nur einen einzigen Weg, dieses Gesetz zu erfüllen: der völlige und freiwillige Austritt aus dem Kriegszustande, womit jeder Einzelne auf seine dis dahin gültigen Naturrechte verzichtet, womit alle diese ihre Rechte auf eine dritte Gewalt übertragen. Das einzige Mittel ist eine solche «renuntiatio», die zugleich «translatio» ist; sie ist allseitig, denn sie wird von jedem gesordert, sie ist wechselseitig, denn jeder begiebt sich aller disherigen Rechte nur unter der Bedingung, daß die andern dasselbe thun: diese wechselseitige Rechtssübertragung ist der Bertrag¹, der den Naturzustand aussebt und die Gesellschaft gründet, er ist durch das Naturgesetz gedoten und darzum so nothwendig wie dieses. Was aus diesem Grundgesetz solgerungen ist nach Hobbes "die einzig wahre Sittenlehre".

#### 3. Die abfolute Staatsgewalt.

Der Naturzustand, der im «bellum omnium contra omnes» bestand, soll gründlich aufgehoben sein und für immer. Daher muß die Rechtsübertragung für unwiderruflich, der Gesellschaftsvertrag für unumstößlich gelten, er bedeutet in der Bolitik, was die Grundfate in den Wiffenschaften; einem Grundsat zu widersprechen ift Unsinn, ebenso ift es Unsinn und Unrecht dazu, jenen Fundamentalvertrag in Frage zu stellen, der das Chaos des menschlichen Natur= zustandes einmal für immer beendet und die menschliche Gesellschaft einmal für immer begründet hat. Soll diefer friedliche und geordnete Zustand unerschütterlich feststehen, so muß in Folge bes Ber= trages eine Gewalt errichtet werden, welche alle Macht und alles Recht in sich vereinigt, die unbedingt herrscht, der die Einzelnen unbedingt gehorchen. Diese Gewalt ift ber Herrscher, ber Souveran, ber Staat, in dem alle vereinigt find, wie vorher im Naturzustande alle ge= trennt waren: diese Bereinigung aller ift die Gesellschaft, das Ge= meinwesen, das Bolt. Staat, Souveran, Bolt find daher nach Sobbes identische Begriffe. Dem Staate gegenüber giebt es nur Unterthanen, er allein herrscht, er allein ist frei, die andern gehorchen, sie muffen thun, was die Gesetze befehlen, ihre Freiheit, fagt Sobbes, besteht nur in bem, mas die Gefete nicht verbieten. Der Anfang des Staats ist das Ende der Anarchie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Translatio juris mutua contractus dicitur. Lev. I, cp. 15, p. 68.

Die Staatsgewalt ist absolut, sie ist es in jeder Form. Diese Gewalt theilen oder beschränken heißt sie in Frage stellen oder die Gesahr des Naturzustandes erneuern. Welches auch die besondere Versassung des Staats sein möge, in jeder ist die Möglichkeit, die Grundlage des Staats zu erschüttern, von Rechtswegen absolut aussgeschlossen. Es giebt kein Recht zur Revolution, die Anerkennung eines solchen Rechts wäre die Verneinung des obersten Grundsassaller Politik, ebenso unsinnig als wenn man in der Geometrie den Raum verneinen wollte. Darf aber die Staatsordnung in keiner Weise erschüttert oder gar aufgelöst werden, so solgt, daß die bestehende Ordnung der öffentlichen Dinge allemal die rechtmäßige ist und Hobbes' absolutistische Venkweise solgerichtig ebenso antisevolutionär als conservativ ausfällt.

Der «status naturalis» und «status civilis» verhalten sich, nach Hobbes, wie Chaos und Welt, jede Anarchie ist Rückfall ins Chaos, jede Revolution ist Sturz in Anarchie, darum ist nur die absolute Staatsgewalt im uneingeschränkten Sinne des Worts im Stande, das alte Chaos zu bändigen und seine Rückfehr zu verhüten. Erst kraft dieser Gewalt giebt es einen öffentlichen Willen, ein Gesetz; erst dem Gesetz gegenüber sind gesetzwidrige Handlungen oder Verbrechen mögslich, erst im Staat giebt es Recht und Unrecht.

Je nachdem die Staatsgewalt ausgeübt wird durch Alle (Stimmenmehrheit), Benige ober Ginen, ift die Staatsform demofratisch, aristokratisch oder monarchisch. Unter allen Umständen ist ber bestehende Staat der rechtmäßige, die absolute Staatsgewalt die richtige, weil sie allein die Selbsterhaltung des Staats verbürgt und sichert; je einiger und centralisirter diese Gewalt ist, um so besser für ben Staatszwed, um fo zweckmäßiger die Staatsform. Darum ift die monarchische Staatsform die zwedmäßigste, weil der Staatseinheit am besten entspricht die Einheit des Herrschers. So kommt Hobbes dazu, aus dem Naturgeset das absolute Königthum zu begründen, das Volk ift die geordnete oder vereinigte Menge, diese ist das bürger= liche Gemeinwesen oder ber Staat, der Staat ift die absolute Staats= gewalt, der Souveran, der König. Der König ift der Staat, er ift das Bolk, er vereinigt in sich alle bürgerliche Macht, es ist daher logisch unmöglich, daß sich das Bolk gegen den König empöre, da niemand gegen sich selbst aufstehen kann. In dem Staat, den Sobbes für den normalen erklärt, gilt im buchftäblichen Ginn bas Wort.

das der gewaltigste Monarch jener Zeit bekannt hat: "ber Staat bin ich!" («l'état c'est moi!»).

Das absolute Königthum auf Grund bes Naturgesetzes ist bas Thema und die Summe diefer Staatslehre. Das Naturgefet ift bas gegebene, unabanderliche, aller menschlichen Billfür entrückte und barüber erhabene, nach Sobbes gleichbedeutend mit dem göttlichen Gefet. Diefes Gefet gelte ber religiofen Borftellung für den Willen Gottes. jo fällt die naturaliftische Begründung der monarchischen Staatsgewalt mit der religiöfen zusammen, und wir haben "das absolute Konigthum von Gottes Inaden" vor uns, die Theorie der Stuarts, welcher Sobbes das Wort redet. hier ift die Wendung, mit der hobbes' Staatslehre in die Zeitströmung eingeht, welche aus den Sturmen ber Rebellion die Wiederherstellung bes Königthums fucht. Dieses prattische Ziel seiner Theorie hatte Hobbes wohl im Auge. Setten wir die absolute Staatsgewalt als die richtige und die monarchische Staatsform als die bestehende, deren Umsturz die Anarchie herbeiführt, so vereinigen sich für Hobbes alle Gründe der Theorie und Erfahrung, um die absolute Monarchie doctrinar zu begründen.

Bebe andere Staatsverfaffung vermindert die Sicherheit des Staats, ebenso jede andere Staatslehre. Nirgends sind die Frrthumer gefährlicher, als auf diesem Gebiet, ba fie hier die öffentliche Sicherheit bedrohen und unmittelbar gemeinschädlich werden. Der monarchischen Staatsform gegenüber liegt bie republikanische, ber absoluten Staatsgewalt gegenüber liegt die beschränkte, sei es daß man die Staatsgewalt einem höheren Gesetz unterordnet oder ihr eine andere Gewalt nebenordnet, daß man ihr Rechte irgendwelcher Art auf Seite ber Unterthanen gegenüberstellt oder endlich die Staatsgewalt selbst theilt und zersplittert. Ueber bem Konige giebt es fein Staatsgefes, benn er ift der Staat; neben oder unabhängig von seiner weltlichen Gewalt oder gar über derselben teine geiftliche, denn als Staat ver= einigt er alle Gewalten in sich; ihm gegenüber giebt es keine Rechte ber Unterthanen, benn in ber Staatsgewalt find alle Rechte vereinigt, und in ihr felbst giebt es keine Theilung oder Trennung der Gewalten, benn fie ift einig und untheilbar. Der Ronig ift ber Staat, er reprafentirt bas Bolt, er allein; es ift daher Unfinn, daß ihm gegenüber bas Bolt repräsentirt sein soll in einer gesetzgebenden Bersammlung, die eine besondere Gewalt für sich ausmacht. Bon hier aus verwirft Hobbes alle widerstreitenden Vorstellungsweisen als gefährliche Frr-

thumer, insbesondere die republikanische Staatslehre, die Lehre vom Rechte der Unterthanen, von der Trennung der weltlichen und geist= lichen Gewalt, von Staat und Rirche, von der Trennung der Staats= gewalten felbit, von der repräsentativen Staatsform oder die confti= tutionelle Staatslehre; er bekämpft die Theorien des Alterthums wie des Mittelalters und wird bekämpft von denen der neuen Zeit. Dem Alterthum gegenüber ift Hobbes Naturalist in der Begründung des Staats und absoluter Monarchift in Ansehung der Berfassung, bem Mittelalter gegenüber ift er der entschiedenste Gegner der feudalen und hierarchischen Ordnung, des Lehnswesens, der Adels= und Priefter= herrschaft, der neuen Zeit gegenüber ist er politischer Absolutist. Die Bertheidiger der Hierarchie, insbesondere die Jesuiten, bekampfen in ihm den atheistischen Politiker, die Bertheidiger der repräsentativen Staatsform, insbesondere Montesquieu und Rant, den absolutistischen, sie setzen die bürgerliche Freiheit in die Trennung der Staatsgewalten, während Hobbes jede Trennung der Art als staatsgefährlich ansieht, jede Einschränkung der monarchischen Gewalt als revolutionär.

Als die Bertreter der republikanischen Staatslehre, die sich auf den Satz gründet, das Ganze sei früher als die Theile, der Staat ein sittlicher Organismus, dessen Glieder die Einzelnen sind, gelten ihm die Philosophen des Alterthums, die er aus politischen Gründen noch heftiger haßt, als Bacon aus logischen und physikalischen; wie dieser das aristotelische Organon, so bekämpst Hobbes die aristotelische Poslitik, beide wersen auf Aristoteles die Schuld der ärgsten Uebel, die sie kennen, Bacon macht ihn verantwortlich für das Elend der Wissenschaften und die unfruchtbare Wortweisheit der englischen Universistäten, Hobbes für das Elend des Staats, den Umsturz der öffentlichen Ordnung, den englischen Bürgerkrieg und die Hinrichtung des Königs, er will die republikanischen Schriftsteller der Griechen und Kömer aus der Erziehung verbannt sehen, wie Plato den Homer, denn sie versderben die richtige Denkweise und erzeugen "die Krankheit der Thrannenschen, welche der Wasserschen gleich sei".

Was die naturalistische Begründung des Staats betrifft, so giebt es nach Hobbes zwei Philosophen, die sich in Rücksicht sowohl der Uebereinstimmung als der Differenz mit ihm vergleichen: Spinoza und Rousseau. Alle drei stimmen darin überein, daß sie den Staat auf den Vertrag gründen, den sie aus dem Naturzustande herleiten, daß sie die Staatsgewalt als eine in sich einige und untheilbare fassen,

bagegen sind sie nicht ebenso einverstanden in der Art, wie sie die rechtsaultige Staatsform bestimmen und den Naturguftand felbst anfeben. Während Hobbes ben 3med ber absoluten Staatsgewalt in der monarchischen Form am besten, weil am sichersten, erfüllt findet. erklären fich Spinoza und Rouffeau für die republikanische Berfaff= ung, jener mit Borliebe für die Aristokratie, dieser für die Demokratie. Während Sobbes und Spinoza den menschlichen Naturzustand als Rrieg aller gegen alle betrachten, ift Rouffeau ganz anderer Meinung: nach ihm find die Menschen von Natur nicht Feinde, sondern Brüder, ber Naturzustand nicht ein wildes Chaos streitender Kräfte, sondern ein Paradies friedlicher und glücklicher Geschöpfe, er ist nicht barbar= ifch, sondern idullisch, ein Buftand, den der burgerliche Bertrag nicht vernichten, sondern so viel als möglich erhalten foll. "Die Menschen", fagt Rouffeau, "verschenken sich bei Sobbes umsonst und fliehen aus dem Raturzustande in den Staat, wie die griechischen Selden in die Höhle des Enklopen." Rouffeaus Staat verhalt sich zu dem von Hobbes, wie die mütterliche Natur zu dem furchtbaren Leviathan. Die Verwandtschaft zwischen Hobbes und Spinoza ist größer und geht tiefer als die beider mit Rousseau, und wenn wir die Philosophen, welche von Bacon und dem Empirismus herkommen, mit der entgegen= gesetzten Richtung des Rationalismus, welche Descartes einführt, vergleichen, so ist keiner, der sich mit Spinoza in eine so einleuchtende Parallele stellen läßt, als Hobbes.1

Die eine Hälfte der Aufgabe ist gelöst. Im Naturzustande bebroht jeder die Sicherheit des anderen, die im bürgerlichen Zustande jeder dem anderen gewährt; dort heißt es: «homo homini lupus», hier: «homo homini Deus». Der Staat ist naturalistisch begründet, alles andere, was zur sittlichen Menschenwelt gehört, muß politisch begründet werden. Es handelt sich um die politische Begründung der Moral und Religion: dies ist die zweite Hälfte der Aufgabe.

<sup>1</sup> Bgl. Rousseau, Contrat social, liv. I, ch. 2—6. Ueber Spinozas Staatslehre und deren Berhältniß zu Hobbes vgl. meine "Geschichte der neuern Philossophie", Bd. II. (Spinoza), 4. Aufl., 3. Buch, 8. Kap.

#### Drittes Capitel.

# B. Das Verhältniß von Staat und Kirche.

# I. Aufgabe.

Die Staatsgewalt ist absolut, sie begreift alle Gewalt in sich, nicht bloß die weltliche, auch die firchliche, die sich auf die Religion grundet. Giebt es eine vom Staat unabhangige Bewalt, jo ift die ganze Staatsgewalt fraglich und die Quelle nicht fest verschlossen, aus ber die Anarchie hervorbricht. Nachdem Sobbes den Staat aus dem Naturgesetz hergeleitet, muß er Kirche und Religion auf den Staat gründen und der politischen Gewalt völlig unterwerfen. Hier hat es Sobbes mit zwei Gegnern zu thun, die einander felbst auf das heftigste widerstreiten, beren jeder auf seine Art die Trennung zwischen Staat und Religion, also die Unabhängigkeit der letteren zum Ziel hat; die Einen wollen die Unabhängigkeit der religiösen Gemeinde, die Anderen (nicht bloß die Unabhängigkeit, sondern) die Herrschaft der Rirche, die absolute Kirchenherrschaft in der Form der Hierarchie und des Papstthums, den firchlichen Staat über den weltlichen: dort die englischen Buritaner und Independenten, die mit Sulfe der entfesselten Religion die königliche Staatsgewalt gestürzt haben, hier die Jesuiten als die Vorkämpfer der römischen hierarchie, insbesondere der Cardinal Bellarmin, gegen beffen Bücher von der Bertheidigung der papstlichen Macht Hobbes einige Abschnitte seines Leviathan richtet.

Hobbes wird seine Aufgabe so lösen, daß die Lösung mit seinen politischen Grundsägen und Absichten völlig übereinstimmt, er wird vom Naturzustande ausgehen und zu einem Ergebniß kommen, das für die Religion keine andere Form zuläßt, als die einer Staatseinrichtung, einer solchen, deren mustergültiges Beispiel sich in der englischen Staatskirche sindet. Seine Religionssehre ist Hochkirchenspolitik. Wir haben gesehen, auf welchem Wege er von der Natur zum Königthum von Gottes Gnaden gelangt. Welcher Weg sührt von der Natur zur englischen Hochkirche?

Eine Hauptschwierigkeit ist schon aus dem Wege geräumt. Ist überhaupt alle menschliche Gemeinschaft als gesehmäßige Vereinigung nur möglich durch den Staat und in ihm, so folgt von selbst, daß auch die Religion als gemeinsamer Glaube und gemeinsame

Gottesverehrung auf rein politischem Grunde ruht. Giebt es ein Bolk nur als Staat, so gilt dasselbe auch von der Bolksreligion. Jede Bolksreligion ist eine Staatseinrichtung. Die Frage nach der wahren Religion fällt hier zusammen mit der Frage nach der rechtmäßigen, nach der öffentlich sanctionirten, nach der bestehenden, welche die christliche ist. Daher zieht sich der Kern der ganzen Aufgabe in die Frage zusammen: in welcher Form paßt die christliche Bolksreligion in den Staat, d. h. in diejenige politische Ordnung, welche den öffentslichen Frieden sichert? Die religiöse Frage erscheint unter dem Standpunkt der Staatsraison.

# II. Lösung.

#### 1. Die natürliche Religion.

Der natürliche Zustand der Menschen schließt jede Gemeinschaft aus, hier herrschen ungebunden und vereinzelt die roben Begierden; was jeder Einzelne für sich begehrt, das scheint ihm aut und das Gegentheil bose. Gut oder bose, nütlich oder schädlich find die Dinge nur, sofern sie begehrt oder geflohen werden; an sich sind die Dinge, wie Hobbes fagt, weder gut noch bose, weder schon noch häßlich. Berfteht man unter sittlich ober moralisch Werthe von allgemeiner Geltung, fo find folche im Naturzustande nicht möglich, es giebt keine natürliche Sittenlehre, denn es giebt im Naturzustande feine gemeinfame Schätzung, feine gemeinsamen oder objectiv gultigen Berthe, weil es hier überhaupt feine Gemeinschaft giebt. Diese macht erst ber Staat, erft feine Gefete bestimmen, mas allen gut oder ichablich ift, erst jest giebt es Gemeinnüpliches und Gemeinschädliches, gerechte und ungerechte Handlungen, Gutes und Boses: der maggebende Unterschied ist gesegmäßig und gesetwidrig, es giebt für die sittliche Werthschätzung kein anderes Maß als bas öffentliche Gefet, Moralität ift Legalität. "Das öffentliche Geset", sagt Hobbes, "ist das einzige Ge= wissen des Bürgers." Es wird sich nach Sobbes mit der Religion ähnlich verhalten als mit der Moral.

Der natürliche Mensch folgt seiner Begierde und Einsicht. Zussolge seiner Begierde haßt er, was ihm schadet; bekämpft und versolgt er, was er haßt; was er nicht bekämpfen kann, davor sürchtet er sich, er bekämpft die erreichbaren Mächte, die ihn bedrohen, er fürchtet die unerreichbaren, die übermächtigen Naturgewalten, die ihm dämonsisch erschen, als höhere Wesen seiner Art, die jeder nach der Art

und Rraft seiner Einbildung phantastisch gestaltet. So entsteht aus der Furcht, die von der Unwissenheit genährt wird, eine Religion in der Form des Götterglaubens, eine natürliche und individuelle Religion, die fo viele Arten hat, als Ginbildungsfrafte gur Bergötterung der Naturmächte vorhanden sind. Diese Naturreligion entsteht aus der Furcht, eine andere entsteht aus der Ginsicht, aus dem natürlichen Erkenntniftriebe, der in den Erscheinungen Wirkungen sieht, die Ur= sachen aufsucht, in der Rette der Ursachen fortschreitet und zulett eine höchste Weltursache fordert. So entsteht aus der natürlichen Ginsicht und Reflexion der Glaube an ein höchstes, über alle menschliche Vor= ftellungskraft erhabenes, darum unerforschliches Wefen. Beide Relig= ionsarten, die polytheistische und monotheistische, entstehen aus natür= lichen und individuellen Beweggrunden, jene aus der Furcht, diese aus dem Nachdenken. Da es aber von der ersten und ewigen Ursache der Welt eine positive Vorstellung nicht giebt, so ift ein solcher auf Nachdenken gegründeter Glaube an Gott nur die Grenze des Denkens, aber nicht der Inhalt einer Religion.

Die positive Religion im Raturzustande ist Damonenglaube, die Dämonen sind die Phantasiegebilde der Furcht, die aus der Unwiffenheit hervorgeht; die Unkenntniß der natürlichen Ursachen ift die Einbildung übernatürlicher oder dämonischer Mächte. Bie bei Epifur die Götter in den Zwischenräumen der Welt, so eristirt bei Sobbes die Religion in den Zwischenräumen der Physik. Im Natur= zustande hat jeder seine eigene Religion im Gegensate zu den anderen. Was ihm Nugen bringt, ist gut, was dem anderen nütt, ist schlecht, denn jeder andere ist sein Feind: so verhielt es sich mit der Moral im Raturzustande. Ebenso bekämpfen sich die religiösen Borstellungen: jeder halt die feinigen fur die mahren, feine Damonen find Götter, die des anderen Bögen, sein Dämonenglaube ift Religion, der des anderen Aberglaube.1 Im Naturzustande giebt es kein Kennzeichen, welches die Religion vom Aberglauben unterscheidet, so wenig es ein Kennzeichen giebt zur Unterscheidung von Gut und Bofe. Diefe Unterscheidung macht ber Staat durch bas Gefet: die legale Sandlungsweise ist gut, die illegale bose; Religion ift die legale Gottes= verehrung, die illegale ist Aberglaube. Im Naturzustande war alles bose, was mir schadet, alles Aberglaube, was nicht mein Glaube ist; dagegen im Staat gilt als Religion die öffentliche durch die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leviathan I, cp. 12, p. 56. — <sup>2</sup> Leviathan, I, cp. 11, p. 54.

Gesetzgebung legitimirte Gottesverehrung, jede andere gilt als Abers glaube, den daher Hobbes förmlich definirt als "die Furcht vor solchen unsichtbaren Mächten, die keine öffentliche Geltung haben".

#### 2. Die Staatsreligion ober Rirche.

Im Naturzustande giebt es keine gültige Moral und keine gültige Religion, daher weder Sitten= noch Religionslehre, beide sind erst im Staat möglich, denn erst durch die Staatsgesetze weiß man, was sitt-lich und glaubwürdig ist. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist Nirche, im Naturzustande giebt es keine Kirche, es giebt keine Gemeinschaft außer im Staat; daher ist der Staat Kirche, die christliche Kirche ist der Staat, dessen Unterthanen Christen sind, d. i. der Staat, welcher den christlichen Glauben sanctionirt hat, d. i. der Souverän, welcher bessiehlt, den christlichen Glauben zu bekennen.

Nun könnte es scheinen, als ob bei Hobbes die Geltung der öffentlichen Religion gänzlich abhinge von der Laune der souveränen Willkür und es dem Fürsten ebenso gut gefallen könnte, das Christensthum zu verbieten, als zu besehlen. Auch hat Hobbes diesen Fall wie ein casuskisches Broblem aufgeworfen und sich damit geholsen, daß er die innere Glaubensüberzeugung von dem äußeren Bekenntniß trennt, jene sei der Staatsgewalt unzugänglich und darum frei, dieses eine bloße Gesegeserfüllung, die der Unterthan zu leisten, nicht zu versantworten habe.

Indessen steht die ganze Frage in der Luft und hat keine praktsische Bedeutung. In Wirklichkeit ist das Christenthum gesichert, nicht bloß weil es die bestehende und anerkannte Religion, sondern weil das wohlverstandene Christenthum unter den bestehenden Religionen die einzige ist, welche der Leviathan vertragen kann. Benn dieser "sterdliche Gott" eine Religion machen sollte, die vollkommen für ihn paßt, so könnte es nur eine solche sein, die ausdrücklich lehrt, daß ihr Reich nicht von dieser Welt ist, daß alle Herrschaft in dieser Welt dem Staate allein gebührt, es müßte der Glaube an ein künstiges Reich Gottes sein, wozu die Religion die Borbereitung trifft und den Wegzeigt. Eben dies war der Glaube, den Jesus lehrte. Wir werden das Reich Gottes nach dem Tode erwerben, wenn wir im Leben Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metus potentiarum invisibilium, sive fictae illae sint, sive ab historiis acceptae sint publice, religio est; si publice acceptae non sint, superstitio. Lev. I, cp. 6, p. 28.

Gebote erfüllt haben; Gottes Gebote sind die Naturgesetze, aus denen der Staat in seiner absoluten Machtvollkommenheit hervorgeht und damit die Unterthanenpflicht des unbedingten politischen Gehorsams. Eine Religion, welche das Bürgerthum im künstigen Reiche Gottes abhängig macht von der Erfüllung der Unterthanenpflicht im gegenswärtigen Staat, ist für den Leviathan wie bestellt. Dieser Staat und diese Religion sind für einander, die letztere ist geschaffen, die Staatsreligion zu sein, welche der Leviathan braucht; es bleibt dasher nur der Beweis übrig, daß das Christenthum in Wahrheit diese Religion ist.

## 3. Die driftliche Rirche.

Eine öffentliche (organisirte) Religion kann überhaupt nur auf zwei Wegen zu Stande kommen: durch menschliche oder durch gött= liche Gesetzgebung, alle menschliche Gesetzgebung ift politisch, die gott= liche ift geoffenbart, jene geht auf den weltlichen oder bürgerlichen Staat, diese auf das Reich Gottes, bort gilt die Religion als Staats= mittel, um den menschlichen Gesetzen das Ansehen göttlicher Gebote zu verschaffen, damit fie für heilig gehalten und desto eifriger befolgt werden; hier gilt die Religion als Gottesherrschaft oder Theokratie. Im weltlichen oder burgerlichen Staat bildet die Religion einen Bestandtheil des Staates, in der Theofratie der Staat einen Bestandtheil der Religion, dort ift die Religion dem Staat untergeordnet, hier verhält es sich umgekehrt. Die heidnischen Religionen waren politischer Natur, die geoffenbarte Religion, insbesondere die biblifche, ift theofratisch. Die Träger dieser Offenbarung sind Abraham, Moses, Jesus. Die judische Theokratie ging unter im weltlichen Königthum, sie sollte wiederhergestellt werden durch den Messias, so haben es die Propheten verfundet. Diefer Meffias ift Jefus, deffen Werk und Aufgabe die Restauration der Theokratie war, die Gründ= ung eines meffianischen Reichs, deffen Herrlichkeit beginnen wird, wann er wiederkommt, mit dem Tage des Gerichts. Bahrend der Beit von feiner himmelfahrt bis zu feiner Wiederkunft, b. h. bis zur allgemeinen Auferstehung oder bis zum Ende diefer Welt, will er nicht herrschen, sondern nur lehren durch den Mund der Apostel und ihrer Nachfolger (der Bischöfe), der Inhalt der Lehre ift die Predigt vom fünftigen Reich, von Jefus als dem gegenwärtigen Er= lofer und fünftigen König, von Jefus als dem Meffias, furz gejagt von Jefus Chriftus. Die religiofe Wirksamkeit, welche die Lehre

bezwedt, ist unsere Wiederversöhnung mit Gott, wodurch wir porbereitet werden auf das fünftige Reich, die Wiederversöhnung ift die "Restauration des Bundes", die Vorbereitung ist "unsere Regeneration". Sie besteht darin, daß wir Gottes Willen thun, seine Gebote halten, die mit dem Naturgeset, darum mit dem Staatsgesetz oder dem Willen des Königs zusammenfallen, daß wir gute Unterthanen find im politischen Sinn. Go lange biefe Welt fteht. follen die Könige herrschen, dann kommt das Königreich bes Meffias; in diefer Welt kann der Glaube an Jefus Chriftus zum herrschenden Glauben, d. h. zur öffentlichen Religion, zur Glaubensgemeinschaft oder Kirche nur dadurch werden, daß ihn die Könige fanctioniren, daher kann es in dieser Welt keine andere driftliche Rirche geben, als die Staats= oder Landeskirche, deren Oberhaupt der Ronig ist fraft göttlichen Rechts (jure divino), deren Bischöfe lehren im Auftrage bes Königs oder im Namen St. Majestät (jure civili). So läßt Sobbes den driftlichen Glauben in die Form der englischen Sochtirche eingehen als die einzige, welche in dieser Welt ihm adaquat ift, b. h. als die einzige, die in die Staatsordnung bes Leviathan vollkommen paßt.

Die Kirche im Unterschiede vom Staat herrscht nicht, sondern gehorcht: es giebt nach göttlichem Recht keine Kirchenherrschaft. Die Kirche, die mit dem Staat zusammenfällt, kann nicht Weltkirche sein, sondern nur Staats= oder Landeskirche: es giebt nach göttslichem Recht keine katholische Kirche, kein Papstthum. Der Papst beansprucht seine Herrschaft als Stellvertreter Christi, aber es sehlen alle Bedingungen, um diesem Anspruch Rechtskraft zu geben: er hat dazu nicht die Vollmacht Christi, und wenn der Papst eine solche Vollmacht hätte, so würde sie nicht für diese Welt gelten, sondern erst für das künstige Reich, aber im künstigen Reich ist der Stellsvertreter Christi nicht der Papst, sondern Petrus. Darum hat der Papst gar keine Stelle.

Ist nun die christliche Religion unter denen, welche die Geltung göttlicher Offenbarung beanspruchen, die letzte und darum bestehende, so ist der christliche Staat im Sinne von Hobbes der Souverän, der frast seiner Machtvollkommenheit diese Religion zur Landeskirche macht und dadurch ihren öffentlichen Bestand sichert. Diese Kirche könnte nur gefährdet werden durch eine neue Offenbarung Gottes, aber eine solche Gefahr ist nicht zu fürchten, denn jede Offenbarung

Gottes ift ein Bunder, jede neue Offenbarung mußte ein Bunder fein, welches erlebt wird und ber bereits gegebenen Offenbarung, b. h. der bestehenden Religion nicht widerstreitet. Wunder werden nicht mehr erlebt, darum ist eine neue Offenbarung nicht zu erwarten, sondern es bleibt bei der vorhandenen, geschichtlich gegebenen, deren Urfunden die Bibel enthält. Die Geltung der geoffenbarten, d. h. ber driftlichen Religion fällt daber zusammen mit dem kanonischen Unsehen der heiligen Schrift, verordnet durch die Staatsgewalt. Der Wille des Souverans macht aus der Glaubensregel das Glaubens= gesetz, aus dem kanonischen Ansehen die kanonische Autorität, die öffentlich gilt und alle zur unbedingten Anerkennung verpflichtet. So fällt ber Glaube zusammen mit bem politischen Gehorfam. Es foll, was die Gesetze vorschreiben, geglaubt werden aus Unterthanen= bflicht. Es giebt bem Gefete gegenüber fein Gewiffen, auch fein religiofes. Damit wird die Innenseite des Glaubens tonlos, es fällt gegenüber der Glaubens= und Schriftautorität, welche der Staat macht, gar tein Gewicht auf die Seite der perfonlichen Ueberzeug= ung, die sich auf ihre Beil3- oder Bernunftbedürfnisse beruft. Damit ist auch die Vernunftkritif von dem Gebiete des autorisirten Glaubens ausgeschlossen. "Die göttlichen Geheimnisse", fagt Sobbes, "find wie die Villen, die nicht gekaut, sondern ganz heruntergeschluckt werden muffen."1 Das Bild ift fprechend. Bacon verglich die Glaubens= fate mit Spielregeln, Sobbes mit Billen; die Spielregeln muß man befolgen, wenn man mitspielen will, und fann sich derselben so ge= schickt als möglich bedienen, die Billen muß man nehmen um der Gesundheit willen, und es giebt nur eine Art des Gebrauchs: bas einfache Schluden. Beide mediatifiren die Religion durch die Politif; das ist das Thema, welches Bacon angedeutet und gelegentlich in seinen Effans behandelt, Sobbes bagegen zu feiner Aufgabe gemacht und instematisch durchgeführt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mysteria autem, ut pillula e — si deglutiantur integrae, sanant; mansae autem plerumque revomuntur. Lev. IV, cp. XXXII, p. 173.

## Biertes Capitel.

# Der Sensualismus: John Cocke. A. Die Wahrnehmung und deren Objecte. Die Elementarvorstellungen.

# I. Lodes Aufgabe und Zeitalter.

Daß alle menschliche Erkenntniß nur durch Erfahrung möglich sei, diesen Sat hatte Bacon zur Grundlage und Richtschnur seiner Lehren genommen. Wie muß die Erfahrung beschaffen sein, um durch wirkliche Einsicht in die Borgänge der Natur zur Ersindung zu führen? Wie kommt die Erfahrung zur Ersindung? In dieser Frage lag das Thema des neuen Organons, der Kern des baconsischen Problems. Im Hintergrunde erhebt sich die Frage: wie ist die Erfahrung selbst möglich? Wie kommen wir zur Erfahrung? Bacon hatte in der sinnlichen Bahrnehmung und dem natürlichen Berstande die Bedingungen gesehen, aus deren richtiger Function die Erfahrung hervorgeht, diese Bedingungen selbst hatte er nicht näher untersucht. Jest muß aus der Leistung auf die Kraft zurückgeschlossen und diese aus jener erkannt werden. Wenn alle Erkenntniß, deren der menschliche Geist allein fähig ist, in der Erfahrung besteht, worin besteht demgemäß die Fähigkeit oder Natur des menschlichen Geistes?

Diese Fragestellung liegt, wie man sieht, ganz in der Richtung der baconischen Lehre und ist durch dieselbe so bestimmt, daß sie in den Vordergrund rucken muß. Sie läßt sich durch baconische Vor= ichriften noch genauer faffen. Der Begrunder des Empirismus hatte oft und nachdrücklich erklärt, daß fich der menschliche Berstand, um richtig zu denken, aller vorgefaßten Begriffe vollkommen entschlagen muffe, er hatte von diesen abzulegenden Begriffen nicht einen aus= genommen; also giebt es nach ihm feinen Begriff, beffen der mensch= liche Berftand fich nicht entäußern könnte, keinen festgewurzelten, von der Natur unseres Berftandes unabtrennbaren, unserem Beifte angeborenen Begriff. Sollen alle Begriffe erft durch Erfahrung ge= wonnen werden, fo ift vor aller Erfahrung der menschliche Beift ohne alle Begriffe, ohne allen positiven Inhalt. Dieser Schluß ist durch Bacons Erklärungen nicht bloß gefordert, fondern bereits ge= macht, jogar wörtlich. Rach Bacons eigenen Borten foll fich der menschliche Verstand alle Begriffe aus dem Ropf ichlagen, er foll

sich vollkommen reinigen, leeren, zurückversetzen in seine ursprüngsliche, natürliche, kindliche Bersassung. Bacon selbst nennt diesen so gereinigten Berstand «intellectus abrasus» und vergleicht ihn mit einer Tenne, die gereinigt, geebnet, gesegt werden müsse: in dieser Arbeit bestand die negative Aufgabe seiner Philosophie, das erste Buch seines Organous beschäftigte sich ausdrücklich mit der Herstellsung dieser «expurgata, abrasa, aequata mentis arena». Wenn also Bacon nichts Unmögliches sordert, so ist der menschliche Geist von Natur gleich einer leeren Tasel, einem unbeschriebenen Blatt.

Dieser baconische Schlußsat ist der Punkt, von dem Locke ausgeht; die Bedingung, unter welcher Bacons Forderungen stehen, entshält schon die Aufgabe und Richtschnur für Lockes Untersuchung: die Nichteristenz angeborener Ideen. Ersahrung ist erworbene Erstenntniß, angeborene Ideen sind nicht erworbene, sondern ursprüngsliche oder angestammte Erkenntniß; daher muß die Ersahrungsphilossophie das Dasein angeborener Ideen völlig verneinen, dies hat sie in Bacon gethan, dessen Lehre von den Idolen sich in dem Sate summirt: "es giebt keine angeborenen Ideen". Das ist der Satz, auf den sich Locke gründet. Hier ist der Zusammenhang beider, Lockes Abhängigkeit von Bacon. Seine Lehre bildet einen Ring, der in die Kette der baconischen Grundgedanken eingreift.

Dadurch ist der ganze Charafter der lockeschen Untersuchungen angelegt und bestimmt. Alle Erkenntniß ift Erfahrung, diefe felbit ift nur möglich durch Wahrnehmung: der Empirismus bestimmt sich näher als Senfualismus. Alle Bilbung und Erfüllung des Geiftes, da es von Natur feine giebt, muß allmählich entstehen, und da aus der ursprünglichen Leerheit nichts entstehen kann, so bildet sich der menschliche Beist unter äußern Ginflussen, durch fortgesetzten Berfehr mit der Belt; die Erkenntnig entsteht aus Bedingungen, deren Stoff oder Material außer ihr liegt und unabhängig von ihr gegeben ift durch die Natur der Dinge. Sie entsteht aus der Nichterkenntnig. Die Entstehungsweise der menschlichen Erkenntniß ist daher bei Locke nicht generatio ab ovo, was sie bei Leibniz sein wollte, sondern. generatio aequivoca. Es giebt feine natürliche Erfenntniß im Sinne einer ursprünglich gegebenen, sondern nur eine natürliche Geschichte der menschlichen Erkenntniß im Sinne einer allmählich gewordenen. Diese darzuthun ift die eigentliche Aufgabe der lodeschen Philosophie: fie beschreibt die Naturgeschichte des menschlichen Berftandes.

nachdem sie bewiesen, daß die Natur des Berstandes ohne Geschichte, b. h. ohne Berkehr mit der Welt, ohne Erfahrung und Erziehung, vollkommen leer ist.

In der Fassung dieser Aufgabe erkennen wir nicht bloß seine Abkunft von Bacon, sondern auch seine Verwandtschaft mit Hobbes. Dieser lehrt die natürliche Entstehung des Staats, Locke die der Erkenntniß, beide im Sinne der generatio aequivoca: Hobbes erstlärt den Staat aus Bedingungen, die nicht Staat, nicht einmal dem Staat analog, vielmehr dessen vollkommenes Gegentheil sind; Locke erklärt die Erkenntniß aus Bedingungen, die nicht Erkenntniß sind, auch nicht dieselbe präsormiren, sondern sich zu ihr verhalten, wie das Leere zum Bollen. Hobbes nimmt zu seinem Ausgangspunkte den Naturzustand des Menschen, Locke den des menschlichen Geistes: dieser status naturalis ist bei beiden, dort verglichen mit dem Staat, hier verglichen mit der Erkenntniß, gleich einer tabula rasa.

Un Lockes Ramen knüpft fich ber wichtigste Streit, ben bie neuere Philosophie über die angeborenen Ideen geführt hat: Bacon und Locke haben sie verneint, Descartes und Leibnig haben sie vertheidigt, Lode gegen Descartes, Leibnig gegen Lode, dieser steht in ber Entwicklung der Streitfrage über die angeborenen Ideen awischen Descartes und Leibnig, jenen bekampfend, von diefem bekampft. Das Studium der Schriften Descartes' hatte feinen philosophischen Beift, ben der scholastische Unterricht in Orford leer gelassen, geweckt und durch den erregten Gegensat in die Richtung Bacons geführt, in welche seine naturwissenschaftlichen und medicinischen Studien ein= ftimmten. Dann gab eine wiederholte Beobachtung den Unftog ju dem Wert, welches ihn in der reifsten Kraft seiner Jahre dauernd beschäftigte und zum Philosophen seines Zeitalters machte. Er hatte in Orford öfter ftreitige Erörterungen gelehrter Freunde mitange= hort und dabei erfahren, wie der gange Streit weniger in den Borstellungen als in den Worten begründet und folchen unfruchtbaren Wortstreitereien, die das Gebiet der Philosophie bevölkern, nur da= ·durch ein Ende zu fegen fei, daß man den Urfprung der Worte aus den Borftellungen und den Urfprung der Borftellungen felbft auf das genaueste untersuche. Das Wissen ift an Urtheile und Gape, biefe an Worte, diese an Vorstellungen gebunden. Go fah Locke eine analytische Untersuchung vor sich, die in eine Reihe von Fragen zerleat werden mußte, deren erste und fundamentale auf den Ursprung unserer Vorstellungen gerichtet war. Das Werk, das aus dieser Urbeit hervorging, war sein "Bersuch über den menschlichen Verstand" in vier Büchern, von denen die beiden ersten die Natur der Vorstellungen, das dritte die der Worte, das letzte die der Erkenntnis darthun sollte; der erste Plan des Werks fällt in das Jahr 1670, die Vollendung in das Jahr 1687, die Veröffentlichung in das Jahr 1690, kurz vorher war ein Auszug in französischer Sprache, übersetzt von Le Clerc, in der Bibliothèque universelle erschienen. Als Locke die Idee zu diesem Werk saste, war er 38 Jahre alt, er war 57, als er es veröffentlichte; ebenso alt war Kant, als er seine Vernunstskritt herausgab.

Lockes Lebenszeit umfaßt zweiundsiebenzig Jahre und reicht vom 29. August 1632 bis zum 28. October 1704. Bir unterscheiden drei Abschnitte. Die ersten zweiunddreißig Jahre umfassen seine Kindheit in Brington, die Schulzeit in Bestminster, die Studien in Oxford, er wird Baccalaureus (1651), Magister (1658) und wendet sich von den Scholastistern zu Descartes, im Gegensaße zu welchem er die baconsische Richtung ergreist und sich den naturwissenschaftlichen, insbesons dere den medizinischen Studien zuwendet, die er mit Eiser und Ersfolg betreibt.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin (1664), wohin er den englischen Gesandten William Swan als Legationssecretar an den Sof bes großen Kurfürsten begleitet hatte, fehrt er nach Drford gurud. Ein ähnliches Verhältniß, wie das zwischen Sobbes und Lord Cavenbish (seit 1613 Grafen von Devonshire) bildet sich im Jahre 1666 zwischen Locke und Lord Anthony Ashley (seit 1672 Grafen von Shaftesburn), nur daß Lodes Berhältniß perfonlich höher und freundschaftlicher gerichtet ist, als das des Hobbes; Locke ist der ärztliche und pädagogische Rathgeber; er wird der Erzieher des Sohnes und wählt diesem die Gattin, später des Enkels, der als Berfaffer der «characteristics» fich unter den philosophischen Schöngeistern Englands einen berühmten Namen gemacht hat. Durch sein Berhältniß zu Lord Afhlen tam Lode wiederholt zu staatsmännischen Aufgaben und Amtern. Bald nach dem Antritt seiner Regierung hatte Karl II. die nordamerikanische Proving Karolina acht englischen Lords geschenkt, darunter war Ashlen. Lode erhielt den Auftrag, die Verfassung zu entwerfen, er that es und nahm in seinen Entwurf, den die Lords bestätigten (1669), solche Grundfätze religiofer Tolerang auf, wonach die Religion nicht eine

Sache des Staats, sondern lediglich der Gemeinden fein follte, deren Bekenntnig und Cultus im weitesten Umfange beiftischer Borftellungsweise der Staat zu dulden und anzuerkennen die Pflicht habe. Sier wurde jene Trennung von Staat und Kirche grundsätlich ausge= fprochen, die sich Nordamerika zu eigen gemacht hat. Im Jahr 1672 wurde Afhlen Graf Shaftesburn und Großtanzler von England, im Sahr 1679 Premierminister, beidemal erhielt Lode ein Secretariat, beidemal dauerte seine Amtsführung so furz als die des Grafen, der fehr bald mit der Hofpartei zerfiel und zulett nach einer Berhaftung fich in England nicht mehr sicher fühlte. Er ging nach Holland (1682), wohin Locke ihn begleitete; hier ftarb Chaftesbury ichon im folgenden Sahre. In diesen zweiten Lebensabichnitt Lodes fallen feine Reisen nach Frankreich, auf der ersten begleitete er den Grafen Northumberland (1668), auf der zweiten, die er um seiner Gesundheit willen ins fübliche Frankreich unternahm (1675), lernte er in Montvellier Berbert den nachmaligen Grafen Bembrote fennen, dem er fpater fein Hauptwerk gewidmet hat. Die letten fünfzehn Lebensjahre (1689 bis 1704) find für seinen philosophischen Ruhm die wichtigsten, es ift die Zeit der Ernte; jest empfängt die völlig gereiften Früchte seiner Arbeiten das durch eine große politische Rrifis zur Aufnahme dieses Philosophen gründlich vorbereitete und gereifte England. In den ersten fünf Jahren dieses letten Abschnittes veröffentlicht Lode seine Werke, in dem folgenden Lustrum (1695-1700) bekleidet er im Ministerium des Handels und der Colonien noch einmal ein Staatsamt, bis seine schwache Gesundheit das Klima Londons nicht mehr verträgt; die letten funf Sahre lebt er größtentheils in freier und gaftlicher Muge in der Grafichaft Effer zu Dates im Saufe des Ritters Masham, deffen Frau, eine Tochter des Philosophen Cudworth, nach Lodes Grundsäten ihre Kinder erzog und die Zeugin seines Todes war.

Lockes philosophische That fällt zusammen mit einer der wichtigsten Epochen Englands, dem Sturze Jakobs II., dieses letten und schlechtesten Königs aus dem Hause Stuart, das auf dem Throne Englands in keinem seiner Herrscher eine einzige wirkliche Regentenstugend bewiesen; unter Karl II. hatte die Frivolität geherrscht, unter seinem Bruder Jakob II., dem noch gesunkenen Enkel Jakobs I. (was viel sagen will), wagte die Bigotterie und der Despotismus in der unsähigsten Form den letten Versuch gegen England, der durch die

jämmerliche Person des Königs und den Widerstand ber Nation ganglich scheiterte. Wilhelm von Oranien im Bunde mit dem englischen Bolk brachte ben Sieg ber politischen und religiösen Freiheit und empfing die Krone, die nach zweimaliger feiger Flucht des letten Stuart (December 1688) das Parlament den 22. Januar 1689 für erledigt erklärt hatte. Diesen Act vollzieht die "englische Revolution", ein Sahrhundert vor der frangofischen. Gin Sahr vor dem Ausbruch der Krisis hatte Locke sein Sauptwerk vollendet, ein Jahr nach jener Umwandlung, die in England das constitutionelle Königthum neu be= grundet und feststellt, wurde es veröffentlicht. Die Widmung ift vom 24. Mai 1689. Es bildet einen wesentlichen Bestandtheil der burch den Namen Wilhelms III. bezeichneten Epoche, es verhält fich zur englischen Revolution, wie Kants Bernunftfritik zur frangofischen. Lodes Berson und Denkweise stimmt gang in das Zeitalter Bilhelms III., er hatte seit 1682 in Holland gelebt, von Jakob II. verfolgt, fälschlicherweise aufrührerischer Handlungen verdächtigt, burch die geforderte Auslieferung in seiner persönlichen Sicherheit dergestalt bedroht, daß er in Holland felbst sich verbergen mußte; nach der Entthronung Jafobs war er mit dem Geschwader, das die Pringeffin von Oranien nach England führte, in fein Baterland gu= rückgekehrt (Februar 1689). Rach der Herausgabe des Hauptwerks folgt in einer Reihe von Schriften die Anwendung feiner Lehre auf Politik, Religion, Erziehung. Seine beiden Abhandlungen über Regierung, seine nationalökonomischen Betrachtungen über Münzwesen, den Bedürfniffen und Fragen der Zeit entsprechend, erschienen 1691, die Gedanken über Erziehung 1693, die Schrift über die Bernunft= mäßigkeit des Chriftenthums 1695; mit diesem Werk und dem Berjuch über den menschlichen Verstand hängen genau seine Briefe über Tolerang zusammen, von denen der erste (1685 geschrieben) 1689 in lateinischer Sprache erscheint, der zweite 1690, der dritte 1692, der lette durch seinen Tod unterbrochen wird. Der erste dieser Briefe war an Limborch, einen Freund Lockes, Professor der Theologie bei den Remonstranten in Umfterdam, gerichtet, den Locke, wie sich felbst. auf dem Titel der Schrift durch Initialen bezeichnet hatte; die des Berfaffers bedeuten: "John Lode aus England, Freund des Friedens, Feind der Berfolgung". Der Hauptgegner der Toleranzbriefe, gegen deffen wiederholte Angriffe Locke die drei letten schrieb, war Jonas Proaft, ein Theologe in Orford; der andere theologische Gegner, der

seine Schrift über das Christenthum als einen Stütpunkt des Deismus bekämpste, war Stillingsleet, Bischof von Worcester. In Holsland hatte Descartes seine philosophische Einsiedelei gesunden, Spinoza seine Heimen gehabt, bevor Locke hier ein Ashl suchte, er war in demsselben Jahr mit Spinoza geboren, er kam fünf Jahre nach dessen Tode nach Holland und vollendete hier sein Hauptwerk, zehn Jahre nachdem Spinozas Hauptwerk erschienen.

# II. Lösung der Aufgabe.

#### 1. Urfprung ber Borftellungen.

Daß alle Erkenntniß bloß in der Erfahrung bestehe und aus ihr folge, hatte der Empirismus in Bacon erklärt und damit jeden Ansspruch auf eine nicht durch Erfahrung erworbene, sondern ursprüngsliche, der menschlichen Seele angestammte Erkenntniß verworsen: die Annahme sogenannter angeborener Jdeen oder Grundsätze. In diesem Punkte den baconischen Empirismus gegen Descartes zu rechtsertigen ist Lockes erste Aufgabe. Es giebt keinerlei angeborene Grundsätze, weder theoretische, noch praktische, noch religiöse, es giebt keine im Urbesitz der Seele vorhandene natürliche Erkenntniß, Moral, Resligion. "Boher der gesammte Stoff der Vernunft und Erkenntniß stammt? Darauf antworte ich mit einem Worte: aus der Erfahrsung; in ihr ist unsere ganze Erkenntniß gegründet, aus ihr solgt sie als ihrem letzten Grunde."

Versteht man unter angeborenen Wahrheiten die natürliche Fähigkeit, solche Einsichten zu gewinnen, so ist darüber kein Streit, aber die Fähigkeit zu erwerben ist noch nicht der Erwerb, man kann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rode's Berfe finb: An essay concerning human understanding in foor books. London 1690.

Two treatises on government. Some considerations of the consequences of lowering the interest and raising the value of money, in a letter sent to a member of parliament 1691.

Some thoughts concerning education. 1693.

The reasonableness of christianity, as delivered in the scriptures. 1695. Epistola de tolerantia ad clarissimum virum T. A. R. P. T. O. L. A. (theologiae apud remonstrantes professorem, tyrannidis osorem, Limburgium Amstelodamensem) scripta a. P. A. P. O. J. L. A. (Pacis amico, persecutionis osore Joanne Lockio Anglo). 1689.

Second letter for toleration, 1690. Third letter, 1691. The works of John Locke in three volumes, fol. London 1714.

<sup>2</sup> Ess. II, ch. 1, § 2.

daher unter angeborenen Wahrheiten nur verstehen, daß gewiffe Sate, feien es Erkenntnigprincipien oder sittliche Regeln, von Natur dem menschlichen Berftande inwohnen. Run fann "im Berftande sein" nichts anderes bedeuten als "verstanden sein" oder im Lichte des Bewußtseins liegen, weshalb angeborene Bahrheiten jedem menichlichen Verstande auf gleiche Beise einleuchtend sein muffen. Diese Folgerung wird an der Erfahrung zu Schanden, fie scheitert an fo vielen negativen Instanzen. Bas man als angeborene Bahrheiten anzuführen pflegt, wie z. B. den Sat des Widerspruchs, ift in feiner Allgemeinheit nur den wenigsten bekannt und einleuchtend. Was also macht eine Bahrheit zur angeborenen? Die allgemeine Zustimm= ung! Aber es giebt thatsächlich keine folche Uebereinstimmung, und wenn fie ware, könnte fie nur durch allmählichen Bernunftgebrauch zu Stande gekommen fein, also auf einem Bege, ber nicht fur, fondern gegen das Angeborensein Zeugniß ablegt. Auf diesem Wege werden alle Wahrheiten gefunden. Sollen angeborene Bahrheiten diejenigen fein, welche durch Vernunftgebrauch fei es mit der Zeit oder fofort ent= bedt werden, so mußte es Legionen solcher Wahrheiten geben, mas niemand behauptet. Man wird doch nicht meinen, daß ein Rind zu der Einsicht, daß füß nicht bitter und gelb nicht roth ist, erst dadurch fommt, daß es den Sat des Widerspruchs auf diese Vorstellungen anwendet. Sind also die sogenannten angeborenen Wahrheiten nicht vor ihrer Erkenntniß, diese aber in allen Fällen, wo fie überhaupt weder alle Vorstellungen angeboren oder keine. Dies gilt von den eintritt, so viel später als die einzelnen Borftellungen, so sind ent= Grundfäßen des Erfennens so gut als von denen des Handelns. Auch die sittlichen Regeln sind feine angeborenen Normen, sondern Brobucte der Bildung und Erziehung, wir bringen nicht das Gewiffen mit auf die Welt und in ihm ausgeprägt die Vorstellungen von Recht und Unrecht, sondern diese Borstellungen entstehen und bilden sich, wie alle übrigen, und damit erst entsteht, was wir Gewissen nennen. Es ist nichts anderes, fagt Lode, als "unfere eigene Meinung von der moralischen Richtigkeit oder Verkehrtheit unserer Handlungen".2

Wir haben einen Vorrath von Vorstellungen: das ist die zu erstlärende Thatsache. Bon dieser Vorstellungswelt ist uns nichts ansgeboren, sondern alles entstanden und erworben: diese negative Eins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. I, ch. 2, § 1-18. - <sup>2</sup> Ess. I, ch. 3, § 8.

sicht giebt der Erklärung die Richtschnur. Wir haben in uns nur die Fähigkeit, Vorstellungen zu empfangen und zu bilden, wir können keine schaffen, sondern sind in aller Vorstellungsbildung angewiesen auf das gegebene (nicht angeborene, sondern empfangene) Material. Wir verhalten uns zunächst nur empfangend oder wahrnehmend, in dieser Wahrnehmung liegt die Quelle aller Erfahrung, aller Erkenntsniß. Was wir wahrnehmen ohne irgendwelche willkürliche Zuthat, das bildet die ersten, nicht weiter aufzulösenden, darum einsachsten Bestandtheile oder Elemente unserer Vorstellungswelt.

Daß es keine angeborenen Ideen giebt, die Beweissührung diese Sabes bildet die negative Grundlage der lockeschen Lehre; die positive Grundlage derselben ist die Lehre von den Elementarvorstellungen. Die Seele ist wie ein "weißes unbeschriebenes Blatt", welches die Schreibenden eichen nicht in sich trägt, sondern von der Hand des Schreibenden empfängt: "sie gleicht", sagt Locke, "einem dunkeln Kaum, der durch einige Deffnungen Bilder von außen ausnimmt und die Kraft hat, sie in sich sestzuhalten". Ohne Bild zu reden: es giebt nur eine Duelle, aus welcher unsere Vorstellungen kommen, die Wahrnehmung, deren unmittelbare Objecte in Ansehung aller übrigen Vorstellungen die ersten und darum einsachsten sind.

# 2. Sensation und Reflegion. Die Clementarvorftellungen.

Nun wird unser Wahrnehmungsvermögen erregt durch Borsgänge in und außer uns, welche letztere, da sie unsere Sinnesorgane afsiciren und durch die Nerven in das Gehirn, "dieses Audienzzimmer der Seele", geleitet werden, wo sie die Wahrnehmung empfängt, sinnsliche Vorgänge heißen. Demnach unterscheidet sich unsere Wahrnehmsung in äußere (sinnliche) und innere oder "Sensation und Resslerion", durch jene nehmen wir wahr, was von außen auf unsere Sinne einwirkt, durch diese, was in uns selbst geschieht. Mit dieser Unterscheidung wird nichts weiter erklärt, sondern nur die Thatsache, in der unsere Wahrnehmung besteht, ausgedrückt und beschrieben. Man sieht leicht, daß wir in uns nur wahrnehmen können was gesschieht, und daß alles innere Geschehen durch Empfindungen veranslaßt wird; wir müssen etwas empfinden, um etwas zu begehren, um

 $<sup>^1</sup>$  Ess. II, ch. 1, § 2, unb II, ch. 11, § 17. —  $^2$  Ess. II, ch. 3, § 1, ,,the minds presence-room".

eine Vorstellung vom Begehren selbst zu haben; ohne die Sensation würde es niemals zu Objecten kommen, welche die Reflexion vorstellt.

Alle Elementarvorstellungen oder einfache Ideen sind demnach bie unmittelbaren Objecte entweder bloß der Sensation oder bloß der Reflerion oder beider. Da nun die sinnlichen Wahrnehmungs= objecte sich an die verschiedenen Sinne vertheilen, so muffen innerhalb der Genfation folche Borftellungen, die blog durch einen Sinn wahrgenommen werden können, von solchen unterschieden werden, die (nicht bloß einem, fondern) mehreren angehören. Demnach zerfallen fämmtliche Clementarvorstellungen in folgende vier Rlaffen: fie find bie unmittelbaren Objecte 1) blog der Gensation vermöge eines Sinnes, 2) bloß der Sensation vermöge mehr als eines Sinnes, 3) bloß der Reflegion, 4) sowohl der Sensation als der Reflegion.1

Die Vorstellungen des Lichts und der Farben sind nur durch bas Gesicht, die der Laute und Tone nur durch das Gehör, die des Sugen, Bittern, Sauern u. f. f. bloß durch den Geschmack, die der Dufte nur durch den Geruch, die des Ralten, Warmen, Sarten, Beichen, Glatten, Rauhen u. f. f. bloß durch das Gefühl möglich. Dies find die Fälle und Beispiele der erften Urt. Unter den Elementar= vorstellungen dieser Klasse hebt Locke eine besonders hervor: die der Solidität (Undurchdringlichkeit), wahrnehmbar nur durch das Gefühl oder den Tastsinn; das Object dieser Wahrnehmung ist der Rörper, sofern er den Raum erfüllt und jedem Angriff Widerstand leistet, womit der Unterschied der körperlichen von der bloß räum= lichen Ausdehnung einleuchtet, welchen Descartes verneint hatte.2

Die Borftellungen des Raumes, der räumlichen Ausdehnung und Beränderung, der Figur, Bewegung und Ruhe sind wahrnehmbar so= wohl durch den Gesichts= als durch den Tastsinn, daher Fälle und Beispiele der zweiten Rlasse. Unsere eigene Thätigkeit ist vorstellend und begehrend, denkend und verlangend, Berstand und Wille. Das Behalten, Unterscheiben, Begründen, Urtheilen, Wiffen, Zweifeln, Glauben find Arten des Denkens. Diese Borstellungen sind unmittel= bare Objecte der Reslerion und bezeichnen die dritte Klasse der ein= fachen Ideen.3

Die Borftellungen der Luft und Unlust, der Existenz, Ginheit und Rraft find unmittelbare Objecte sowohl der Sensation als Re= flerion. Bas wir mahrnehmen, fei es von außen oder innen, stellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 3, § 1. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 4, — <sup>3</sup> Ess. II, ch. 5 und 6.

wir als wirklich vorhanden vor, als Eines, jede Veränderung als Wirkung oder Acuberung einer Kraft; jede Veränderung, es seien die Vorgänge der Bewegung außer uns oder der Vorstellungen in uns, enthält die Unterschiede der Succession, d. h. die Vorstellung der Zeit, die demnach ein unmittelbares Object (einfache Idee) sowohl der äußeren als inneren Wahrnehmung ausmacht, hauptsächlich der inneren, da ja auch die Bewegung oder äußere Veränderung in einer Succession von Vorstellungen besteht.

Wir heben aus dem Reich der Elementarvorstellungen drei als besonders wichtig hervor: die Vorstellungen des Körpers, des Raumes, der Zeit; die des Körpers (Solidität) fällt bloß in die Sensation, in das Gebiet eines Sinnes, des Tastsinns; die des Raumes fällt bloß in die Sensation, in das Gebiet mehrerer Sinne, des Gesichts= und Tastsinns; die der Zeit fällt in das Gebiet der Sensation und Resserion, vornehmlich in das der letzteren, sosern dieselbe alle Vorsstellungen, auch die sinnlichen, als innere Vorgänge umfaßt.

Damit hat Locke das Fundament seiner Lehre gelegt. Er hat durch Analhse die Elementarvorstellungen aufgesunden, die sich zu unserer gesammten Borstellungswelt und Erkenntniß verhalten, wie das Alphabet zur Sprache, wie die Grundzahlen zum Rechnen und die geometrischen Elemente zur Mathematik. Man zeige mir, sagt er, ein Borstellungselement, das aus einer anderen Quelle stammt als der Wahrnehmung, der äußern und innern; man zeige mir unter allen übrigen Borstellungen eine, die nicht aus jenen Borstellungselementen besteht.

Unsere gesammte Vorstellungswelt zerfällt bennach in zwei große Alassen: Clementarvorstellungen und componirte Vorstellungen, einsfache (simple ideas) und zusammengesetzte (complex ideas). Wir wissen, welches die einfachen sind. Welcher Art sind die zusammensgesetzten? Wie werden sie gebildet, da sie durch die bloße Wahrsnehmung nicht gebildet werden?

# 3. Die primaren und fecundaren Qualitäten.

Indessen muß zuvor die Geltung oder der Erkenntniswerth der einfachen Vorstellungen näher bestimmt werden. Wie verhalten sich unsere unmittelbaren Bahrnehmungsobjecte zu den wirklichen Ob-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 7, § 9. Agl. über bie Zeit II, ch. 14, § 6. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 7, § 10.

jecten, zu den unabhängig von unserer Wahrnehmung existirenden Dingen? Da wir uns zu den einfachen Borstellungen nicht schaffend, fondern blog empfangend oder passiv verhalten, so hat jede derselben in unserer Wahrnehmung den Charafter des Gegebenen und Bofitiven, gleichviel, ob wir Barme oder Ralte fühlen, Schatten oder Licht seben, wir stellen etwas Bestimmtes vor, bas die Wirkung einer Thätigkeit, die Meußerung einer Rraft fein muß. Diefe Rraft gehört den von unserer Wahrnehmung unterschiedenen und unabhängigen Objecten, fie ift die Eigenschaft der Dinge. Also wird gefragt: wie verhalten fich unfere einfachen Borftellungen zu den Gigenschaften der Dinge?1

Da innerhalb der Reflexion das unmittelbare Object unserer Wahrnehmung wir selbst sind in dem bestimmten Ausdruck unserer Thätigkeit, so ift flar, daß wir hier unsere eigenen Kraftäugerungen oder Eigenschaften unmittelbar vorstellen. Die obige Frage betrifft daher näher das Verhältniß unserer einsachen Vorstellungen zu ben Dingen außer uns, d. h. unserer Sensation zu den Körpern und deren Eigenschaften. Die Frage ist: ob unsere Sensationen die Eigenschaften ber Körper vorstellen, wie sie sind, oder nicht? Anders ausgedrückt: ob unsere sinnlichen Vorstellungen den Eigenschaften der Körper ähn= lich, ob sie deren Abbilder sind oder nicht?

Unterscheiden wir mit Locke zwei Arten förperlicher Gigenschaften: folche, die den Körpern unter allen Umftanden gutommen und von deren Dasein unabtrennbar sind, und solche, welche die Körper nur unter gewiffen Umftänden und beziehungsweise haben als Wirkungen, die ein Körper auf einen andern ausübt oder von einem andern em= pfängt. Jene nennt Lode "primare Qualitäten", diese "fecundare". Es liegt in der Ratur der Rorper, daß fie den Raum er= füllen, alfo Raumgröße und Solidität haben, theilbare und bewegbare Maffen find, daher Ausdehnung und Solidität, Bewegung und Ruhe, Figur und Bahl die ursprünglichen oder primären Eigenschaften der Körper ausmachen. Diese Eigenschaften werden von uns vermöge ber Sensation entweder bloß durch das Gefühl, wie die Solidität, oder durch Gesichts= und Taftfinn, wie Ausdehnung, Geftalt, Be= wegung, vorgestellt; diese Borstellungen sind den wirklichen Eigen= schaften der Körper ähnlich und vermöge derselben ist uns die körper=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 8, § 1-5.

liche Natur erkennbar. Dagegen alle übrigen Sensationen, wie Farben und Töne, Geruchs- und Geschmacksbeschaffenheiten, Wärme und Kälte, Härte und Weichheit u. s. f., sind Wirkungen der Körper auf die Sinnesorgane unserer Wahrnehmung, subjective Empfindungszustände, die mit der Natur oder Wirkungsweise der Körper selbst keine Aehnlichkeit haben. Diese Wirkungsweise ist eine Art Bewegung. Welche Aehnlichkeit hat unsere Licht-, Farben-, Tonempfindung u. s. s. mit der Bewegungsart, die sie verursacht, ohne daß wir sie wahrnehmen? Diese Sensationen sind daher secundäre Qualitäten, die Locke wieder in zwei Arten unterscheidet, je nachdem die Vorstellung einer solchen Eigenschaft unmittelbar oder durch die Einwirkung eines Körpers auf einen andern bewirkt wird, wie wenn Sonnenlicht das Wachs bleicht oder Feuer das Blei slüssig macht; die erste der secundären Qualitäten nennt Locke "unmittelbar wahrnehmbar", die zweite "mittelbar wahrnehmbar".

Es giebt demnach drei Arten der Borftellung förperlicher Eigen= schaften: 1) die unmittelbare Borstellung primarer Qualitäten, 2) die unmittelbare Vorstellung secundarer Qualitäten, 3) die mittel= bare Borftellung secundärer Qualitäten. Bermöge der erften Art stellen wir vor, was die Körper in Wahrheit sind, gleichviel ob wir fie wahrnehmen oder nicht, vermöge der zweiten, was fie in Beziehung auf unsere Wahrnehmung sind und ohne dieselbe nicht sind, ver= moge der dritten, wie sie aufeinander wirken. Die primaren Qualitäten find die mahren Eigenschaften der Rörper, die fecundaren Qualitäten erfter Art find die finnlichen Gigenschaften, die ber zweiten find die Rräfte. Die Borftellung der wahren Eigenschaften ist und gilt als den Körpern ähnlich, die der sinnlichen ist den Körpern nicht ähnlich, aber gilt bafür, wir bilden uns ein, die Körper seien gelb, roth, füß, sauer, hart, weich u. f. f., die der Kraftwirkungen eines Körpers auf den andern ist den betreffenden Körpern weder ähnlich noch gilt sie dafür, denn niemand glaubt, daß fluffiges Blei eine Aehnlichkeit mit dem Feuer oder gebleichtes Bachs eine Aehn= lichkeit mit der Sonne hat.2

Sind nun alle Qualitäten Birkungen der Körper, beren Birkungsweise allein in den verschiedenen Arten der Bewegung besteht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 8, § 8-10, § 26, "secondary qualities immediately perceivable" unb "sec. qual. mediately perceivable". — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 8, § 23. 24.

bedingt durch Gestalt, Masse und Massentheilchen, so müssen aus diesen primären Qualitäten die secundären abgeleitet werden, es giebt daher zur Erklärung der Phänomene der Körperwelt keine andere Ersklärungsart als die mathematisch-mechanische. Dier sinden wir Locken in Uebereinstimmung mit Newton, seinem großen Zeitgenossen und Landsmann.

Wir können schon hier aus der lockeschen Lehre ein wichtiges Ergebniß vorwegnehmen: alle unsere Erkenntnisobjecte sind Wahrnehmungsobjecte oder Vorstellungen, deren Elemente die einsachen Vorstellungen, rücksichtlich der Körperwelt die Sensationen sind; daher giebt es überhaupt eine Erkenntniß nur der Eigenschaften, nicht der Substanz der Dinge, nur ihrer Erscheinungen, nicht ihres Wesens. Es giebt in diesem Sinn keine Metaphysik.

1.

| Elementarvorstellungen (einfache Ibeen)                              |                                                                                 |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Wahrnehmung                                                          |                                                                                 |                   |  |  |  |  |
| Sen                                                                  | Reflexion                                                                       |                   |  |  |  |  |
| durch einen Sinn:<br>Farben<br>Töne<br>Geruch<br>Gefchmack<br>Gefühl | burch mehrere Sinne:<br>Raum<br>Ausbehnung<br>Figur<br>Zahl<br>Bewegung<br>Ruhe | Denken und Wollen |  |  |  |  |

Sensation und Reflexion

<sup>1</sup> Ess. II, ch. 8, § 13. — 2 Jur Uberficht ber lodeschen Lehre von ben Elementarvorstellungen biene folgendes Schema:

# Fünftes Capitel.

# B. Der Verftand und deffen Objecte. Die zusammengesehten Vorftellungen.

# I. Die Stufen ber Bahrnehmung.

Bir tennen die Grundvorstellungen, die Clemente aller übrigen Ideen, die Locke zusammengesett oder complex nennt, wie jene ein= fach. Zu den einfachen Vorstellungen verhalten wir uns blok em= pfangend oder passiv, zu den zusammengesetzten dagegen bildend oder activ. Wo ist dazu die Bedingung? Wo ist das vorstellungbildende oder componirende Vermögen, da es die bloße Wahrnehmung nicht ift und wir durch kein anderes Bermögen Borstellungen erhalten tonnen als bloß durch die Wahrnehmung? Was in unserem Berstande ist, kommt aus der Wahrnehmung, aber wie kommt die Wahr= nehmung selbst zu Verstande? Das ist die Frage, die der Lehre von ben zusammengesetzten Vorstellungen nothwendig vorausgeht. Es muß gezeigt werden, daß die Bedingungen, die zum Berftehen nöthig find, aus der Wahrnehmung folgen, daß diefe die erfte Stufe des Wissens bildet, von der kein Sprung, sondern ein naturgemäß abgeftufter Beg weiterführt. Es ift gewiß, daß in der Bahrnehmung sich das thierische Leben von der übrigen Natur unterscheidet, daß die menschliche Wahrnehmung in ihrem Fortgange eine Stufe er= reicht, wo sie die thierische hinter sich zurückläßt und deren Horizont überschreitet. Lodes Untersuchung handelt nur von der mensch= lichen Wahrnehmung.1

2.

# Cinface Borstellungen der Sensation Qualitäten der Körper primäre fecundäre Solidität unmittelbare mittelbare Ausdehnung figur Jahl Bewegung und Kuhe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 9.

#### 1. Gebächtniß.

Die Wahrnehmung fann ihre Borftellungen nicht schaffen, bar= um auch nicht zerftören. Die Borftellungen fommen und gehen, fie vergeben zeitlich, aber fie werben nicht gerftort im Ginne der Bernichtung, sie dauern in der Wahrnehmung fort, d. h. sie werden behalten, fei es, daß ber gegenwärtige Eindruck burch Betrachtung feftgehalten oder ber vergangene Gindruck burch Wedächtniß wieder vergegenwärtigt wird. Es bedarf außer oder neben der Wahrnehmung feines besonderen Behaltungsvermögens, die Wahrnehmung felbst ift, da fie feine der empfangenen Borftellungen zerftoren fann, er= haltend und darum behaltend. Das Gedächtniß ist nichts anderes als die Wahrnehmung vergangener Vorstellungen, sie ist deren Wieder= vergegenwärtigung, Wiederholung, Reproduction. Natürlich werden nicht alle Vorstellungen in derfelben Stärke behalten, der im Bebächtniß wiederholte Eindruck ist nie fo stark, als der erste unmittel= bar empfangene. Mit den Gradunterschieden der schwächeren und ftärkeren Erinnerung sind zahllose Abstusungen gegeben; wir er= leben eine Menge Borstellungen, die sich mit der Zeit völlig ver= dunkeln und nie wieder hervortreten, fie find gestorben und liegen in ber Seele begraben. Es geht, fagt Lode finnig, mit den Borftellungen unserer Rindheit, wie oft mit unseren Rindern: fie sterben vor uns. Die menschliche Seele hat auch ihre Gräber, hier und da fteht noch ein verwittertes Denkmal, aber die Inschrift ift nicht mehr zu lefen. Je öfter und beständiger dieselben Gindrucke wiederkehren, fei es burch lebung oder Erfahrung, um so fester und unvergeflicher werden fie dem Bedächtniß eingeprägt und bleiben in ihm ftets gegenwärtig. Das ift im eminenten Grade der Fall mit unserer Vorstellung der Körperwelt, die wir ftets haben, namentlich was die constanten ober primären Eigenschaften der Körper betrifft.2

Das Gedächtniß ist die Wahrnehmung gleichsam als zweites Gessicht, "zweite Wahrnehmung (secondary perception)", wie Locke treffsend sagt, weniger passiv als die erste, welche unwillkürlich empfängt, während das Gedächtniß schon freiwillig handelt, so oft die Seele sich gewisse Vorstellungen zurückrusen will. Darum ist im Gedächtsniß mehr psychische Selbstthätigkeit enthalten und frei geworden, als in der bloßen Wahrnehmung; es ist schon Geistesgegenwart, deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 12, § 1. - <sup>2</sup> Ess. II, ch. 10, § 1-6.

höchster Grad kein Vergessen wirklich bewußter Vorstellungen kennt. Pascal soll bis zum Versall seines Körpers diese höchste Gedächtnißstärke gehabt haben; das äußerste Gegentheil davon ist die Stupidität, bei welcher der Gedächtnißproceß so langsam vor sich geht, daß es zu einer eigentlichen Wiederbelebung der Vorstellungen nicht kommt.

#### 2. Urtheil.

Vermöge des Gedächtnisses erweitert sich die Wahrnehmung zu einem Vorrath von Vorstellungen, die leicht ineinander sließen und sich verwirren, daher nur dann wahrgenommen werden können, wenn man sie sorgfältig und genau unterscheidet. Das einzige Mittel gegen die Verworrenheit ist die Klarheit und Verdeutlichung. Daher sührt die Wahrnehmung, nachdem sie zum Gedächtniß erweitert ist, nothewendig zur Unterscheidung und Vergleichung der Vorstellungen. Die scharfe Unterscheidung ist das Urtheil (judgment), die schnelle und spielende Vergleichung ist der Witz (wit), jenes erleuchtet die Unterschiede, dieser die Aehnlichkeiten, wobei er sich wenig um die Unterschiede und die wirklichen Verhältnisse der Vorstellungen, d. h. um die Wahrheit des Urtheils kümmert. "Er besteht in etwas", sagt Locke, "das sich mit jener nicht ganz verträgt."

#### 3. Berftanb.

Die Objecte der Wahrnehmung sind jest nicht mehr bloße Vorstellungen, sondern Borftellungsunterschiede und Berhältniffe, ber= glichene Vorstellungen, die sich nur festhalten lassen, wenn man sie bezeichnet, S. h. benennt. Die menschliche Wahrnehmung, um sich als Gedächtniß und Urtheil (als bewahrende und vergleichende Bahr= nehmung) zu erhalten, bedarf der Erfindung der Zeichen durch articulirte Laute, der Wortzeichen, der Sprache. Diese Erfindung felbst steht unter einer nothwendigen Bedingung. Es ift unmöglich, für jede einzelne Borftellung ein besonderes Bortzeichen zu bilben, es ift daher nothwendig, mit einem Bort viele Borftellungen gu be= zeichnen, aus vielen Vorstellungen eine zu bilden, deren Beichen bas Wort ist; es ist kurzgesagt nothwendig, die Borstellungen zu verall= gemeinern, was nur möglich ift durch Abstraction. Die Worte sind Beichen der abstracten Borftellungen, die, abgeftuft in Gattungen und Arten, die Borstellungsmaffen ordnen und beherrschen. Worte wollen nicht bloß gehört und nachgeahmt, sondern verstanden werden; ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 10, § 7-9. - <sup>2</sup> Ess. II, ch. 11, § 2. 3.

das Vermögen der abstracten Vorstellungen, ohne dieses Denkver= mogen im engeren Sinn werben fie nicht verstanden: dieses Bermögen ist der Verstand. In ihm wird das Wahrnehmen zum Verstehen und Erkennen und überschreitet damit die Grenze, welche die menschliche Wahrnehmung von der thierischen trennt. "Das Vermögen der Abstraction und der Begriffe (general ideas)", sagt Locke, "sest den vollkommenen Unterschied zwischen Mensch und Thier und ist ein Bor= jug, den die thierischen Bermogen auf feine Beise erreichen." Die Thiere sprechen nicht, es fehlt ihnen nicht an den Draanen, sondern am Berftande, an demjenigen Berfteben, das bedingt ift durch die selbstthätige Begriffsbildung: selbst wenn sie menschliche Worte nachahmen oder in einem engbegrenzten Fall zu verstehen scheinen, fehlt dieses durch Begriff und Wort, durch Urtheil und Sat vermittelte Berständniß. Locke bezeichnet diesen Unterschied als eine Kluft (vast a distance), wodurch Thier und Menich ganzlich getrennt find (wholly separated).1

Wir sind bei den zusammengesetzten Vorstellungen, welche der Verstand macht, das Vermögen der logischen Combination, dessen äußerster Mangel den Charakter des Idioten und dessen bleibende Verkehrtheit den des Verrückten ausmacht.

# II. Die zusammengesetten Borftellungen.

Die Verbindungsart der Vorstellungen ist Vereinigung und Beziehung. Da alle einfachen Vorstellungen Beschaffenheiten sind, so ist die erste Vereinigungssorm die Vorstellung der Beschaffenheit überhaupt, d. h. eines Gegenstandes, der nicht für sich besteht, sondern einem andern zukommt und dessen Erscheinungsart ausmacht. Locke nennt die Erscheinungsarten Modi (modes) und deren nähere Bestimmungen Modisicationen. Sobald aber einmal der Begriff der Beschaffenheit (Accidenzen, Affectionen, Attribute) gedacht wird, so ist dadurch auch der Begriff des Dinges und der Wesenheit (Substanz) gesordert, die Vorstellung für sich bestehender Objecte im Unterschiede von den nicht für sich bestehenden, sondern bloß anhängenden. Die Vereinigung der Vorstellungen hat daher die beiden Formen der Modi und der Substanzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 11, § 6-11. - <sup>2</sup> Ess. II, ch. 11, § 12.

Es giebt bemnach drei Arten zusammengesetzer Vorstellungen: Modi, Substanzen und Relationen; sie werden nicht durch die Einwirkungen der Dinge auf unsere Wahrnehmung gegeben, sondern durch den Verstand aus den einfachen Vorstellungen gemacht, sie sind nicht Vorstellungen, sondern Vorstellungsarten oder Denkweisen.

#### 1. Die Mobi.

Die Modi sind zusammengesetzt aus einfachen Borstellungen (Beschaffenheiten), in die sie als ihre Elemente müssen aufgelöst werden können. Entweder sind diese Elemente gleichartig oder verschieden. Die Zusammensetzung gleichartiger Elementarvorstellungen giebt den Begriff der "einfachen Modi (simple modes)", die der verschiedenen giebt den Begriff der "gemischten (mixed modes)". Bir handeln zunächst von den einfachen.

1. Einfache Sensationsvorstellungen waren die Sinnesempfindungen, wie Farben, Tone n. f. f.; einfache Reflerionsvorstellungen die Phanomene des inneren Geschehens, unsere Denkthätigkeit; einfache Bahrnehmungsobjecte sowohl der Sensation als Reflexion waren die Affecte von Lust und Schmerz. Die Composition der Farbenoder Tonempfindungen ift ein Beispiel einfacher Modi, ebenso die verschiedenen Arten und Grade sowohl der Bewegung als des Denkens, ebenso die verschiedenen Arten der Affecte, die nur das Thema von Luft oder Unluft variiren. Die Ursachen von Luft und Unluft nennen wir Güter und Uebel, die dadurch erregten Affecte Liebe und Sag, Freude und Trauer, Hoffnung und Furcht u. f. f. Wo Lode von den Modificationen des Denkens redet und aus den Zuständen der Berdunkelung, in denen wir gar feiner Denkthätigkeit uns bewußt find, den Schluß zieht, daß die Seele nicht immer bente und ihr Wesen daher nicht im Denken bestehe, bemerke ich den Gegensat zwischen ihm und Leibnig; wo er von den Affecten und Leidenschaften handelt als einfachen Modis von Lust und Unlust bemerke ich die Parallele zwischen ihm und Spinoza.1

2. Unter ben einsachen Vorstellungen wurden besonders hervors gehoben die Raums und Zeitempfindung, die Vorstellung der Einheit und Araft; das sind auch die Themata derjenigen einfachen Modi, welche Locke hauptsächlich ausgeführt hat, am weitläufigsten, aber keinesswegs am Karsten das der Kraft; er hat in der zweiten Auflage seines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 18, § 3. 4; ch. 19 unb 20.

· Werks diesen wichtigen Abschnitt in einigen Bunkten verändert und berichtigt, ohne die Klarheit wesentlich zu fördern.

Die einfachen Modi der Raumempfindung sind die Modi= ficationen des Raums: Abstand, Dimension, Gestalt, Ort, Makstab, Erpansion (fo nennt Locke die Ausdehnung des Raums im Unterichiede von der Ausbehnung bes Stoffs, die er Ertension nennt). Da sich der Makstab, gleichviel welche Dimension gemessen wird und von welcher Größe das Maß felbst ist, ins Endlose wieder= holen und fortseten läßt, so giebt diese Art einer Zusammensetzung ohne Ende den Begriff der Unermeglichkeit. Da Locke im Gegen= fat zu Descartes Raum und Körper unterscheibet und die bloße Raumvorstellung unter den einfachen Modis behandelt, so vertheidigt er gegen Descartes die Möglichkeit des leeren Raums. Wenn diefe Möglichkeit dadurch widerlegt werden foll, daß der leere Raum weder Substang noch Accidenz sein könne, fo find das leere Worte. Bas ist Substang? Dasjenige foll Substang sein, wodurch ein anderes getragen wird, d. h. beutlich gesagt: der Elephant, auf dem die Erde ruht, oder die Schildfröte, die den Elephanten trägt, wie jener Inder fagte. Ueber ben Elephanten lacht man, fest man aber statt seiner das Wort "Substanz", so hält man den Ausspruch für Tieffinn. Und wird das gelehrte lateinische Wort in die vaterländische Sprache über= tragen, so erkennt jeder, daß gar nichts gesagt ist. 2

Die einfachen Modi der Zeitempfindung find Folge, Dauer, Augenblid, Zeitmaß, deffen unerschöpfliche Wiederholung die Borstellung der (zeitlichen Unermeglichkeit oder) Ewigkeit giebt. Die Zeitempfindung ist gebunden an das innere Geschehen, an den Lauf unserer Vorstellungen, wonach allein wir die Zeitfolge empfinden und meffen. Unfere Borftellungen wechseln, die eine kommt, die andere geht, diese Wahrnehmung giebt uns die Vorstellung der Folge oder Succession; die Theile dieser Folge sind unterschieden, zwischen der Borftellung A und B ift eine gewisse Zeit verflossen, die Wahrnehmung dieses Zeitabstandes oder einer gemissen Zeitlänge giebt die Vorstellung der Dauer, die kleinste mahrnehmbare Dauer, die Zeit einer einzigen Borftellung, giebt die Borftellung des Augenblicks; wenn in gewiffen Beitabständen dieselben Borftellungen regelmäßig wieder= fehren, so gewinnen wir die Vorstellung der regelmäßigen Zeitfolge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 13, § 1-10. - <sup>2</sup> Ess. II, ch. 13, § 19 und 20.

bes Zeitabschnitts ober ber Periode, die als Zeitmaß dient. Wenn diese periodischen Vorstellungen den Stand der Sonne im Lause des Tages oder Jahres bezeichnen, so wird die Zeit durch gewisse Wegungserscheinungen gemessen, nicht weil sie Bewegungen, sondern weil sie Vorstellungen sind. Locke dringt wiederholt darauf, daß unsere Vorstellungen und deren Folge das unmittelbare, directe, alleinige Zeitmaß bilden und jedes andere von hier übertragen ist. 1

Alle Wahrnehmungsobjecte sind irgendwo und irgendwann, sie haben ihren Ort und ihre Zeit; im Raum ist alles zugleich, in der Zeit alles successiv.2

Jede Borftellung ift eine, daber die Ginheit die allgemeinste aller Borstellungen. Der einfache Modus dieser Borstellung ift ihre Biederholung, d. h. ihre Bermehrung, die Borftellung der Quan= tität oder Bahl. Das Busammensegen von Ginheiten geschieht durch Bählen, das in jedem gegebenen Kall so weit reicht, als die Bahlvorstellungen durch Worte bezeichnet werden können, was mit der Bildungestufe und den Bedürfniffen zusammenhängt. Alles Meffen ift ein Bahlen von Raum- und Zeiteinheiten, die als Mage dienen. Alles Meffen ift Bahlen. Beil das Bahlen ins Endlose fortgefest werden kann, darum ift der Raum unermeglich, die Zeit ewig, jede Größe ins Endlose theilbar. Die Unbegrenztheit der Bahl giebt die Borftellung der Unendlichkeit. In dieser Unendlichkeit liegt der Grund, warum Raum und Zeit grenzenlos find. Die Unendlichkeit ist eine fortwährend wachsende, nie vollendete, nie zu vollendende Borftellung, fie ift nicht positiv, nicht die Borftellung eines gegebenen Objects, sondern einer nie zu erreichenden Grenze. Daber giebt es zwar eine Vorstellung von der Unendlichkeit des Raums, aber keine vom unendlichen Raum, so wenig es eine Vorstellung von der Ewigfeit giebt, denn es giebt feine unendlich große Bahl.3

3. Jede Beränderung ist eine Wirkung, die als solche Wirksamteit, Thätigkeit, Kraft voraussett. Es giebt in der Körperwelt keine Beränderung (Bewegung) ohne die Kraft, Wirkungen auszuüben und zu empfangen, ohne thätige und leidende Kraft, die sich gegenseitig bedingen. Ohne eine solche wechselseitige Beziehung der Körper ist die Kraft nicht vorzustellen. Es giebt in der Körperwelt keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 14. Insbefondere § 32, ch. 15, § 9. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 15, § 5-8, § 12. — <sup>3</sup> Ess. II, ch. 16. 17.

Kraftäußerung ohne Einwirkung von außen, keine Bewegung, die nicht mitgetheilt wäre, keinen Körper als erste bewegende Ursache, keine schlechthin thätige oder hervorbringende Kraft.

Die einfache Vorstellung der Kraft überhaupt ist ein unmittelbares Wahrnehmungsobject sowohl der Sensation als der Reslexion. Die klare Vorstellung der thätigen oder hervorbringenden Kraft ist ein Object bloß der inneren Wahrnehmung, denn nur in uns erleben wir Vorgänge, die unmittelbar durch unsere eigene Thätigkeit erzeugt werden. Der Verstand bildet Vorstellungen, der Wille bewegt den Körper. Daher fällt die Vorstellung der thätigen Krast zusammen mit der unserer Geisteskrast, der Krast unseres Verstandes und Willens. Aber auch der Verstand thut nichts ohne Willen, er muß zur Vildung und Ordnung seiner Vorstellungen, zur Erkenntnisthätigkeit durch diesen bestimmt und gerichtet werden. Daher ist unser Wille die einzige thätige Krast, die wir kennen. Es giebt nur zwei uns erkennbare Thätigkeiten: Denken und Bewegen, die einzige Krast, die in beiden hervorbringend wirkt, ist der Wille.

Hier entsteht nun die alte und schwierige Streitsrage nach der Freiheit des Willens, auf die man gar nicht eingehen kann, bevor man sie entwirrt und den Knäuel unverträglicher Borstellungen, in den sie verwickelt worden ist, aufgelöst hat. Man kann überhaupt eine Kraft nur erkennen aus ihren Wirkungen, aus ihrer Thätigkeit, nicht umgekehrt die Thätigkeit und Wirkungen aus der Kraft, sonst übersetzt man jede Wirkung in eine gleichnamige Kraft, wodurch gar nichts erklärt, sondern nur der Name geändert und ein Heer von Kräften als letzte Ursachen oder besondere Wesen aufgeführt und hypostasirt werden. Aus dem Borgang der Berdauung, der Secretion u. s. s. wird eine Verdauungskraft, eine Secretionskraft, aus den inneren Vorgängen der Erinnerung, Einbildung, Abstraction, Erstenntniß, Begehrung u. s. f. werden ebenso viele gleichnamige Kräfte, die man weiß nicht wo ihre Herberge haben.

Nun besteht alle Willensthätigkeit im wollen, wählen, vorziehen, und alle dadurch bestimmten Handlungen sind freiwillig; man kann etwas vorziehen, ohne es zu wünschen, man kann freiwillig in einen Zustand treten, der die Freiheit ausschließt, wie z. B. wenn man gern mit einem Andern die Gesangenschaft theilt, dann ist das Bleiben im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 21, § 1-5. - <sup>2</sup> Ess. II, ch. 21, § 17-20.

Gefängniß freiwillig, aber nicht frei, denn die Möglichkeit des Gegenstheils (nämlich des Nichtbleibens oder Fortgehens) ist ausgeschlossen, aber wir können etwas nicht wählen oder vorziehen ohne die Borsstellung des Bessern, d. h. ohne eine Prüfung und Ueberlegung, welche die Denkthätigkeit in sich trägt. Daher ist das Wollen zugleich ein Act und eine Art des Denkens.

Die Freiheit dagegen ist eine Machtfrage, sie bezieht sich nur auf unser Können, sie betrifft nur die Handlungen, die wir ebenso gut thun als unterlassen können. "Unsere Borstellung der Freiheit", sagt Locke "reicht so weit als die Macht, nicht weiter." Nun fällt die Macht mit dem Inbegriff der Bermögen, mit der Natur eines Wesens zusammen, und die Frage nach unserer Freiheit muß daher so gestellt werden: ob und inwieweit der Mensch (die menschliche Natur) frei ist?

Vergleichen wir nun Wille und Freiheit als Aräfte, deren eine auf das Wählen und Vorziehen, deren andere auf das Können und Handeln geht, so leuchtet ein, daß die gewöhnliche Frage nach der Willensfreiheit entweder ins Leere oder ins Ungereimte fällt; sie ist entweder tautologisch oder absurd. Sofern beide Aräfte sind, ist jene Frage gleichbedeutend mit der: ob die Araft Arast, die Freiheit frei, der Reichthum reich ist? Sofern beide verschiedene Aräfte sind (denn ein anderes ist Wählen, ein anderes Können), ist jene Frage so unsgereimt, als ob man fragen wollte: ob die Ruhe bewegt, der Schlafschnell, die Tugend viereckig ist?

Die Freiheit ist keine Eigenschaft des Wollens, sondern ein Zustand des Wesens, der menschlichen Natur, der bestimmten menschslichen Individuen in Absicht auf gewisse Handlungen. Sosern nun das Wollen unter die menschlichen Thätigkeiten gehört, kann gefragt werden, ob die Willensthätigkeit in das Gebiet unserer Freiheit, d. h. derjenigen Handlungen fällt, die wir ebenso gut thun als unterslassen können? Erst jetzt wird die Frage nach der Willenssreiheit so gestellt, daß eine Antwort möglich ist. Sie lautet: können wir ebenso gut wollen als nicht wollen? Diese Handlung wird gewollt, d. h. gewählt, jeder anderen vorgezogen, darum geschieht sie, sie geschieht also nothwendig und kann nicht ebenso gut unterlassen werden; sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 21, § 10 unb 11, § 27. 30. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 21, § 10: ,,Our idea of liberty reaches as far as that power and no farther". — <sup>3</sup> Ess. II, ch. 21, § 21. — <sup>4</sup> Ess. II, ch. 21, § 16 unb 14.

mußte geschehen, sie konnte nur dadurch geschehen, daß sie gewollt wurde, daher konnte dieser Billensact nicht ebenso gut unterbleiben. Die Frage nach der Willensfreiheit im obigen Sinn ift zu verneinen, nämlich die Frage nach der Freiheit des Wollens, sofern es im Wählen ber Handlungen besteht. Und worin sollte diese Freiheit sonst noch bestehen? Etwa darin, daß ich mich wählend verhalte nicht zu der Sandlung, fondern zu der Wahl, zum Willensact felbst, daß das Wollen zum Gegenstand des Wollens gemacht wird? Dann brauchen wir einen Willen, um den Willensact zu bestimmen, der felbst die Wahl oder den Willensact bestimmt, aus dem die Sandlung hervorgeht. Dieser Proces sett sich ins Endlose fort und kommt, wie man sieht, vor lauter Wollen nicht zum Willen. Bedeutet der Wille das Wählen ber Sandlungen, so muß die Frage nach der Willensfreiheit verneint werden; bedeutet er das Bählen des Bollens, so giebt es gar keinen Willen, er löst sich in Nichts auf und ebenso die Frage nach seiner Freiheit. 1

Unser Wille ift bestimmt, unser Wollen motivirt. Wir mahlen diejenige Sandlung, welche uns befriedigt, unfer Bedürfniß stillt, ben Mangel aufhebt, den wir schmerzlich empfinden, der uns quält und peinigt; die Befreiung von dem peinlichsten Mangel gewährt die größte Befriedigung, die wir am lebhaftesten begehren und barum jeder anderen vorziehen: das ift die Handlung, welche wir wollen. Da= her ist der empfundene Mangel, der peinliche, unbehagliche, unbefriedigte Lebenszustand, das Gefühl, welches Locke mit dem Worte «uneasiness» bezeichnet, das durchgängige Motiv unseres Wollens. Wählens, Sandelns. Durch die Natur und Art diefer Empfindung find die Objecte bestimmt, die wir begehren, und damit unsere Willens= richtung. Die größten Güter reizen und bewegen uns nicht, wenn ber Mangel derselben uns nicht drückt, dieser Mangel muß uns qualen, wie Hunger und Durst, bevor wir sie ernsthaft begehren und wollen. Erst wenn die Armuth uns schmerzt, begehren wir den Reichthum; erst wenn das Armsein als größtes Elend empfunden wird, jagen wir dem Reichthume nach als dem größten But.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 21, § 23-25: ,,A question, which, I think, needs no answer, and they who can make a question of it, must suppose one will to determine the acts of another and another to determine that and so on in infinitum".

lange ber Mangel irdischer Güter unser Unglück ausmacht und beren Besitz unser höchstes Glück, mögen uns die Freuden des Himmels noch so herrlich und deren Schilderung noch so erbaulich erscheinen, sie locken uns nicht und lassen den Willen unergriffen und unberührt. Wer nicht nach Reichthum hungert und dürstet, strebt nicht nach Reichthum; wer nicht nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, strebt nicht nach Gerechtigkeit. Ob es zeitliche oder ewige Güter, ob es die kleinsten oder erhabensten sind, begehrt und ergriffen werden sie nur, wenn uns ihr Mangel elend macht.

Run aber ift das Bahlen zugleich ein Brufen, welches die Folgen der Sandlungen abwägt, die Werthe der Güter unterscheidet, bas Dauernde dem Bergänglichen, bas Entfernte dem Raben vorsieht, das Beffere einleuchtend macht, badurch die Beweggrunde läutert, nicht das Gefühl des Mangels aufhebt, aber bewirkt, daß uns der Mangel geistiger Guter und Befriedigungen peinlicher bruckt als bie tägliche kleine Lebensnoth. Urtheil und Ginsicht andern die Richt= ung unserer Begierden, hemmen die leidenschaftliche und blinde Jaad nach den nächsten und gewöhnlichen Lebensgütern, verhüten die vor= eilige Wahl, brechen die Gewalt der Leidenschaften, sie machen den Willen einsichtsvoll, vorhersehend, vernünftig und dadurch frei. Jede voreilige Bahl ift Schuld, weil sie verhütet werden kann, jede blinde Begierde Anechtschaft, weil sie beherrscht werden kann. Der Bille ift in der Bahl der Sandlungen immer durch Beweggründe bestimmt; er ist frei, wenn diese Beweggrunde erleuchtet find durch die Ginsicht bes Befferen. "Benn dies Unfreiheit ift", fagt Locke und ebendaffelbe hat Leibniz gesagt, "fo sind nur die Narren frei." Unsere Sandlungen folgen unferer Bahl, diefe unferen mächtigften Begierden, es fommt alles darauf an, ob die Begierden der Ginficht folgen ober nicht, ob die vernünftigen Begierden mächtiger sind als die vernunft= losen. "Wenn Ihnen das Trinken lieber ift als das Sehen", fagte ein Arzt zu einem Augenkranken, "fo ift ber Bein für Sie bas Befte, im andern Fall ist er das Schlimmste."2

4. Die einfachen Vorstellungen und beren einfache Modi geben unsere Originalvorstellungen (original ideas), als welche Locke folgende acht bezeichnet: im Gebiet der Sensation Ausdehnung (extension), Solidität, Bewegbarkeit (mobility), im Gebiet der Resterion

Ess. II, ch. 21, § 28-45. — 2 Ess. II, ch. 21, § 46-71. Insbef. § 48-54.

die Kraft des Vorstellens und Handelns (perceptivity und motivity), in beiden Gebieten Existenz, Dauer, Zahl. 1

5. Durch die Verbindung verschiedenartiger einsacher Borstellungen entstehen die sogenannten gemischten Modi, deren Thema die Erundeigenschaften oder Thätigkeiten (Denken und Bewegung) in den mannichfaltigsten Modisicationen sind. So ist 3. B. das Sprechen eine Thätigkeit, die aus Denken und Bewegung besteht, Furcht und deren Gegentheil sind Affecte, furchtloses Sprechen oder Freimüthigfeit ein zemischter Modus, in welchem verschiedene Vorstellungen in einen Begriff zusammengesast sind. Alle Thätigkeitsbegriffe sind Beispiele solcher gemischten Modi.

#### 2. Die Substanzen.

In den Modi wird ein Inbegriff von Eigenschaften vorgestellt. Eigenschaften bestehen nicht für sich, sondern in einem Andern, dem sie zukommen, das sie trägt; sie sind nicht «sine re substante», sie bes dürsen und fordern daher zu ihrer Ergänzung den Begriff der Substanz, welchen der Berstand aus den Eigenschaften zusammensett, deren Berbindung oder Complex er wahrnimmt. Er macht daraus ein Ganzes, ein für sich bestehendes, einzelnes Ding, wie Körper, Pflanze, Thier u. s. s., ein Inbegriff solcher Einzeldinge bildet die collective Borstellung von Sammeldingen (collective ideas), wie Wald, Heerde, Welt u. s. s.

Aus den Eigenschaften, die wir vermöge der Sensation vorstellen, bilden wir den Begriff einer körperlichen Substanz, aus denen, die wir in uns wahrnehmen und aus der körperlichen Natur nicht ableiten können, den einer geistigen Substanz, endlich aus den Borstellungen der Kraft und Dauer, des Verstandes und Willens, ins dem wir sie ins Unendliche steigern oder mit der Vorstellung der Unsendlicheit verbinden, den Begriff Gottes.

Nun reicht unsere Erkenntniß nur so weit als unsere Borstellungen, deren unübersteigliche Grenze die elementaren Wahrnehmungen sind. Wahrnehmbar sind nur Wirkungen, Kraftäußerungen, Eigenschaften; die Dinge selbst im Unterschiede von den Eigenschaften sind mithin nicht wahrnehmbar, nicht vorstellbar, nicht erkennbar. Die Substanz ist daher ein Begriff ohne Vorstellung, eine Verstandes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 21, § 73. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 22. — <sup>8</sup> Ess. II, ch. 24.

dichtung, die ein unbekanntes und unerkennbares Etwas bezeichnet, das nicht bekannter wird, ob wir es Körper oder Geist nennen. Was den geistigen Thätigkeiten, den Erscheinungen in uns, zu Grunde liegt, ist ebenso dunkel und darum ebenso klar als das Wesen des Körpers; es ist eine Täuschung zu meinen, daß die körperliche Wirksungsweise einseuchtender sei als die geistige, daß die Bewegung durch den Stoß begreislicher sei als durch den Willen.

Die Substanz oder das Wesen der Dinge kennen wir nicht, weder der Geister, noch der Körper, noch Gottes; es giebt keine Metaphhsik weder als Kinchologie, noch als Kosmologie, noch als Theologie: hier ist der Berührungspunkt zwischen Locke und Kant, die Differenz zwischen Locke und Bacon, der die Metaphhsik in Kücksicht auf die Zwecke hatte gelten lassen und als Ersorschung der physikalischen Grundskräfte der Ersahrungsphilosophie zum Ziel gesetzt hatte. Man sieht deutlich, wie auf dem Wege von Bacon zu Kant Locke einen nothewendigen Durchgangspunkt bildet. Die sensualistisch gerichtete Ersfahrungsphilosophie ist schon kritisch gestimmt.

#### 3. Die Relationen.

Unter den zahllosen Beziehungen, welche die mannichfaltige Natur und Entstehungsweise der Vorstellungen mit sich bringt, hat Locke besonders hingewiesen auf die Verknüpfung, wodurch wir den nothwendigen Zusammenhang der Erscheinungen vorstellen, und auf die Bergleichung, welche die Uebereinstimmung oder Richtübereinstimm= ung derfelben erhellt. Bergleichen wir das Object mit sich felbst, so giebt die Uebereinstimmung (des Dinges mit sich) die Vorstellung der Identität; vergleichen wir die Objecte untereinander, so eröffnen sich zahllose Vergleichungspunkte und Beziehungen. Sier hat Lode eine Bergleichung hauptfächlich hervorgehoben: die der menschlichen Sandlungen mit ihren Regeln, d. h. diejenige Uebereinstimmung oder Nicht= übereinstimmung, die in der Borftellung der Gesegmäßigkeit ober Gesetwidrigkeit unserer Sandlungen besteht. Die Identität bes menschlichen Bewußtseins giebt den Begriff der Persönlichkeit oder des Ich, die Uebereinstimmung der menschlichen Sandlungen mit ihren Regeln giebt den Begriff der Moralität im weitesten Sinn.

Dies sind die drei von Locke näher betrachteten Fälle der Relation: die Borstellungen der Causalität, Identität (Personlich= keit), Moralität.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 23, § 1-37.

Er selbst nennt die Causalität die umfassendste Beziehung, worin alle wirklichen und möglichen Dinge begriffen sind. I Jede einsache Borstellung und deren Beränderung erscheint unmittelbar als eine Birkung, die auf eine Ursache hinweist; darum ist die Idee der Causaleität durch die einsachen Borstellungen bedingt und von diesen unabetrennbar. Daß Ursachen wirken, ist einleuchtend; wie sie wirken, ist dunkel. Bon dem Begriff der Causalität gilt nach Locke, was von dem der Substanz nicht gilt: daß ihn die einsachen Borstellungen enthalten, denn die Eigenschaften sind als solche nicht Substanzen, wohl aber Wirkungen.

Jedes Object ift von allen übrigen zu unterscheiben, es ift im Unterschiede bavon dieses Ding, dieses einzelne individuelle, denn alle Objecte find in Raum und Zeit, es ift aber unmöglich, daß in demfelben Ort zwei verschiedene Objecte in demfelben Zeitpunkt find: daher sind Raum und Zeit das «principium individuationis». 3 Das Individuum entsteht, vergeht, verändert sich, es bleibt in der Beränderung diefes von allen anderen verschiedene, sich selbst gleiche Individuum, es erhält den Charafter seiner Identität. Bas macht mitten in der Beränderung des Körpers, des lebendigen Körpers, der Pflanze, des Thieres, des Menschen die Identität jedes dieser Db= jecte? Lode durchläuft diese Fragen und untersucht besonders die lette, die den Menschen betrifft. Der Mensch ift vermöge des Gelbst= bewußtseins personlich, und die Identität der Berson ift bedingt durch die Einheit und Continuität des Bewußtseins. Aber aus der Identi= tät des Ich folgt keineswegs die Identität oder Einheit (Einfachheit) der Seele als einer Substanz; das Ich ist kein Erkenntniggrund der psychischen Substanz. Die rationale Psychologie gründet sich auf ben Sat, daß die Berson Substang sei; die Widerlegung dieses Sates zerstört die Grundlage der metaphysischen Seelenlehre und macht fie hinfällig. Wir bemerken, wie weit in diesem wichtigen Bunkte Lode der kantischen Vernunftkritik vorgearbeitet hat. Die Verson ift Einheit des Bewußtseins, welches lettere nicht das Wesen betrifft, fondern bloß die Vorstellungen. Es wäre denkbar, daß die Vorstell= ungen verschiedener Substanzen in der Continuität eines Bewußt= feins zusammengehalten werden, bann bilden diese verschiedenen Gubstanzen eine Person; ebenso ist es denkbar, daß ein und dasselbe

 $<sup>^{1}</sup>$  Ess. II, ch. 25, § 11. —  $^{2}$  Ess. II, ch. 26, § 2. —  $^{3}$  Ess. II, ch. 27, § 3.

Fifder, Befd. b. Philof. X. 3. Mufl. N. M.

Wesen in verschiedenen, durch kein Band der Erinnerung verknüpften, burch keine Continuität der Borstellungen vereinigten Stadien des Bewußtseins erscheint, dann bildet eine Substanz mehrere Personen, wie es in der Lehre von der Präezistenz der Seele und der Seelens wanderung wirklich der Fall ist. Wenn jener englische Bürgermeister, den Locke kannte, wirklich, wie er sich einbildete, Sokrates war, so wären Sokrates und der Mayor von Queenborough ein und dasselbe Wesen, aber keineswegs eine Person.

Es giebt drei Gesete, welche die menschlichen Sandlungen regul= iren: das göttliche, burgerliche und sittliche (im Sinn der Sitte oder öffentlichen Meinung). In Bergleichung mit diefen Regeln find die menschlichen Sandlungen entweder gesehmäßig oder gesehwidrig, gut oder schlecht; in Rucksicht auf das erste Gesetz sind die schlechten Sandlungen fündhaft, in Rücksicht auf das zweite verbrecherisch, in Rückficht auf das dritte tadelnswerth oder schändlich, die Bergleichung mit bem, was in der öffentlichen Schätzung für aut oder schlecht gilt, giebt ben Begriff des Löblichen und seines Gegentheils, läßt die Sandlungen als würdig der Billigung oder Mißbilligung, als achtungswerth oder verächtlich, als sittlich oder unsittlich erscheinen und macht so den Begriff der Moralität im engeren Sinn aus. Die moralischen Be= schaffenheiten find daher Relationsbegriffe, zusammengesett aus einfachen Borftellungen, denn fie vergleichen Sandlungen, deren Begriff unter die gemischten Modi gehört, mit den Ideen des Guten und Bosen, die unter die einfachen Modi gahlen. But und Uebel sind die Ursachen unserer Lust und Unlust. Gine Sandlung ift gesehmäßig ober gut, wenn sie fraft des Gesetzes unsern Zustand verbessert, angenehme Empfindungen verursacht, d. h. belohnt wird; sie ist geset= widrig oder schlecht, wenn sie traft des Gesetzes unsern Zustand ver= schlimmert, unangenehme Empfindungen verursacht, d. h. bestraft wird. Da uns die Gesetwidrigkeit einer Handlung als ein Uebel oder etwas Bofes nur einleuchten kann, sofern sie strafwürdig ift, so folgt, daß jedes Gesetz mit der Vorstellung von Lohn und Strafe verbunden fein muß. Rur dadurch können Gesetze Motive werden, daß meine Handlungsweise mein Unsehen und meine Achtung in den Augen ber Welt, d. h. meinen öffentlichen Werth erhöht oder vermindert, diese Borstellung ift eines der stärksten und wirksamsten Motive des mensch= lichen Willens. In so vielen Fällen wollen wir uns der Strafe bes

¹ Ess. II, ch. 27, § 1-6; § 6-29. �eſ. § 14-17; § 23.

göttlichen und bürgerlichen Gesetzes lieber aussetzen, als ber öffentlichen Berunglimpfung; mag z. B. der Zweikampf als gottlos und verbrecherisch gelten, so lange die öffentliche Meinung oder die Standessitte denselben als eine tapfere und ehrenhafte That ansieht, wird man fortsahren sich um der Ehre willen zu duelliren.

3ch faffe zum Abichluß biefes Rapitels bie Lehre von den zusammengesetten Borftellungen in folgendes Schema zusammen:

| Ginfache Borftellungen                                                                                                    |                          |                 |            |                             |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| zusammengesetzte                                                                                                          |                          |                 |            |                             |                                     |  |  |
| Modi                                                                                                                      |                          | Substanzen      | Relationen |                             |                                     |  |  |
| einfache<br>Raum, Zeit                                                                                                    | gemischte<br>abstracte   | Geift<br>Körper | Causalität | Uebereinstimmung            |                                     |  |  |
| Abstand, Dauer Ort, Angenblick Maß Unermestickeit Swigfeit Jahl Unendlichfeit Kraft  Kraft  ihätige Kraft Wille, Freiheit | Thätigfeits-<br>begriffe | Gott            |            | I bentität<br>Perion<br>Ich | Handlung<br>und Gesek<br>Moralität. |  |  |

# Sechstes Capitel.

# C. Werth und Gebrauch der Vorftellungen und Worte.

# I. Die Geltung der Borftellungen.

#### 1. Rlarheit.

Zum ersten mal hat Locke den durch den Empirismus geforderten Bersuch gemacht, durch eine Analhse der Wahrnehmung als der Quelle aller Ersahrung das Alphabet der menschlichen Vorstellungen darzusthun, die Elementarvorstellungen und die Hauptarten ihrer Berbindung. Erst nachdem dieser Einblick gewonnen ist, läßt sich die Frage nach dem Umfange und der Art der menschlichen Erkenntniß stellen. Nicht unmittelbar. Jede Wahrheit fordert 1) Uebereinstimmung der Menschen in ihren Vorstellungen, einen Vorstellungsverkehr, einen Ideenaustausch, der nur möglich ist durch die Zeichen der Sprache, 2) Uebereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Objecten, sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 28, § 3-15.

haben die Vorstellungen keinen Erkenntnißwerth. Die beiden schon vielfach berührten Vorfragen betreffen daher die Geltung der Vorstellungen und die der Worte.

Damit die Borftellungen zur Erkenntniß gebraucht werden können, sind zwei Bedingungen nöthig: Klarheit und Object= ivität.

Zur sichern Ausprägung der Vorstellung gehört Klarheit (im engern Sinn), Deutlichkeit, Bestimmtheit. Die Vorstellung ist klar, wenn sie wirklich percipirt und nicht gehindert wird durch einen zu schwachen Eindruck oder eine zu geringe Empfänglichkeit, sie ist deutslich, wenn sie von jedem andern Object unterschieden werden kann, sie ist bestimmt, wenn alle in ihr enthaltenen oder zu ihr erforderslichen Merkmale vollständig vorhanden und wohlgeordnet sind. Das Gegentheil der klaren Vorstellung ist die dunkle, das der deutlichen und bestimmten ist die verworrene. Wenn wir vom Leoparden nur so viele Merkmale klar vorstellen, als er mit dem Panther gemein hat, so können wir den Leoparden vom Panther nicht unterscheiden, unsere Vorstellung ist undeutlich, weil sie nicht vollständig ist; wenn wir vom Tausendeck zwar die Zahl, aber nicht die Figur deutlich vorstellen, so ist die Vorstellung theils klar, theils verworren.

#### 2. Objectivität.

# Realität, Angemeffenheit, Richtigfeit.

Bur Objectivität der Vorstellung gehört: 1) daß überhaupt etwas Wirkliches vorgestellt, 2) daß dieses wirkliche Object nicht desect oder mangelhaft, sondern vollständig und angemessen vorgestellt wird, 3) daß die Vorstellung ihrem Originale (dem Dinge, worauf sie sich bezieht) entspricht und mit demselben übereinstimmt. Die erste Bestingung giebt den Charakter der Realität, die zweite den der Ansgemessenheit, die dritte den der Wahrheit oder Richtigkeit; in der ersten Rücksicht unterscheiden sich die Vorstellungen als wirkliche und chimärische (real and fantastical), in der zweiten als adäquate und inadäquate (adequate and inadequate), in der dritten als wahre und falsche (true and false) oder besser gesagt als richtige oder unsrichtige (right or wrong). Diese letzte Unterscheidung weist schon auf das Gebiet der Erkenntniß, denn Wahrheit und Irrthum sind nicht in den Vorstellungen, sondern in den Urtheilen enthalten, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 29.

Vorstellungen sind nicht als solche wahr oder falsch, sondern als Prädicate der Dinge.

Aber das Wichtige ist, daß die obigen Unterscheidungen nicht bloß gemacht, sondern auf unsere Vorstellungsarten angewendet und deren Charakter und Geltung unter den bezeichneten Gesichtspunkten geprüft werden. Wie verhält es sich mit der Realität, Angemessen- heit, Wahrheit oder Richtigkeit, mit einem Worte mit der Object- ivität unserer einsachen und zusammengesetzten Vorstellungen, der Modi, Substanzen und Relationen?

Was die einsachen Vorstellungen und deren einsache Modi betrifft, so beantwortet sich die Frage leicht, sie ist dadurch beantwortet, daß jene bereits als "Driginalvorstellungen" erkannt sind. Die Elementarvorstellungen sind als Wahrnehmungsobjecte unmittelbar einleuchtend, sie sind klar, reell, adäquat, und eine Täuschung ist nicht möglich, sobald man den Unterschied der primären und secundsären Qualitäten wohl beachtet.<sup>2</sup>

Die gemischten Modi und Relationen sind das Werk des menschlichen Berstandes, in dieser Bildung besteht ihre Realität, sie sind Bilder ohne Borbilder, also Originale oder Urbilder (archetypes), die nur sich selbst vorstellen und darum reell und adäquat, klar und gültig sind, sobald die Eigenschaften, aus denen sie zusammengesetzt werden, sich miteinander vertragen. Wie das Dreieck, das wir aus räumlichen Elementen construiren, so sind die Begriffe des Muthes, der Gerechtigkeit u. s. s., die wir aus gegebenen Elementarvorstell= ungen zusammendenken, Originale in uns, und es kann in diesem Fall nicht gefragt werden, ob diese Borstellungen mit irgendwelchen Dingen übereinstimmen, sondern ob der Eine dieselbe Vorstellung z. B. von der Gerechtigkeit hat als der Andere, ob mein Begriff dem Originale entspricht, welches ich im Andern voraussetze?

Anders verhält es sich mit dem Begriff der Substanz, durch den ein Ding entweder als Träger oder als Inbegriff zusammenbestehender Eigenschaften vorgestellt werden soll. In beiden Fällen ist die Substanz ein Abbild ohne Borbild, denn als das, was den Eigenschaften zu Grunde liegt, ist das Ding gänzlich unbekannt und als Totalität sämmtlicher Eigenschaften nie völlig bekannt, daher die Substanz entweder als ein Begriff ohne Borstellung oder als eine unvollständige

 $<sup>^1</sup>$  Ess. II, ch. 30—32. —  $^2$  Ess. II, ch. 30, § 2; ch. 31, § 2. —  $^3$  Ess. II, ch. 30, § 4; ch. 31, § 3. 5. 14.

und mangelhafte Vorstellung eine durchaus inadäquate Idee ist. Bersbinden wir aber in der Vorstellung eines Dinges Eigenschaften, die in der Wirklichkeit sich nie beisammen finden, so ist der Begriff der Substanz chimärisch, wie z. B. die Vorstellung eines Centauren.

#### 3. Affociation.

Es giebt in unserer Borstellungswelt natürliche Berwandtschaften, vermöge deren sich gewisse Borstellungen leicht und unwillstürlich zueinander gesellen. Diese Berbindungsart ist die "Association". Nun trisst es sich bei jedem Menschen, daß unter dem Einfluß der Affecte, Gewohnheiten und Schicksale mancherlei höchst sellsame und naturwidrige Borstellungsverwandtschaften geschlossen werden, die so hartnäckig zusammenhängen, daß Bernunft und Urstheil nichts dagegen vermögen. Jedes Individuum, sagt Locke, hat seine Narrheiten: er meint die sogenannten Idiosynkrasien, die in zusällig veranlaßten, allmählich besestigten, unüberwindlich geswordenen Associationen gewisser Borstellungen ihren Grund haben sollen.<sup>2</sup>

# II. Die Geltung der Worte.

#### 1. Die fritische Frage.

Die Mittheilung unserer Vorstellungen geschieht durch die Sprache, fie fordert die Erfindung vernehmbarer und verständlicher Beichen (articulirter Laute), ohne welche ein Borftellungsverkehr nicht oder nur in beschränktestem Mage stattfinden könnte. Die Worte find unmittelbare Zeichen der Borftellungen, nicht der Dinge, fonft mußten bekannte Borte auch bekannte Dinge, Bortkenntniß auch Sachkenntniß fein. Jedermann erkennt leicht bas Gegentheil. Die Worte für Zeichen der Dinge zu halten ist daher einer unserer Grund= irrthumer, eine der schlimmften, der Erkenntnig und ihrem Fort= schritt schädlichsten Selbsttäuschungen. Sie find, genau zu reden, die Zeichen, womit der Sprechende feine Borftellungen ausbrudt. Und da wir die Sprache als eine bereits erfundene und fortgepflanzte empfangen, dieselbe nicht erst machen, sondern in sie hineingeboren werden, fo lernen wir viele Worte früher fennen, als die Borftellungen, welche sie bezeichnen. Daher sind bekannte Worte nicht auch bekannte Borftellungen.3 So unentbehrlich der Gebrauch der Worte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 31, § 6. 8. 13; ch. 32, § 18. — <sup>2</sup> Ess. II, ch. 33. — <sup>3</sup> Ess. III, ch. 5, § 15.

zur Aufbewahrung, Mittheilung, Erweiterung unserer Vorstellungen ist, so leicht, vielfältig, ja unvermeidlich erscheint deren mißbräuchsliche Anwendung; um so nothwendiger ist die Sichtung, die den richtigen vom falschen Wortgebrauch unterscheidet und Geltung und Werth der Worte aufflärt, welche auf dem geistigen Markte so viel bedeuten als das Geld im Handel. Jede herkömmliche und falsche Geltung gehört zu den «idola fiori», welche schon Bacon erleuchtet hatte. Auch hier finden wir Locken in völliger Uebereinstimmung mit Bacon.

Die Bedeutung der Worte sind die Vorstellungen, ihr Zweck ist die Verständlichkeit. Die erste Bedingung alles gegenseitigen Versstehens ist daher, daß man klar und einverstanden ist über die Bedeutung der Zeichen; sonst streitet man ins Endlose mit Worten, bei denen sich jeder etwas anderes denkt. Diese Ersahrung hatte Locke an seinen Freunden in Oxford wiederholt gemacht und daraus den Anlaß zu einer Untersuchung geschöpft, die ihn bis auf den Ursprung der Vorstellungen zurücksührte. Schon die Thatsache, daß die Worte so viele Uneinigkeit nicht bloß möglich machen, sondern verursachen, beweist, welchen Antheil die Willkür an ihrer Ersindung und Geltzung hat.

Worte bedeuten Vorstellungen und bedürfen daher der Erklärung oder Definition. Einfache Vorstellungen oder Sinnesempfindungen lassen sich nicht befiniren, es können nur solche Worte erklärt werden, welche zusammengesetzte Vorstellungen oder Begriffe bezeichnen. Nun war die Mittheilbarkeit der Vorstellungen bedingt durch deren Verallgemeinerung vermöge der Abstraction; es sind daher die allegemeinen Begriffe (abstract ideas), welche durch erklärdare Worte deszeichnet werden. Demnach ist die kritische Frage: was gelten die Worte als Zeichen der Gattungen und Arten? Die Bildung solcher abstracter Vorstellungen und ihrer Wortzeichen ist nach Locke "ein Kunstgriff des Verstandes (an artisice of understanding)", wosdurch die Mittheilung außerordentlich erleichtert und die Objecte dergestalt zusammengesaßt werden, daß wir sie wie im Compendium bestrachten und von ihnen sprechen können "als wären sie in Vündeln (as it were in bundles)".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 9, § 1. — <sup>2</sup> Ess. III, ch. 4, § 7—11; ch. 3, § 9—12. — <sup>3</sup> Ess. III, ch. 3, § 20; ch. 5, § 9.

#### 2. Real= und Nominalmefen.

Die Frage nach der Geltung der Worte, sofern sie Begriffe (Gattungen und Arten) bezeichnen, betrifft den fachlichen Werth ber= felben und muß beshalb aus dem Berth ber Begriffe beurtheilt werden, sofern diese die Ratur oder das Wesen der Objecte aus= drücken. Wir versteben aber unter dem Wesen der Objecte (essence) ben Inbegriff und Grund ihrer Eigenschaften, b. i. diejenige Berfassung, aus welcher die Eigenschaften folgen. Ift bas Object ein von unserer Borftellung unabhängiges Ding, ein Werk und eine Bildung der Ratur, fo ift fein Befen "real"; ift es dagegen blog unfere Bor= stellung, ein Werk und eine Bildung des Berstandes, fo ift sein Wesen im Begriff vollständig befaßt, im Wort vollkommen bezeichnet, baber "nominal" (real essence und nominal essence). Wenn es einen Begriff gabe, der dem Realwesen der Dinge auf den Grund seben und daffelbe vorstellen konnte, wie es ift, so murde diefer Begriff und fein Zeichen völlig regle Geltung haben. Ginen folden Begriff giebt es nicht. Wenn es aber einen Begriff giebt, der diese Rolle spielen möchte, der das verborgene Realwesen der Dinge vorzustellen beansprucht, so hat ein solcher Begriff gar keine reale, sondern bloß nominale Geltung. Go verhält es sich mit dem Begriff und Wort ber Substanz, die mithin ein bloges Rominalmefen bezeichnet.

Die Natur bildet ihre Objecte auf eine von unserer Borftellung unabhängige und uns verborgene Beise; darum fällt hier das Realwesen mit dem Begriff davon nicht zusammen, der lettere ist mithin blog nominal. Unfer Verstand bildet auch Objecte, indem er sie vorstellt auf eine willfürliche und ihm erkennbare Beise, bei diesen Berstandesdingen fällt daher das Wefen mit dem Begriff, das Real= wesen mit dem Rominalwesen zusammen: diese Begriffe und ihre Beichen haben zugleich reale und nominale Geltung: fo verhält es sich mit den Modi und Relationen. Wir machen die mathematischen und moralischen Borftellungen, fie find, was sie find, und nichts weiter; in der Borstellung des Dreiecks, wie in der des Muthes, der Dankbarkeit, ber Gerechtigkeit u. f. f. fällt bas Befen mit bem Begriff vollständig zusammen, und wo es nicht geschieht, läßt sich ber Begriff berichtigen und ausbilden. Gewöhnlich lernen wir hier bas Wort früher tennen als die Borstellung, welche nachträglich entwickelt wird. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 3, § 14-18; ch. 5, § 10-15.

#### 3. Gattungen und Arten als Nominalwefen.

Die fritische Wortschätzung unterscheidet daher genau, unter welche Begriffsclaffe die Gattungen und Arten gehören, deren Zeichen bie Worte find: ob fie Modi und Relationen vorstellen oder Gubstanzen. Im lettern Falle ift es feineswegs die Natur, welche Gattungen und Arten vorbildet, sondern es ift lediglich der Berstand, der diese Begriffe willfürlich bildet und fälschlich für Abbilder oder Nachbilder halt. Die Natur macht die Aehnlichkeit der Dinge1, die dem Berftande einleuchtet und ihn bewegt, Arten zu machen, deren logische Ordnung er für die Ordnung der Ratur halt. Der logische Begriff der Gattung und Art giebt sich für einen Inbegriff wesentlicher Merkmale, aber in der Ratur giebt es feine allgemeinen Dinge, sondern nur einzelne, in den einzelnen Dingen giebt es keinen Unterschied wesentlicher und unwesentlicher Merkmale, fie sind, was sie sind; alles, was zu ihrem Bestande gehört, ist wesentlich.2 So gut wir uns Urten vorstellen können ohne alle Wahrnehmung, 3. B. Geister höherer Ordnung (deren Dasein nach Locke höchst wahrscheinlich ist), jo wenig ist der Artbegriff überhaupt auf irgendwelche Wahrnehm= ung gegründet.3 Er ift, wie die Substang selbst, ein Begriff ohne Borstellung. Der Verstand ist artbildend, nicht die wahrnehmbare Natur. Benn die Natur Arten bildete, fo mußte fie nach Begriffen und Zwecken verfahren, mas eine grobe Beise ist, die Natur zu anthropomorphisiren, so dürfte sie diese Zwecke nicht durch Mißgeburten verfehlen, so mußten die Miggeburten auch Arten sein, so könnte die Fortpflanzung nur innerhalb derfelben Art ftattfinden und feine Baftardzeugung dürfte der Ratur das Concept verrücken, fo mußten die Typen sich unveränderlich erhalten, die Grenzen jeder Art festgehalten werden, während in der Natur die Ippen variabel und die Grenzen fluffig find.4 So hat Locke durch feine Untersuch= ung des Verstandes den Artbegriff aus Gründen bekämpft, welche fein Landsmann Darwin wiederholt und auf eine folche Fülle natur= geschichtlicher Thatsachen gestütt hat, daß dieser Begriff, wie er bisher gegolten, in der Naturwiffenschaft das Feld räumt.

#### 4. Die Partifeln.

Bur angemeffenen Bezeichnung der Gedanken, zum richtigen Sprechen, zur treffenden Satbildung und Berkettung der Säte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 6, § 36. — <sup>2</sup> Ess. III, ch. 6, § 4. — <sup>3</sup> Ess. III, ch. 6, § 11 unb 12. — <sup>4</sup> Ess. III, ch. 6, § 14—20; § 23—27.

dienen die sogenannten Formwörter (particles), deren Wichtigkeit Locke in dieser Rücksicht ausdrücklich und mit seinem Sinne hervorshebt. Ohne solche Wörter, wie Präpositionen, Conjunctionen u. s. f., ist der Gedankenausdruck höchst unvollkommen; jede zu geringe Distinction ihrer Bedeutung, jede falsche oder auch nur ungenaue Answendung macht den Gedankenausdruck schief oder sinnlos.

### III. Der Gebrauch der Worte.

#### 1. Die Unvolltommenheit ber Sprache.

Die Worte überhaupt haben den Zweck, Vorstellungen auszus brücken und mitzutheilen, diese Mittheilung zu erleichtern und zu beschleunigen, durch dieselbe den menschlichen Vorstellungskreis zu erweitern, d. h. Kenntnisse zu verbreiten. Wenn sie diesen Zweck erfüllen, so werden sie richtig gebraucht, dagegen falsch, wenn sie ihn versehlen. Ist das Medium, wodurch im geistigen Verkehr die Vorstellungen auss und eingehen, trüb, so trübt sich der menschliche Vorstellungskreis, es ist daher zur Läuterung unseres Verstandes durchaus nothwendig, daß man den sehlerhaften Gebrauch der Worte bemerkt und verhütet. Die Schuld liegt zum Theil in der Sprache selbst, in der Beschaffenheit und Unvollkommenheit ihrer Zeichen, zum Theil und zwar zum größten in den Sprechenden, welche die Worte unkritisch brauchen.

Es ist natürlich, daß in den Begriffen, welche der Verschand bildet und vorbildet, die Vorstellungen der Einzelnen sehr verschieden und die Worte daher sehr vieldeutig sind. So hat jeder seine eigne Anssicht von Ehre, Gerechtigkeit, Glaube, Religion, Kirche u. s. f., die Gespräche über solche Dinge beweisen, wie sich jeder in seiner Vorsstellung als Hausherr fühlt. Werden Bücher darüber geschrieben, die öffentliches Ansehen erhalten, so muß deren Sinn erklärt und die Erklärungen müssen wieder erklärt werden; die Commentare namentlich der Gesethücher nehmen kein Ende, da die Commentare selbst wieder der Commentare bedürsen. Es kann nicht anders sein, denn die Vorstellungen, welche das Thema bilden, sind willkürliche Producte, und das Band zwischen Wort und Vorstellung ist ebenso willkürlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 7. - <sup>2</sup> Ess. III, ch. 10, § 23-25. - <sup>3</sup> Ess. III, ch. 9.

#### 2. Der Migbrauch ber Sprache.

Diese Schuld liegt in der Sprache, die andere liegt in den Sprechenden, welche in ihrer Schätzung der Sprache, in ihrem Gebrauch der Worte sich untritisch verhalten: in der Schätzung der Sprache, wenn sie meinen, daß die Worte Dinge bezeichnen oder daß mit dem Wort der Begriff sestschuet das von das Band zwischen beiden nothwendig wäre. Bezeichnet das Wort "Stoff oder Materie" etwas anderes als eine Vorstellung? Ist etwa mit dem Wort "leben" der Begriff des Lebens schon sestgesstellt?

Will man verständlich sprechen, so verbinde man das Wort mit der klaren und deutlichen Vorstellung durch ein festes und dauernd gultiges Band. Wenn man eine diefer Bedingungen nicht erfüllt, so hat man den Ameck der Sprache durch eigene Schuld verfehlt. Die Folge ift Berwirrung. Die erste Bedingung wird in der gröbsten Beise verlett, wenn die Worte nicht bloß Vorstellungen, sondern Dinge und zwar solche Dinge bezeichnen wollen, von denen es keine Vorstellungen giebt: das sind die völlig sinnlosen Worte, welche in der Philosophie ihr Wesen treiben, wie die platonische Weltseele, die Kategorien und substantiellen Formen der Aristoteliker, die Atome der Epikureer, der horror vacui, die Gattungen, Arten, Zwecke in der Natur u. f. f. 2 Oder man macht Worte ohne bestimmte und klare Vorstellung, Worte, hinter denen nichts ist, leere Worte; es ist als ob man den Titel eines Buchs tennt, aber auch bloß den Titel, ohne jede Kenntniß des Inhalts.3 Oder man giebt ftatt der Begriffe Bilder und macht Redekunste täuschender Art (arts of fallace), die den Berstand leer lassen und die Phantasie verführen.4 Oder man spielt mit dunkeln Worten, um den Schein des Tieffinns zu haben, und streitet darüber, um sich das Ansehen des Scharffinns zu geben: das sind die unnügen Subtilitäten, die Bollwerke der Scholastiker, die das Leben in nichts gefördert, die Wiffenschaft verödet, die Religion verdunkelt, den Unfinn befestigt, den Fortschritt gehemmt und die Geringschätzung des natürlichen Verstandes und der mechanischen Künste bewirkt haben, durch die doch allein der Fortschritt geschah. hier finden wir Locken in derselben polemischen haltung gegen das «munus professorium» als Bacon.5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 10, § 15—17. — <sup>2</sup> Ess. III, ch. 10, § 14. — <sup>3</sup> Ess. III, ch. 10, § 2 unb § 26. — <sup>4</sup> Ess. III, ch. 10, § 34. — <sup>5</sup> Ess. III, ch. 10, § 6—10.

Alle die angeführten Fälle variiren ein Thema: den Mißbrauch der Sprache, wenn Worte in Umlauf gesetzt werden ohne entsprechende Vorstellungen, leere Worte; der entgegengesetzte Mißbrauch sind Vorsstellungen, denen das entsprechende Wort sehlt, welches sie zusammensfaßt und mittheilbar macht, unbestimmte und lose Vorstellungen. Worte ohne Vorstellungen gleichen dem Titel ohne Vuch, Vorstellungen ohne das bezeichnende Wort gleichen den losen Druckbogen ohne Einband und Titel. Kann man seine Vorstellungen nicht benennen, so ist man genöthigt, endlose Umschreibungen zu machen, aus denen niemand klug wird.

Endlich der dritte Fall: man hat Vorstellungen und Worte, aber ohne sestes und sicheres Band, der Gebrauch der Worte schwankt, jetzt hat dasselbe Wort diese, jetzt eine andere Bedeutung, oder dieselbe Vorsstellung wird bald so, bald anders ausgedrückt: das giebt ein Kauders wälsch (gibberish), das alles verwirrt. Ein solches Sprechen gleicht einem Handel, wo dieselbe Waare unter verschiedenen Namen gehen oder dasselbe Geldstückt in verschiedenen Werthen gelten soll, es gleicht einer Rechnung, in welcher die Zisser 3 auch einmal die Zahl 8 bedeutet.

Der Mißbrauch der Worte ist die Quelle aller Mißverständnisse und darum eine Hauptursache unserer Frethümer. Die Einsicht in den Werth und richtigen Gebrauch der Worte verhütet den Frethum und bahnt den Weg zur Wahrheit.

#### Siebentes Capitel.

# D. Die menschliche Erkenntniß. Vernunft und Glaube.

#### I. Die Erfenntniß.

# 1. Arten, Grabe, Umfang.

Alle Erkenntnißobjecte sind Vorstellungen. Was nicht vorgestellt werden kann, liegt jenseits der Erkenntnißgrenze; die Erkenntniß selbst ist aber nicht bloß Vorstellung, sondern Einsicht in das Verhältniß der Vorstellungen, in deren Uebereinstimmung oder Vidersstreit (agreement and disagreement or repugnance). Das ist das durchgängige Thema aller Erkenntniß; daraus folgt die Vestimmung ihrer Urten, ihrer Grade und ihres Umsangs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. III, ch. 10, § 27 und 31. - <sup>2</sup> Ess. III, ch. 10, § 5 und 31.

Das Vorstellungsverhältniß hat vier Fälle: Identität und Versschiedenheit, Beziehung, nothwendige Verknüpfung und Realität. Die Unterscheidung zweier Farben exemplificirt den ersten Fall, die Gleichsheit zweier Dreiecke den zweiten, die magnetische Eigenschaft des Eisens den dritten, die Realität der Gottesidee den letzten.

Benn das Verhältniß der Vorstellungen unmittelbar einleuchtet (wie 3. B. der Unterschied zwischen Gelb und Blau), so ift die Er= fenntniß unmittelbar gewiß, anschaulich oder intuitiv; wird das Berhältniß durch Zwischenvorstellungen oder Mittelglieder erkannt, so ist die Erkenntnig vermittelt, auf Beweise gegründet oder de= monstrativ, alle mittelbare Gewißheit hat ihr Princip in einer unmittelbaren, alle Beweise find zulett von unmittelbaren Ginsichten abhängig, die demonstrative Erkenntniß gründet sich daher auf intuitive. Alle sichere Erkenntniß ist eines von beiden. Was sich nicht entweder unmittelbar anschauen oder beweisen läßt, wird nicht eigent= lich gewußt, sondern geglaubt, und hat nicht den Charafter der Be= wißheit, sondern der Wahrscheinlichkeit. Jede Erkenntniß, die nicht intuitiv oder demonstrativ ist, fällt in das Gebiet der Meinung oder des Glaubens (faith or opinion). Zwischen der sicheren Ginsicht und der blogen Meinung liegt die Erkenntnig der Dinge außer uns, die sich auf sinnliche Vorstellungen gründet; das sogenannte sensitive Wissen. Unser eigenes Dasein erkennen wir intuitiv, das Dasein Gottes demonstrativ, das Dasein der Körper sensitiv.2

Die Vorstellungsgrenze kann die Erkenntniß in keinem Fall überschreiten. Die anschauliche Erkenntniß reicht nur so weit als die unsmittelbare Vergleichung der Vorstellungen, die demonstrative nur so weit als die verknüpsende Kette der Mittelglieder. Es giebt Dinge, von denen wir gar keine Vorstellungen haben und haben können, es giebt Objecte, die wir zwar vorstellen, aber so mangelhaft und beschränkt, daß sie so gut als unbekannt bleiben. Unsere Vorstellungswelt reicht lange nicht so weit als die wirkliche Welt, das Gebiet unserer Erskenntniß reicht lange nicht so weit als das unserer Vorstellungen. Daher ist das Feld unseres Nichtwissens bei weitem größer als das unseres Wissens.

Es ware thöricht zu meinen, daß die Welt aufhört, wo unsere Borftellungen oder unsere Beweise am Ende sind; es giebt Objecte,

 $<sup>^1</sup>$  Ess. IV, ch. 1, § 1—7. —  $^2$  Ess. IV, ch. 2, § 1—14. —  $^3$  Ess. IV, ch. 3, § 1—6; § 22.

beren Dasein und Beschaffenheit wir nicht fassen können, zu denen wir uns verhalten, wie der Blinde zur Farbe oder der Blid bes Maulmurfs zu dem des Adlers, wir dürfen unsere Beistesspanne nicht für den Umfang des Universums halten. 1 Wovon es feine Borftellungen giebt, davon giebt es auch keine Erkenntniß, keine Be-Reine unserer Borftellungen trägt bis zur Substang oder zum Wesen der Dinge, wir wissen nicht, was die Dinge, welche wir Rörper und Seele nennen, an sich sind, wir können weder die Dentunfähigkeit der Materie noch die Immaterialität der Geele beweifen. Aber die Beweisbarkeit (Erkennbarkeit) einer Sache verneinen, heißt noch nicht deren Dasein in Abrede stellen; wenn die Immaterialität der Seele für unbeweisbar erklärt wird, so gilt darum nicht ihre Material= ität für bewiesen oder beweisbar, vielmehr gilt sie für ebenso unbeweisbar. Die großen Gegenstände der Moral und Religion werden daher nicht erschüttert, wenn die Untersuchung des menschlichen Berstandes die Unzulänglichkeit gewisser Beweise sowohl für als wider darthut. Un Diefer Stelle bemerken wir eine fast wörtliche Parallele zwischen Locke und Kant.2

Aber auch innerhalb der engen Grenzen unserer Vorstellungs= welt find wir auf ein noch weit geringeres Maß der Erkenntniß beschränkt, da entweder den Borstellungen, welche wir haben, theils die Alarheit, theils die nöthige Berknüpfung durch Mittelglieder fehlt; oder Borstellungen, die wir haben könnten, sich nicht in unserem Befipe finden: es fehlt nicht an der Fähigkeit, aber am Borrath. großen Weltkörper find zu entfernt und jene Körpertheilchen, von beren Gestalt, Gruppirung, Bewegung die Erscheinungen abhängen, find zu klein, um deutliche Wahrnehmungsobjecte zu bilden. find nicht im Stande, die kleinsten Körpertheile zu erkennen, deren Wirksamkeit und primäre Beschaffenheiten die Ursache aller secundaren Qualitäten ausmachen; wir bleiben über diese Ursache, über die eigentliche Wirksamkeit der Körper im Dunkeln. Bon andern Geiftern außer uns wissen wir nichts, von den Körpern wenig. Aber felbst wenn wir die Einsicht hatten, welche uns fehlt, wenn wir die forperlichen Urfachen 3. B. unserer Licht= und Farbenempfindung aus ber Birksamkeit der kleinsten Theile zu erkennen vermöchten, fo wurde bamit die Wirkung felbst noch lange nicht erklärt sein. Die Ursache ist Bewegung, die Birkung ist Empfindung; die Ursache ist mechan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 3, § 23. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 3, § 6.

isch, die Wirkung sensibel; das Mittelglied, wodurch Bewegung sich in Wahrnehmung oder Perception umwandelt, fehlt in unserer Borstellung. Sier liegt der Mangel in der beschränkten Natur unserer Vorstellungen; ein anderer selbstverschuldeter Mangel liegt in der beschränkten Bildung und Entwicklung derfelben. Da fehlen uns eine Menge Borstellungen, die wir haben könnten, wir haben sie nicht er= worben, wir haben uns mit Worten begnügt, mit Rechenpfennigen statt baarer Münze, und wenn wir die Marken einlösen, die Worte mit Borftellungen belegen wollen, finden wir den Beutel leer, es fehlt am Baaren. Diefer mangelhafte Bildungszustand trifft gange Zeitalter, insbesondere jene Art der scholastischen und gelehrten Welt= bildung, welche die Philosophie seit Bacon mit so vielem Nachdrucke bekämpft; jene unfruchtbare und öde Büchergelehrsamkeit, die sich in dem "dichten Balde der Borte" dergestalt verloren und verirrt hatte, daß sie den Pfad der Erfahrung und Entdeckung gar nicht mehr fah. Sätte man statt der wirklichen Beobachtung des Simmels und der Erforschung der Erde nur Bücher über Aftronomie und Geographie gelesen, nur über Spothesen gestritten und selbst Seereisen nur auf gut Gluck unternommen, so wurde man nie die Wege über den Aequator und um die Erde gefunden haben, und die Borftellung der Antipoden wäre noch heute eine Reperei. Wir hören Bacon reben!1

#### 2. Traum und Wirflichfeit.

Aber wie groß oder gering der Umfang unserer Erkenntniß auch sein möge, jedenfalls haben wir es in derselben bloß mit unseren Borstellungen zu thun. Unsere Erkenntnißobjecte sind Erscheinungen in uns, Borstellungen, was unsere Traumbilder auch sind. Wie unterscheidet sich nun das Erkenntnißobject vom Traumbild? Jenes habe, so heißt es, den Charakter der Wirklichkeit, dieses den der Einsbildung! Aber wie unterscheiden sich Traum und Wirklichkeit? Hier steht Locke derselben Frage gegenüber, welche Descartes in so tiese Zweisel verstrickt hatte. Woran erkennen wir, daß wir im Wachen nicht auch träumen, daß die Welt, die wir vorstellen, und das Leben, das wir sühren, nicht ebenfalls Traum ist? Das unterscheidende Kennzeichen liegt nach Locke darin, daß den Traumvorstellungen zwei

<sup>1</sup> Ess. IV, ch. 3, § 24—30. Bgl. besonders § 30. — 2 Bgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie, Bb. I (Descartes), 4. Aufl., 2. Buch, 2. Сар., Seite 295 u. ff.

Merkmale fehlen, welche die Weltvorstellungen haben: die Realität ber Empfindung und die Objectivität der Borftellung, d. h. die Uebereinstimmung der Begriffe mit den Objecten, die Uebereinstimmung, deren Erfenntnig ben Charafter ber Bahrheit ausmacht. Es ift ein Unterschied, ob die Sensationen von außen bewirft ober von uns geträumt werden, ob wir z. B. das Gebranntwerden träumen oder wirklich erleben, ob wir heile Saut behalten oder Brandwunden haben. Sier macht die Wahrnehmung die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wir bilden Begriffe, mathematische und moralische, wodurch eine Reihe anderer Borftellungen bedingt sind, Begriffe, die · sich zu einer Reihe anderer Vorstellungen verhalten, wie die Urbilder zu den Abbildern, zwischen denen Uebereinstimmung oder Biderstreit, d. h. dasienige Verhältniß stattfindet, in deffen Ginsicht Erkenntniß und Wahrheit besteht. Diefer nothwendige Zusammenhang der Borstellungen, diese Wahrheit, die überall gilt, wo dieselben Borstellungen gebildet werden, diese objective oder allgemeine Gultigkeit der Vorstellungen fehlt den Traumbildern. Mathematik und Moral werden nicht erträumt. Sier macht die Erkenntniß die Grenze zwischen Traum und Birklichkeit. Ber diese Grenzen nicht anerkennt, diese Unterschiede zwischen Traum und Birklichkeit noch bezweifelt, der muß alles für Traum halten, auch den eigenen Zweifel, der damit aufhört, ein wirklicher Zweifel zu fein.1

# 3. Mahrheit und Grundfate.

Der Ausdruck der Vorstellungen sind die Worte, der Ausdruck der Uebereinstimmung oder Richtübereinstimmung der Vorstellungen die Säße. Wenn die Worte die Vorstellungen und die Verbindung der Worte das Verhältniß der Vorstellungen richtig bezeichnen, so sind die Säße wahr; wenn die Wahrheiten im ganzen Umfang der Vorstellungen gelten, so sind die Säße allgemeingültig, wenn die allgemeinen Säße durch sich selbst gewiß oder einleuchtend sind, so nennt man sie Grundsäße (Maximen oder Axiome). So wird aus einer gegebenen Vorstellung A unmittelbar erkannt, daß sie ist, was sie ist: der Saß der Identität A = A; aus der unmittelbaren Verzeleichung zweier verschiedener Vorstellungen A und B, daß A nicht B ist, daß unmöglich etwas zugleich A und nicht A sein kann: der Saß des Widerspruchs; aus der Vergleichung der Größen: daß gleiche Größen, um gleiche Größen vermehrt oder vermindert, gleich sind,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 2, § 14; ch. 4, § 1-9; ch. 11, § 8.

daß die ganze Größe gleich ist allen ihren Theilen, daß der Theil kleiner ist als das Ganze u. s. f.

Die Schule lehrt, daß es in jeder Wissenschaft einige solcher Grundsätze giebt, aus denen alle übrigen Sätze erkannt und abgesleitet werden. Diese Schulweisheit ist falsch und irrt sich in allen Punkten. Es ist falsch, daß es nur einige solcher Sätze giebt, es giebt deren zahllose; so viele Vorstellungen unmittelbar verglichen werden können, so viele unmittelbar einleuchtende Vergleichungssätze lassen sich aufstellen, so viele selbstverständliche Wahrheiten. Niemand hält die Sätze, daß drei weniger ist als fünf, oder der Hügel höher ist als das Thal, für Axiome und doch sind sie ebenso unmittelbar gewiß als der Satz, daß der Theil kleiner ist als das Ganze, oder daß A = A.

Es ift falsch, daß diese Sätze die ersten und obersten sind, sie sind es ebensowenig, als die abstracten Begriffe früher sind als die zusammengesetzen und diese früher als die Elementarvorstellungen, die Wahrnehmungen und Eindrücke; im Gegentheil, sie sind später. Nachdem man an so vielen Fällen jene selbstverständlichen Wahrheiten so oft erfahren hat, bringt man sie auf ganz allgemeine und abstracte Formeln. Noch nie hat jemand, daß drei weniger ist als fünf oder daß drei Finger seiner Hand nicht alle Finger sind, darum eingesehen, weil er zuvor wußte, daß der Theil kleiner ist als das Ganze.

Es ist darum falsch, daß diese Sätze Grundsätze sind, denn sie begründen nichts; keine Wahrheit wird durch sie gefunden, sie tragen nichts bei weder zur Begründung noch Vermehrung der Wissenschaften, sie sind weder Grundsätze noch Hülfsmittel. Oder meint man, daß Newton vermöge solcher Sätze seine Entdeckungen gemacht und das System seiner Naturphilosophie geschaffen habe?

Alle diese Säte sind zur Auffindung neuer Wahrheiten unnüg und im Grunde leere Wortspielereien (trisling propositions), denn sie variiren das Thema A = A. Bielmehr sind sie wegen ihrer leeren Allgemeinheit schädlich und können leicht sophistisch gebraucht werden, um contradictorische Säte zu beweisen. Sett man mit Descartes das Wesen des Körpers bloß in die Ausdehnung, so folgt aus dem Ariom der Jdentität, daß es (da Körper und Kaum identisch sind) keinen leeren Kaum giebt; sett man mit Locke die Grundeigenschaften des Körpers in Ausdehnung und Solidität, so folgt aus dem Ariom des Widerspruchs, daß es (da Körper und Ausdehnung

nicht identisch sind) eine Ausdehnung ohne Körper oder einen leeren Raum giebt.

Daher beschränkt sich der ganze Nuten solcher Sätze, die zur Erfindung und Entdeckung nicht das mindeste beitragen und eher verwirrend als fördernd wirken, auf die Anordnung gefundener Wahrheiten, auf deren Darstellung und Lehrsorm; man muß Wahrheiten,
die man lehren will, in Reih und Glied stellen, von gewissen ersten
und obersten Sätzen ausgehen und die anderen dergestalt solgen lassen,
daß sie durch ihre Ordnung der Verstand leicht fast und das Gedächtniß leicht behält. Auch mögen sie im Wortstreit dazu dienen, absurde
Behauptungen handgreislich zu machen.

# 4. Die Erfenntnig ber Dinge.

Unabhängig von unseren Borstellungen ist das Dasein der Dinge selbst: der Geister, Körper, Gottes. Da nun unsere Erkenntnißsobjecte unsere Borstellungen sind, die Dinge aber unabhängig von unseren Borstellungen nicht vorgestellt werden können, wie kann uns deren Dasein einleuchten?

Lon den Geistern ist uns nur das Dasein unserer eigenen denksenden Natur erkennbar, es ist unmittelbar gewiß, ein Object intuitiver Erkenntniß, die jeden Zweisel ausschließt. In dieser Anerkennung der Selbstgewißheit nähert sich Locke dem Grundgedanken Descartes'.

Daß Dinge außer uns existiren, sehrt uns die sensitive Erkenntsniß nicht unmittelbar, sondern durch einen Schluß, der unsere Sensationen begründet. Diese letzteren sind der Erkenntnißs oder Beweißgrund für das Dasein der Körper. Wir haben sinnliche Vorstellungen, Sinnesempfindungen, Farben, Töne u. s. f. Diese Empfindungen sind in uns, aber wir erzeugen sie nicht, der Blindgeborene kann mit allem psichischen Vermögen die Farbenempfindung nicht hervorbringen, weil ihm das Sehorgan sehlt, aber auch das Auge, da es im Dunkeln keine Farbenempfindung hat, ist nicht deren erzeugender Grund. Weder unsere denkende Thätigkeit noch unsere körperlichen Organe können die Empfindungen bewirken, diese sind daher Wirkungen, deren Ursachen wir selbst auf keine Weise sein können. Was bleibt übrig als die Einsicht, daß diese Empfindungen Eindrücke sind, die von Dingen außer uns herrühren, daß es mithin solche Dinge giebt? In diesem Zeugniß unterstüßen sich die Sinne gegenseitig,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 5—8. **Bgl. bamit** ch. 12, § 1—3. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 9, § 1—3.

das Feuer, das ich sehe, ist zugleich das, welches mich wärmt, wenn ich ihm nah genug bin; das mich brennt, wenn ich es berühre u. s. f. Dieses Zeugniß der Sinne wird bestätigt durch das Gedächtniß, durch den Unterschied der Sinnesempfindung und der Gedächtnißvorstellung, es ist ein Unterschied, ob ich Hiße und Kälte, Hunger und Durst wirklich empfinde oder mir diese Empfindungszustände im Gedächtniß vergegenwärtige; das Gedächtniß giebt die Vorstellung ohne Sindruck; was also den Sindruck giebt, ist nicht die bloße Vorstellung, sondern etwas von dieser Unabhängiges, die Dinge außer uns. Was diese Dinge ihrer Substanz nach sind, wissen wir nicht, aber daß sie sind, wissen wir sicher vermöge der sensitiven Erkenntniß.

#### 5. Das Dafein Gottes.

Es ift gewiß, daß wir find, daß wir etwas find, daß wir uns nicht felbst erzeugt haben, daß unmöglich nichts die Ursache von etwas fein kann, daß es eine Ursache der wirklichen Dinge geben muß, eine folche, die wirklich Ursache ist, nicht selbst wieder Wirkung, also eine ewige Ursache, die als Quelle aller Dinge auch Inbegriff aller Macht ift. Es ift gewiß, dag wir bentender Natur find, daß die Urfache benkender Naturen keine blinde, sondern nur eine denkende oder geist= ige Macht sein kann, ein ewiges denkendes Wesen (eternal cogitative being), dieses Befen ift Gott. Dag er ift, erkennen wir aus den gegebenen Beweisgrunden mit voller Sicherheit, sogar, meint Locke, mit größerer Sicherheit als das Dasein der Dinge außer uns. Dieses ift ein Object sensitiver Erkenntnig, das Dasein Gottes ein Object demonstrativer, die einen höheren Grad der Gewißheit bezeichnet: der Beweis grundet sich auf die Gewißheit unseres eigenen Daseins, unserer benkenden Natur, auf die intuitive Gelbsterkenntniß, diesen höchsten Grad der Gewißheit. Darum ift auch die Art der Beweiß= führung, da sie von einer unumstößlichen, unmittelbar gewissen That= sache ausgeht, nicht ontologisch, und Locke will sie von dieser ausdrücklich unterschieden wiffen. Der ontologische Beweis, welchen Locke wohl in der cartesianischen Form vor sich hatte, nimmt zu seinem Ausgangspunkt die Vorstellung des vollkommenften Wesens, die willfur= lich zusammengesette Vorstellung einer Substanz, welche ein bloges Nominalmesen ausdrückt.2

Locke gründet seinen Beweis auf Anschauung und Wahrnehm= ung, auf deren unmittelbare Thatsachen. Unsere Wahrnehmungs=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 11, § 4-7. - <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 10, § 1-7.

objecte machen uns nur zwei Arten wirksamer Naturen erkennbar: benkende und hewegte (materielle, nicht denkende), wir sehen in der Körperwelt nur mitgetheilte Bewegung und haben von einer ersten bewegenden Ursache oder Kraft keine andere Borstellung als die unseres Willens, der unsere Glieder bewegt. Da die Materie sich nicht selbst erzeugen kann, so ist deren erste Ursache ein schaffendes Wesen, da die Bewegung der Körper mitgetheilter Art ist, so muß deren erste Ursache ein wollendes Wesen seine; da endlich aus nicht denkenden Naturen niemals denkende hervorgehen können, so ist die erste Ursache der letztern ein denkendes Wesen. So folgt (nicht aus unserer willkürlichen Borstellung eines vollkommensten Wesens, sondern) aus unserer nothwendigen Weltvorstellung das Dasein einer ewigen, schaffenden, wollenden und denkenden Ursache, das Dasein Gottes als eines ewigen Geistes oder als einer ewigen Weisheit.

Nun läßt sich der Einwurf machen, daß die Tragweite dieser Demonstration bom Dasein Gottes nur bis zum Dasein einer ewigen Urfache ober eines ewigen Befens reiche, aber keineswegs ausmache, ob dieses Wesen Materie oder Geift, ob es im ersten Fall benkende oder nichtdenkende Materie, ob endlich das ewige Wesen nicht zweifacher Art sei: Materie und Geist. Es handelt sich, was die Fassung der ersten Ursache betrifft, um Dualismus oder Monismus, es handelt sich im letteren Fall um Theismus oder Materialismus, es handelt sich im letteren Fall um Sylozoismus oder Mechanismus. Nun sucht Locke seinen Theismus dadurch sicher zu ftellen, daß er die Gegentheile des Hylozoismus, Mechanismus, Dualismus wider= legt. Der Dualismus fest ben ewigen Beift neben den ewigen Stoff, weil er aus dem letteren das Denken, die Entstehung geistiger Naturen nicht erklären tann, er fest den ewigen Stoff neben ben ewigen Beift, weil er die Schöpfung aus Nichts unbegreiflich findet, als ob das Bervorbringen benkender Naturen oder willfürlicher Bewegung weniger unbegreiflich mare. Entweder alfo ift die Setzung eines ewigen Stoffs eine überflüffige und zwecklose Annahme oder eine folche Gin= schräntung der schöpferischen Beiftesthätigkeit, daß diese aufhort zu gelten. Der Mechanismus muß bas Denken und Borftellen entweder ganglich verneinen, womit er die sicherste aller Thatsachen umftößt, ober aus der materiellen Bewegung erklären, aus einer gewissen Organisation materieller Bewegungen ober aus einem gewifsen Sy=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 10, § 8-12.

steme bewegter Materie, was nichts anderes heißt, als daß aus einer gewissen Ordnung oder Gruppirung der Stofftheilchen das Denken resultirt. Wie das geschehen soll, ist durch keine Thatsache erleuchtet und schlechterdings unvorstellbar. Es ist nicht vorzustellen, wie durch eine räumliche Anordnung körperlicher Theilchen jemals Perception zu Stande kommen soll. Endlich der Holozoismus, die Annahme eines ewig bewegten, lebendigen, denkenden Stoffs gilt entweder für alle Atome oder nur für eines: das erste heißt den Stoff vergöttern (Polytheismus), das zweite ein Atom durch eine völlig willkürliche und grundlose Hypothese privilegiren.

So gilt der Theismus auf Grund der Beweise und auf Grund der Widerlegung aller gegentheiligen Vorstellungsweisen. Aus dieser auf unsere Selbsterkenntniß und Weltvorstellung gegründeten Gotteserkenntniß solgt die Einsicht in unsere Abhängigkeit von Gott, in unsere Verpflichtung ihm gegenüber, d. i. die Einsicht in unser religiöses Verhältniß. Diese Einsicht macht das Thema der "natürslichen Religion", womit sich die Frage erhebt nach dem Verhältniß der natürlichen Religion zur geoffenbarten.

# II. Erkenntniß und Glaube. Bernunft und Offenbarung.

Wir sahen schon, daß bei Locke das Verhältniß von Philosophie und Religion eine gang andere Fassung annehmen muß, als wir bei Bacon gefunden. Dieser ließ zwischen geoffenbarter und natürlicher Gotteserkenntnig eine unübersteigliche Rluft, einen unauflöslichen Gegensatz bestehen, er gründete die natürliche Theologie auf die äußere Erfahrung und ließ das göttliche Licht bloß durch das brechende und trübende Medium der Dinge in die menschliche Seele fallen; Loke dagegen gründet die Gotteserkenntniß auf die innere Erfahrung, auf unfere Selbsterkenntniß, auf diese Grundlage einer unmittelbaren und höchsten Gewißheit. Bon hier aus ändert sich die Lage der Religion gegenüber ber Philosophie, es entsteht ein fritisches Berhältniß zwischen Vernunft und Offenbarung, wodurch sich der Theismus in Deismus verwandelt. Diefer Bunkt ift um feiner Bedeutung und Tragweite willen genau zu erleuchten. Es muß zunächst der Glaubens= ort innerhalb der menschlichen Vernunft, also diese selbst vor allem näher bestimmt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 10, § 13–18. – <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 13, § 3.

#### 1. Wahrheit und Wahricheinlichkeit.

Die Wahrheit reicht nur so weit als die sichere Erkenntniß, die sich in den drei Graden der intuitiven, demonstrativen, sensitiven abstuft und innerhalb unserer Vorstellungswelt nur ein kleines Gebiet umfaßt. Innerhalb dieses Gebietes ist alles hell erleuchtet; was außerhalb desselben liegt, ist darum nicht völlig dunkel, das Licht beginnt zu dämmern und das Zwielicht (twilight state) stuft sich ab in einer Reihe von Graden die zur völligen Nacht, wo die geistige Sehtraft nichts mehr sieht, sie durchläuft die Grade der Wahrscheinslichteit von der höchsten die zur geringsten.

Die Wahrscheinlichkeit (probability) ist der Schein der Wahrsheit, die Wahrheit gleichsam aus der Ferne gesehen, je ferner das Erkenntnißobject, um so undeutlicher der Schein, um so leichter die Täuschung. Wir erkennen aus unmittelbarer Einsicht oder aus Gründen; wenn diese Gründe, ohne völlig sicher zu sein, unser Urstheil bestimmen, so halten wir etwas für wahr nicht ohne Gründe, aber ohne vollgültige Gründe; sie reichen aus nicht zur vollen sachslichen Begründung, sondern zur subjectiven Gültigkeit des Urtheils. Dieses Urtheil hat den Charakter des Fürwahrhaltens (judgment) und seine Erkenntniß den der Wahrscheinlichkeit. Die Annahme eines solchen Urtheils oder Saßes ist nicht Einsicht, sondern Glaube oder Meinung (kaith or opinion).

Die nicht völlige Sicherheit beschreibt einen weiten Spielraum, sie kann der völligen Sicherheit sehr nah und sehr entsernt sein: diese ihre Scala sind die Grade der Wahrscheinlichkeit. Sie kann sich auf wahrnehmbare oder nicht wahrnehmbare Objecte beziehen, auf Ersahrung gründen oder auf Bermuthung, auf eigene Ersahrung oder auf fremde, d. h. auf Zeugnisse unmittelbarer oder überlieserter Art. So bin ich überzeugt von der Wahrheit eines mathematischen Saßes, dessen Gründe ich einsehe, den ich selbst zu beweisen vermag, aber zu einer mathematischen Wahrheit, die mir ein Mathematiker mittheilt, verhalte ich mich glaubend, weil der Grund meines Fürwahrhaltens in diesem Fall die Glaubwürdigkeit meines Zeugen ist. Was ich selbst ersahre, weiß ich sicher; was mir ein anderer aus seiner Ersahrung berichtet, glaube ich sicher, wenn es mit meiner Ersahrung übereinstimmt, und bezweisse so, wenn es derselben widerstreitet; der König von Siam hielt den holländischen Gesandten sür einen Lügner, als ihm dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 14 und 15, § 1-3.

erzählte, daß in Solland im Winter die Flüsse gefrieren. 1 Bon der Geschichte früherer Zeiten (wie von dem größten Theil der Begeben= heiten der Mitwelt) wissen wir nur durch fremde Zeugnisse, wir glauben hiftorische Thatsachen auf Grund der Berichte oder Zeugniffe, die wir auf Grund eigener oder fremder Prüfung für glaubwürdig halten; je urkundlicher das Zeugniß, um so größer die Geltung, je weiter es durch Ueberlieferung von der Thatsache selbst oder deren wirklicher Beurkundung absteht, um so vorsichtiger muß die Prüfung verfahren. Ohne fremden Zeugniffen zu glauben, wäre das Gebiet unseres Wissens das allerbeschränkteste, ohne eine Brüfung der Glaubwürdigkeit jener Zeugnisse wäre das historische Wissen leichtgläubig und werthlos. Wenn es sich aber um Objecte handelt, die wir über= haupt nicht mahrnehmen können, so bietet uns zur Beurtheilung derfelben die Erfahrung keinerlei Zeugniß, sondern bloß eine Richt= schnur: wir erfahren 3. B., daß aus der Reibung Barme entsteht, und urtheilen demgemäß, daß die Barme felbst in einer Bewegung unwahrnehmbarer Theilchen bestehe, oder wir bemerken in der Natur einen gemiffen Stufengang der Dinge und urtheilen demgemäß, daß fich dieser Stufengang auch jenseits der menschlichen Dragnisation fortsete, d. h. wir urtheilen nach Analogie, welche Locke deshalb im Ge= biet der nicht wahrnehmbaren Objecte "die große Richtschnur der Wahrscheinlichkeit (the great rule of probability)" nennt.2

Aber es giebt einen Fall, in welchem Thatsachen und Zeugnisse von Thatsachen die höchste Glaubwürdigkeit mit Recht beanspruchen, obwohl sie mit unserer vorhandenen Erfahrung, deren Zeugnissen und Richtschnur keineswegs übereinstimmen. Diese Thatsachen sind die göttlichen Wunder und Offenbarungen, diese Zeugnisse die Offenbarungsurkunden, der Glaube daran ist der positivereligiöse, welcher die Geltung nicht bloß der Wahrscheinlichkeit, sondern der höchsten Gewisseit für sich in Anspruch nimmt. Gilt das Dasein Gottes auf Grund der demonstrativen Erkenntniß, so kann auch die Möglicheteit göttlicher Wunder und Offenbarungen nicht bezweiselt werden, so muß die wirkliche Offenbarung als absolut wahr und der Glaube daran als völlig sicher und gegründet (a sure principle of assent and assurance) gelten. Diese Glaubenssicherheit steht unter der einen Borausseyung: wenn etwas göttliche Offenbarung ist! Ob aber die Offenbarung wirklich von Gott kommt, ist die Frage, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 15, § 4 und 5. - <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 16, § 1-12.

ben Glauben präjudicirt und darum nicht vom Glauben zu beant= worten ist, sondern von der Bernunft. 1

2. Bernunft.

Wäre unsere Erkenntniß nur intuitiv, so wäre sie eingeschränkt auf das Gebiet der selbstverständlichen Wahrheiten; die Erweiterung derselben ist bedingt durch Begründung oder Demonstration; wäre diese beschränkt auf solche Gründe, welche mit völliger Sicherheit einleuchten, so daß fremde Ersahrung und fremde Zeugnisse ganz ausgeschlossen blieben, so würde unser Erkenntnißgebiet nicht weit reichen, die große Erweiterung desselben ist bedingt durch eine auf Wahrscheinlichkeit gegründete Demonstration. Unser sicheres Wissen bedarf der Ergänzung durch das weniger sichere, durch das Fürswahrhalten und Glauben; die kleine Provinz der Wahrseit annectirt sich das weite und ausgedehnte Gebiet der Wahrscheinlichkeit; das Erkenntnißvermögen aber, welches dieses gesammte Keich der menschen Eichen Erkenntniß im weitesten Sinn umsaßt und beherrscht, ist die Vernunst (reason = knowledge and opinion).

Das eigentliche Vernunftgeschäft nach Locke ist daher das Erfennen durch Gründe, insbesondere die Erweiterung ber Erkenntniß burch Wahrscheinlichkeitsgründe. Wenn nun fammtliche Erkenntniß= gründe auf flacher Sand lägen und gleiche Stärke und Sicherheit hätten, so mare die gange Aufgabe ber Vernunft, die Grunde in Reih und Glied zu stellen und schlufgerecht zu ordnen; dann wäre ber Sillogismus "das große Instrument der Vernunft", wie die Schule lehrt. Freilich würde auch dann die Art, wie die Schule es nach dem Borbilde des Aristoteles lehrt, keineswegs die richtige fein, benn fie fest an die Stelle des natürlichen Schliegens das fünftliche, fie macht die Richtigkeit und Fertigkeit im Schliegen abhängig von gewissen Regeln und Figuren, von denen das natürliche Denken gar nicht abhängt, die selbst nicht richtig sind, die dem natürlichen Schluß die Glieder ausrenten und verschieben, die natürliche Schlußfette durch einen unnüßen Schwall von Sägen außeinanderziehen und verwirren, die sillogistischen Irrthumer und Täuschungen so wenig aufdeden, daß sie vielmehr diesen selbst ausgesett find und dienen, und im gunftigften Fall fich ju dem naturlichen Denken verhalten wie das Augenglas zum Auge. Die Natur hat den menschlichen Berftand jo eingerichtet, daß er junächst nur Ginzelvorstellungen bat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 16, § 13 und 14. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 17, § 2.

bie er verknüpft, durch die er seine Einsichten begründet. Im Widersspruch damit lehrt die Schule, daß auß Particularsäßen nichts solgt, daß in jedem richtigen Schluß wenigstens einer der beiden Bordersfäße die Form der Allgemeinheit haben müsse. Der natürliche Berstand sucht zur Verknüpfung zweier Vorstellungen die dritte, wosdurch die Verbindung vermittelt wird, den Mittelbegriff, dessen einzig richtige und natürliche Stelle darum in der Mitte jener beiden Borsstellungen ist; dagegen lehrt die Sillogistis der Schule solche Schlußssiguren, in denen der Mittelbegriff nicht die Mitte bildet, und um die Verwirrung zu vollenden, macht sie auß jedem Schlußgliede einen Sat und betäubt durch den Schwall ihrer Worte. So ist die künstliche Sillogistis der Schule nicht das Abbild des natürlichen Denkens und Schließens, sondern dessen Carricatur. Sie ist Scholastis, die sich in leeren Wortgesechten genugthut.

Selbst wenn sie sehlerfrei wäre, würde es sich mit der Sillogistik verhalten, wie mit den Grundsäßen, sie würde zur Begründung und Vermehrung des Wissens nicht das Mindeste beitragen, sondern bloß zur Anordnung und Darstellung der bereits erkannten Gründe nützelich sein. Aus der Sillogistik fällt kein Lichtstrahl in die verborgenen Winkel der Natur.

Darum ift der Sillogismus nicht "bas große Instrument der Bernunft". Die Grunde, durch welche die Erkenntniß geschieht, find weder vorräthig noch von gleichem Gewicht; sie sind aufzufinden und zu entdecken, abzuwägen und zu prüfen. Darin besteht die eigent= liche und schwierige Aufgabe der Bernunft; sie begründet, indem sie bie Grunde aufsucht und entdedt, ihre Sicherheit pruft, die sichern von ben nicht sichern, die wahren von den wahrscheinlichen unterscheidet und den Grad der Wahrscheinlichkeit forgfältig bestimmt. Ihr Geschäft ift das der Entdeckung und Kritik. Es ift ihr um die Begrundung ber Sache zu thun, nicht um das perfonliche Rechthaben, ihre Grunde gehen auf Neberzeugung und Urtheil («ad judicium»), nicht auf das Berdugen ber Leute. Es giebt drei Arten folder Berdugungsgrunde, bie in den Bankereien ihre große Rolle spielen, wo man gefiegt gu haben glaubt, wenn man den Gegner zum Schweigen bringt, ohne in der Sache felbst das Mindeste zu beweisen. Man pocht auf eine Autorität, welcher der Gegner kaum wagen wird zu widersprechen: "Aristoteles hat es gesagt!" (der Grund «ad verecundiam»), oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 17, § 4 unb 8. – <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 17, § 5 unb 6.

man berust sich auf das Unverwögen des Gegners, bessere Gründe vorzubringen (der Grund «ad ignorantiam»), oder endlich man treibt ihn aus seiner eigenen Meinung zu Folgerungen, die er nicht zugeben kann oder will (der Grund «ad hominem»). Als ob durch den Respect, die Unwissenheit oder den Frrthum des Andern etwas von meiner Behauptung bewiesen werden könnte!

#### 3. Glaube und Offenbarung.

Wenn aber die Bernunft die Gründe zu finden und zu prüfen hat, so hat sie deren Werth und Glaubwürdigkeit zu beurtheilen und entscheidet damit über die Grundlagen alles Glaubens, auch des religiösen. Sie verhält sich zum Glauben fritisch. Der Glaube liegt nicht außerhalb der Bernunft, sondern innerhalb derselben, sie umfaßt Erkennen und Glauben. Darum erklärt Locke: glaubwürdig ist, was mit der Vernunft übereinstimmt (according to reason), unglaubwürdig, was ihr widerstreitet (contrary to reason); was die Bernunft übersteigt (above reason), ist nicht vernunftwidrig, dahin gehört die göttliche Offenbarung, sie ist absolut glaubwürdig, wenn fie ift, d. h. wenn ihr geschichtliches Zeugniß glaubwürdig ift. Hier find wir an der fritischen Stelle, die unmittelbar die positive Religion selbst angeht. Wir erkennen hier den Gegensat zwischen Lode und Bacon, die in den Grundlagen der Erkenntnig einverstanden find, die Uebereinstimmung zwischen Locke und Leibnig, die in den Grundlagen der Erkenntniß einander widerstreiten.2

Der geschichtliche Offenbarungsglaube kann die menschliche Bernunst nicht umgehen und muß daher die Probe ihrer Kritik außehalten. Entweder wird die Offenbarung ursprünglich, d. h. unmittels bar von Gott selbst oder durch leberlieferung empfangen: im ersten Fall, wenn sie völlig neue Vorstellungen eröffnet, Dinge, welche nie ein menschliches Auge gesehen, ein menschliches Ohr gehört, noch je eines Menschen Herz gesaßt hat, ist sie unmittheilbar und geschichtelich nicht zu propagiren. Die überlieserte Offenbarung geschieht durch die Zeichen der Sprache, die keine andern Vorstellungen ausdrücken können als solche, deren Elemente auß der Sensation und Reslezion kommen, sie kann daher keine völlig neuen Vorstellungen geben und ist gebunden an die Quellen unserer Erkenntniß, an die Bedingungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 17, § 19-22. - <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 17, § 23. 24; ch. 18.

unserer Bernunft, an dieses natürliche Licht, welches Locke als "natürsliche Offenbarung" bezeichnet.

Der Gegensat von Vernunft und Offenbarung ist darum ebenso ungültig als der von Bernunft und Glaube. Feder Offenbarungs= alaube, der auf seine Bernunftwidrigkeit pocht, beruht auf Frrthum und Täuschung, es fei Gelbstbetrug oder berechnete Absicht, um andere zu täuschen. Mur aus blindem Glaubenseifer kann der Ginfall fommen: «credo quia absurdum»; nur aus der berechneten Absicht, den blinden Glauben zu pflegen, damit die Menge in blindem Be= horsam beharre, fann gesagt werden: "ihr durft die Glaubensfäße nicht untersuchen, sondern müßt sie ungekaut schlucken, wie die Villen". Jenes tertullianische Wort hatte Bacon gebraucht, um bas Berhält= niß von Vernunft und Offenbarung bequem auseinanderzusegen; den Offenbarungsglauben in der Form der Pillen hatte Hobbes verordnet, um die Religion zu einem Bestandtheil der blinden Unterthanenpflicht zu machen. Das «credo quia absurdum» nimmt Locke wie eine Art Religionsrappel (sally of zeal) und das Villenrecept als eine Politik, die sich vor dem Denken fürchtet. Man fühlt schon die freiere Luft, die in Religion und Politik Lockes philosophische Lehre durchweht.2

Daß nun in Birklichkeit die religiösen Borftellungen ohne alle Bernunftprüfung, daß in Glaubensfachen Grrthum und Täuschung bestehen und sich fortpflanzen, hat in der Natur der menschlichen Berhältniffe Grunde genug; die meiften Menschen empfangen ihre Unfichten bloß durch Tradition, sie find abhängig von ihrer Familie, ihren Freunden, ihrer Partei, und was fie ihren Glauben nennen, ift eine Fahne, unter der sie dienen, wie gemeine Soldaten.3 Um felbst zu prüfen, dazu haben die einen bei der Unwissenheit, in welcher sie leben, nicht die Fähigkeit, die andern bei den Geschäften und Ber= gnügungen, in denen ihr Dasein aufgeht, nicht den guten Willen, das find die Beltleute, die Gott einen guten Mann fein laffen, und mahrend fie äußerlich fich fein und forgfältig nach der neuesten Mode fleiden, tragen sie ihren Glauben nach der alten, in der fadenscheinigen und geflickten Livrée, welche der Landschneider gemacht hat.4 doch selbst die Schulgelehrten die veralteten Frrthumer der Wissen= schaften, welche sie jahraus jahrein lehren, so bequem und einträglich, daß sie dem Beiste der Prüfung abgeneigt sind. 5 Es giebt auch solche,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 18, § 3—6; ch. 19, § 4. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 18, § 11 unb ch. 20, § 4. — <sup>3</sup> Ess. IV, ch. 20, § 17 unb 18. — <sup>4</sup> Ess. IV, ch. 20, § 6. — <sup>5</sup> Ess. IV, ch. 20, § 11.

welche die Vernunftbedürfnisse wohl empfinden, aber um anderer Vortheile willen gewaltsam unterdrücken und nun um so heftiger gegen alle erbost sind, die sich den gleichen Zwang nicht anthun wollen, weil sie die Wahrheit mehr lieben, als die gewöhnlichen Vortheile. Die Gewaltthat gegen sich selbst stimmt sie gewaltsam gegen andere.

In allen diefen Fällen find die Intereffen, welche die Glaubens= prüfung verhindern oder bekämpfen, nicht religiös. Nun kann der Fall eintreten, daß aus einem religiofen Interesse, aus einer ernst= haft religiöfen Empfindung die Offenbarung gelten foll ohne alle Bernunftprüfung, indem man meint, die kleine Leuchte der menschlichen Vernunft muffe von felbst auslöschen, wenn die Sonne der göttlichen Offenbarung aufgeht, man muffe die Augen schließen, um durch das Fernrohr nach den Sternen zu sehen: das ist der Austand einer religiösen Ueberspanntheit oder Verirrung, welche Locke mit dem Wort «enthusiasm» bezeichnet in jenem übeln Ginn der Schwäre merei, in welchem später sein Schüler, der Graf Chaftesburg, den Brief über den Enthusiasmus geschrieben und als das beste Beilmittel bagegen den Sumor empfohlen hat, der ihn verspottet. Wenn sich diese religiösen Schwärmer für die Begnadigten und von Gott unmittelbar Erleuchteten halten, so haben sie eine falsche Vorstellung von Gott, ber nicht mit Bunftlingen verkehrt; wenn sie sich auf die Starke ihres Glaubens, auf ihr inneres Licht berufen, so ist das ein Irrlicht, benn es giebt in uns nur ein mahres Licht: bas natürliche der Bernunft.2

# Achtes Capitel.

# Gesammtresultat der lockeschen Cehre und deren Anwendung auf Wissenschaft, Religion, Staat, Erziehung.

I. Das wiffenschaftliche Gefammtresultat.

1. Eintheilung ber Wiffenschaften.

Das Gebiet ber menschlichen Erkenntniß ist ausgemessen und das Endergebniß faßt sich leicht und einfach zusammen.

In Betreff ihrer Art theilt sich die Erkenntniß in intuitive und bemonstrative, welche lettere durch sichere und wahrscheinliche Gründe geschieht und alle Grade der mittelbaren Gewißheit durchläuft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 19, § 2. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 19, § 3—13.

In Betreff ihrer Objecte hat sie zwei Hauptgebiete: die Vorftellungen und deren Zeichen; das Gebiet der Borstellungen bezieht sich theils auf die Natur der Dinge, theils auf die menschlichen Lebenszwecke. Daher unterscheidet Locke drei Hauptwissenschaften: die der Dinge, welche er im weitesten Sinn des Worts "Physik" nennt, die praktische Philosophie oder Ethik, die Wissenschaft von den Zeichen (Semiotik), wozu die Logik gehört.

Bergleichen wir beide Eintheilungen, so fällt unter die intuitive Erkenntniß die psychologische Selbsterkenntniß, unter die demonstrative, die durch sichere Gründe stattsindet oder auf Borstellungen beruht, die wir selbst gemacht haben, die Mathematik und Moral, während sich auf unsere unmittelbare Selbsterkenntniß die natürliche Theologie und Religion gründen; unter die demonstrative Erkenntniß durch Wahrscheinlichkeitsgründe gehört die sensitive Erkenntniß, das gesammte Gediet der äußern Ersahrung, die Naturwissenschaft oder Phhsik im engern Sinn.

#### 2. Wiffenichaftliche Aufgaben. Lode und Bacon.

Die Naturwissenschaft ist an die äußern Sinne gewiesen, an die auf Wahrnehmung, Beobachtung, Experiment gegründete, durch keine vorgefaßten Hypothesen und Grundsäße beirrte Ersahrung. Hier sinden wir Loden stets im Einverständniß mit Bacon; wenn er den inductiven Gang der Ersahrung nicht näher zergliedert, so hat er es für unnöthig gehalten, weil er diese Arbeit durch Bacon geleistet sah. Ganz wie dieser urtheilt Lode, daß die richtig geleitete (rightly directed) Ersahrung auf physikalischem Gebiet nicht zu gelehrter Allswissenheit, sondern zu nüplichen Kenntnissen und Ersindungen sühre, daß Ersindungen wie die Buchdruckerkunst und der Kompaß (er braucht die constanten baconischen Beispiele und fügt die Entdeckung der Chinarinde hinzu, die Bacon noch nicht kannte) der Menschheit größere Dienste geleistet haben, als die Werke der christlichen Liebe, die Errichtung der Armenhäuser und Hospitäler.

Er unterscheidet sich von Bacon, indem er Mathematik, Moral und natürliche Theologie als demonstrative Erkenntnisse gesten läßt und aus der Natur des menschlichen Verstandes als solche begründet. Was die Mathematik und deren Anwendung auf die Physik, die mathematische Naturphilosophie, betrifft, so blickt Locke voller Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. IV, ch. 21. — <sup>2</sup> Ess. IV, ch. 12, § 12.

wunderung auf Newton. In der Sittenlehre und Theologie (natürslichen Religion) eröffnet er die Aufgaben, welche die englische Moralphilosophie und den englischen Deismus bewegen.

3. Die pfnchologische Frage. Condiffac, Berkeley, Sume.

Ueber die Natur der menschlichen Seele finden wir Lockes Un= sichten in Schwankungen, die sein Standpunkt mit sich brachte. Die Thatfachen unferes eigenen Denkens und Wollens, unfere Borftell= ungen und Begehrungen find unmittelbare Objecte der innern Bahrnehmung, das Dasein derselben ist intuitiv erkennbar. Richts ist gewiffer, als daß wir denkender Natur find. Diefer Sat kommt bem cartesianischen so nah und grenzt, wie es scheint, so dicht an ben Sat: "wir find bentende Befen, bentende Substangen", bag Locke felbst an manchen Stellen von der Immaterialität der Seele und der Unmöglichkeit des Gegentheils mit der größten Sicherheit redet.1 Aber sein Standpunkt fordert die Unerkennbarkeit der Substang. Bas die Seele an sich ift, bleibt unbekannt. Jest erscheint ihre Immaterialität nicht mehr gewiß, sondern nur noch wahrschein= lich.2 Aber die Substanz ift völlig unbekannt und unerkennbar. Was die Dinge an sich sind, fällt darum unter keinen Grad der Wahr= scheinlichkeit. Und selbst die Wahrscheinlichkeit eingeräumt, so ist immer das Gegentheil noch möglich. Bir wiffen nicht, was die Dinge die wir wegen ihrer Birkungsart Geifter oder Körper nennen, an sich sind; es ist daher möglich, daß durch göttliche Allmacht (was ist bei Gott nicht möglich?) der Materie das Denken beigelegt und die Seele materieller Substanz ift. Sie ist vielleicht materiell.3 So wird die Immaterialität der Seele von Locke jest für gewiß erklärt, jest für unerkennbar, jest für zweifelhaft. Nicht aus Laune, fein Standpunkt felbst blickt nach allen drei Seiten. Die innere Bahrnehmung fagt: "bu bist denkend, nichts ist gewisser!" Die Kritif der Berstandesbegriffe fagt: "die Substang ift ein Begriff ohne Borftellung, das Wefen der Dinge ift unerkennbar, also auch das beinige!" Der Senfualismus fagt: "beine Seele ift von Ratur leer, wie ein unbeschriebenes Blatt, ihre Borftellungen find Gindrude, Gindrude von außen!" Bas ist noch für ein Unterschied zwischen einem ein= drucksfähigen, von außen impressionabeln Dinge und einem mater-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. II, ch. 23, § 16. – <sup>2</sup> Ess. II, ch. 27, § 25. – <sup>3</sup> Ess. IV, ch. 3, § 6.

iellen? Womit Locke die leere Seele auch vergleichen mag, ob es eine Tasel, Papier, Bachs oder was sonst ist, die Vergleichung muß materialistisch aussallen. Darüber entstand sein Streit mit dem Bischof Stillingsleet, der Lockes Seelenlehre als eine grobe Keßerei ansgriff, und es begreift sich, wie Locke um dieses Punktes willen für einen Materialisten gelten konnte sowohl bei einem Gegner wie Stillsingsleet, als bei einem Anhänger wie Voltaire. Und Samuel Clarke bekämpft diesen Materialismus in Locke, dessen Philosophie er sonst auss höchste anerkennt.

Lockes Theologie gründet sich auf die Psychologie, unsere demonstrative Gotteserkenntniß beruht auf unserer intuitiven Selbsterkenntsniß. Wenn nun die Grundbestimmungen über die Natur der Seele zwischen Spiritualismus, Skepticismus und Materialismus schwansken, so ist zu fürchten, daß der deistische Oberbau einstürzt. Er gründet sich auf den Saß: "ich denke, ich bin denkend thätig". Der Saß kann zwei Arten der Gewißheit beanspruchen, die metaphysische und empirische, er kann als Ausspruch der rationalen Psychologie oder bloß der innern Wahrnehmung gelten wollen; im ersten Fall bedeutet er: "ich bin eine denkende Substanz, die Seele ist an sich geistiger Natur", im zweiten: "ich besitze die Eigenschaft oder das Versmögen zu denken", wobei über die Substanz, welche der Eigenschaft des Denkens zu Grunde liegt, gar nichts ausgesagt wird. Bei Locke gilt der Saß nur in der zweiten Bedeutung, welche er für ausreichend ansehen kann, um seinen Deismus zu tragen.

Der Sat von unserer benkenden Natur gelte also nicht als ein Ausspruch der Metaphysik oder rationalen Phychologie, die so unspültig ist als der Begriff der Substanz, er gelte nur auf Grund der innern Wahrnehmung. Was gilt diese selbst? Wenn die Seele leer ist, wie ein unbeschriebenes Blatt, so empfängt sie die Vorstellungen sämmtlich als äußere Eindrücke, d. h. durch äußere Wahrnehmung oder Sensation, die Reslexion hat das Nachsehen; was in uns geschieht und von der Reslexion vorgestellt wird, ist durch die Sensation verursacht, daher diese das einzige Grundvermögen, die alleinige Quelle unserer Vorstellungen. Es ist nicht einzusehen, was die Resslexion als ein besonderes davon unabhängiges Vermögen noch soll. Der Sensualismus ist darum genöthigt, in der baconischslockeschen Richtung weiter zu gehen und zu erklären, alle Erkenntniß sei Ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voltaire, Lettres philos. Lettre sur M. Locke.

fahrung, d. h. Wahrnehmung, diese sei nichts als Sensation, d. h. Wahrnehmung durch die Sinnesorgane. Dies der Satz des französsischen Sensualismus, welcher in Condillac hervortritt und sich in seinem weitern Verlauf dem Materialismus zuwendet.

Sind unsere Vorstellungen nur Sensationen, äußere Eindrücke, welche die Körper außer uns verursachen, so sind sie bloß Verändersungen unserer förperlichen Organe, d. h. Bewegungen, von denen nach Lockes eigener Erklärung nie einzusehen ist, wie sie jemals Persceptionen sein oder werden können. Sind aber die Körper nicht die Ursachen unserer Vorstellungen, so sind diese auch nicht die Wirkungen der Körper, also auch nicht deren Abbilder, auch nicht in Anselsung der primären Qualitäten, so sind alle (nicht willkürlich gemachte) Vorstellungen Originale, d. h. die wirklichen und alleinigen Erstenntnißobjecte, die Dinge selbst. Der lockesche Sensualismus widersstrebt dem Materialismus, er muß in diesem antimaterialistischen Charakter ausgesaßt und folgerichtig entwickelt werden: dies geschieht durch den englischen Idealismus, den Berkelen aussührt.

Wir finden in Lockes Lehre drei Tendenzen angelegt und regsam, die auch gelegentlich, wie z. B. in den Urtheilen über die Natur der menschlichen Seele, alle drei zu Wort kommen, die sämmtlich durch den Sensualismus bedingt sind, und deren jede in der Fortbildung des letzteren sich Luft gemacht und ihre eigenen Stimmführer gestunden hat: die materialistische Tendenz in Condillac und seinen Nachsolgern, die idealistische in Berkeleh, die skeptische in Hume.

Bergleichen wir das negative Ergebniß der lockeschen Lehre, den Sat von der Unmöglichkeit einer Erkenntniß des Wesens der Dinge (Metaphysik) mit den späteren Philosophen, so springt die Uebereinstimmung zwischen Lockes Verstandeskritik und Kants Vernunftkritik in die Augen. Locke und Berkeley sind die Vorstusen zu Hume; Locke, Berkeley und Hume die Vorstusen zu Kant.

# 4. Die metaphyfische Frage.

Rant und Berbart.

Die Frage des Sensualismus ging auf den Ursprung der Borstellungen und führte darum nothwendig zu einer Untersuchung über deren Geltung und Erkenntniswerth, zu einer Aritik der Begriffe, welche das gewöhnliche und erfahrungsmäßige Denken fortwährend braucht, wie Ding und Eigenschaft, Substanz, Araft, Ursache, Ich

u. f. f. Gerade die Rritif biefer Begriffe ift von Berbart gur Grundfrage aller Philosophie und darum zur Aufgabe der Metaphysik gemacht worden; es ist daher nahegelegt und lehrreich, Locke und Herbart zu vergleichen und den Versuch über den menschlichen Berftand aus dem Gesichtspunkte der herbartichen Metaphysik zu würdigen; dies ift durch Hartenstein, einen der ersten unter den Bertretern diefer Metaphysik, in einer Abhandlung, welche Locke und Leibniz zusammenstellt, so geschehen, daß er die lockesche Lehre treffend in ihren Hauptzügen bargestellt, aber nicht richtig gewürdigt hat. Er mißt sie mit herbartschem Mag und findet, daß ihr Schwerpunkt in der Kritik jener Begriffe, darum ihr Hauptverdienst auf dem Gebiet ber Metaphysit zu suchen sei; die fritische Frage nach ber Geltung und bem Erkenntniswerth der Begriffe sei ganz unabhängig von der Frage nach ihrem Ursprunge, jene sei metaphysisch, diese psychologisch, und Lockes Bedeutung liege in der metaphysischen Richtung. Daher sieht Hartenstein in Locke lieber einen Borläufer Herbarts als den Fort= bildner Bacons und will von einem "besonderen Ginfluß" des lettern auf Locke überhaupt nichts wissen. Er vermißt bei diesem "Erörter= ungen, die auf einen folden Ginfluß schließen lassen". Mit Unrecht. Bir find den Spuren diefes mächtigen Ginfluffes überall begegnet, die Stellen finden sich haufenweise, wenn auch nicht ausbrücklich ber Name Bacon dabeifteht. Sartenftein bemerkt, "es fei fur das Ber= hältniß beider geradezu entscheidend", daß die Induction bei Bacon zur Bahrheit, bei Locke dagegen nur zur Bahrscheinlichkeit führe; bas ift ein tonloser Unterschied, benn Bacon fennt streng genommen feine andere Wahrheit als die annähernde der Wahrscheinlichkeit. Wenn endlich, was die Sauptsache ift, Hartenstein bei Locke die meta= physische Frage von der psychologischen getrennt sehen will, als ob hier unabhängig von der Herfunft der Begriffe etwas über deren Geltung und Werth ausgemacht werde, so hat er den Standpunkt Lockes damit völlig verschoben. Denn alles hängt bei Locke an der Frage nach dem Ursprung der Borstellungen, darin liegt bei ihm wie bei Kant der fritische Charafter der Untersuchung, und was er weiter über den Erkenntnigwerth der Begriffe ausmacht, ift völlig bedingt durch die sensualistische Theorie ihres Ursprungs. Die ganze Lehre von dem Begriff der Substanz und seiner bloß nominellen Gelt= ung fteht unter ber Ginsicht, daß diefer Begriff fein Datum enthält, das aus der Wahrnehmung entspringt, und ist daher eine einfache

und directe Folge der Lehre vom Ursprung der Vorstellungen. Weil Hartenstein die Analogie zwischen Locke und Herbart größer sehen wollte, als sie ist, darum hat er die wirkliche Verwandtschaft zwischen Locke und Bacon nicht mehr gesehen; er rückt den englischen Philossophen so nahe an den deutschen Metaphysiker, daß er darüber die Herfunst des ersten aus dem Gesichte verliert.

### II. Religionslehre.

1. Gegenfat zwifchen Lode und Gobbes. Die Aufklarung.

Wo sich Locke von Bacon unterscheidet in der Begründung der demonstrativen Erkenntniß, auf dem Gebiete der Mathematik und Moral, in der Anwendung der deductiven Methode auf die moral= ischen Wissenschaften im weitesten Sinn, da läßt er sich mit Sobbes Aber in der Art und Weise, wie Locke aus der Natur der menschlichen Erkenntnig den Glauben, die natürliche Religion, das Berhältniß zwischen Bernunft und Offenbarung begründet, haben wir schon seinen Unterschied erkannt sowohl von Bacon als von hobbes. Bei ihm giebt es keinen blinden Offenbarungsglauben wie bei Bacon, keinen Glauben als blinden Gehorsam, als Bestandtheil der Unterthanenpflicht wie bei Hobbes. Der Glaube paffirt die Bernunftkritik: das bedeutet eine wichtige Krisis in der Fortbildung der Erfahrungsphilosophie, den Durchbruch derfelben gur Aufklärung. Sind aber die religiösen Ueberzeugungen unabhängig von der Unterthanenpflicht, so wird auch die lettere nicht mehr im unbedingten Ge= horsam, in der völligen Unterwerfung, in der ganglichen Rechtsent= äußerung bestehen können, wie der "Leviathan" fie forderte. Mit der Religionslehre ändert sich die Staatslehre. Sier gewinnen wir die Aussicht in den Gegensatz zwischen Locke und Hobbes, die Lehren beider Philosophen verhalten sich zueinander, wie die englische Re= volution zum Absolutismus der Stuarts und bas freie Christenthum zur englischen Sochfirche.

# 2. Bernunftmäßigfeit bes Chriftenthums.

Lode vergleicht die natürliche Religion mit den Urkunden der christlichen und findet den Kern der letteren nicht in äußeren Be-

<sup>1</sup> Lodes Lehre von ber menschlichen Erkenntniß in Bergleichung mit Leibnig' Kritit berfelben, bargestellt von G. Hartenstein. Abhblg. ber philol.=hift. Classe ber fönigl. fächs. Gesellschaft ber Wiffenschaften, Bb. IV, Nr. II, S. 113—198. Bgl. bes. S. 145 und 189.

gebenheiten, sondern in der Lehre; er findet den Kern der Lehre in dem Erlösungsglauben, in dem Glauben an die göttliche Sendung Jesu zum Zweck der Erlösung, in der läuternden und rechtsertigenden Macht dieses Glaubens; wenn wir im Guten thun, was wir können, so wird uns der fortwirkende Geist Christi beistehen zu thun, was wir sollen. In dieser Einfachheit ist der christliche Glaube der menschslichen Vernunft einleuchtend und conform, das ist das Grundthema der lockeschen Schrift, von der Vernunftmäßigkeit des Christenthums".

Die Summe des chriftlichen Glaubens liegt in dem Satz: "Jesus ist Christus". So wollte auch Hobbes den Glaubensinhalt gefaßt wissen. Aber bei ihm galt Christus als König des künftigen messiansischen Reichs, als ein Herrscher, dessen gegenwärtige Stellvertreter die weltlichen Könige sind; bei Locke dagegen ist Christus der erlösende sittliche Gesetzeber, der keinen weltlichen Stellvertreter hat, sondern durch den heiligen Geist in denen sortwirkt, die an ihn glauben.

#### 3. Grundfat ber Tolerang. Trennung von Rirche und Ctaat.

So gründet sich bei Locke der christliche Offenbarungsglaube auf die Einsicht, daß sein Inhalt dem göttlichen Willen entspricht, wie wir den letzteren aus Bernunftgründen vorstellen. Damit ist der Glaube auf eine Grundlage gestellt, welche jeden Zwang ausschließt und unmöglich macht. Einsichten und Gründe lassen sich nicht erzwingen, der religiöse Glaube ist unerzwingbar, darum frei. Bas man vernünftigerweise nicht kann, darf rechtlicherweise auch nicht gesordert werden: daher giebt es keine Macht, welcher in Rücksicht auf den Glauben ein Zwangsrecht zusteht, eine solche Macht hat weder der Staat noch die Kirche. Beil die Intoleranz in Bahrheit eine Unmöglichkeit ist, so gilt die Toleranz als eine selbstverständliche Pflicht, als ein Uxiom, dessen Berletzung aller Bernunft und allem Recht aufs äußerste widerstreitet: dies ist das Grundthema der lockeschen "Toleranzbriese".

Die Staatsgesetze reichen nur so weit als die Staatsgewalt, welche die Anerkennung und Erfüllung der Gesetze zu erzwingen im Stande sein muß; darum dürsen die Glaubenzgebote niemals Staatssgesetze und der Glaube keine Staatseinrichtung sein. So solgt aus dem Grundsatz der Toleranz die Nothwendigkeit einer Trennung von Staat und Kirche, wobei unter Kirche nichts anderes versstanden wird als Religionzgenossensschaft; denn ist die Kirche selbst

Staat, so bedeutet die Unabhängigkeit des kirchlichen Staats vom bürgerlichen soviel als die Existenz eines Gegenstaates, welcher die Sicherheit des politischen Gemeinwesens bedroht. Die Trennung von Staat und Kirche, wie sie Locke fordert, bedeutet die Freiheit der religiösen Bekenntnisse, deren gegenseitige Duldung und Anerkennung; der Staat schüpt jedes Bekenntnis, das dem bürgerlichen Side zur Grundlage dienen kann, und erlaubt keines, das die bürgerliche Sicherheit gesährdet, indem es z. B. die Rechtspslichten gegen Anderspsäubige aushebt. Auch die Religionsgenossenssenschaft darf keinen Religionszwang ausüben, sie hat kein Recht zu richten und zu verfolgen, die duldsame Glaubensgesinnung ist "evangelisch", die herrschund versolgungssüchtige "papistisch". Der Grundsat der Toleranz gilt unbedingt, sowohl von seiten des Staates als der Kirche, er ist eine ebenso nothwendige politische Pflicht als religiöse, denn er bestrifft die Geltung eines unveräußerlichen Rechtes.

In Uebereinstimmung mit Hobbes ist Locke ein Gegner der Kirchenherrschaft, im Widerstreit mit jenem ist er ein Gegner der Staatstirche. Im Hindlich auf die kirchlichen Zeitverhältnisse Engslands, insbesondere die Zeitsrage der "Comprehension", welche das Verhältniß der bischösslichen Kirche zu den Dissenters betraf, war Locke "latitudinarisch" gesinnt und schrieb ganz im Sinne Wilshelms III. für eine freiere, zur Einigung geneigte kirchliche Richtsung. In seinem Versassungsentwurf für Carolina, wo er nicht mit gegebenen kirchlichen Verhältnissen zu rechnen, sondern freie Hand hatte und das Verhältniss von Religion und Staat gleichsam von vorn einrichten konnte, brachte er den Grundsay der Toleranz rein und folgerichtig zur Geltung, er machte die Trennung von Staat und Kirche constitutionell und ließ die Keligion unter dem Schuze des Staates, aber unabhängig von dessen Gewalt in der Form freier Bekenntnisse und Gemeinden existiren.

# III. Staatslehre.

# 1. Naturzuftand und Bertrag.

Lockes Staat ist kein Leviathan. Hobbes mußte für den Staat eine schrankenlose Gewalt fordern, weil nur dadurch jenes Chaos des Krieges aller gegen alle, das hier zusammenfällt mit dem menschelichen Naturzustande, wirklich beendet und vernichtet werden konnte.

<sup>1</sup> Bgl. Lechler, Gefdichte bes englischen Deismus, S. 172-179.

Ift der Naturzustand ein folcher Krieg, so giebt es keine andre Rett= ung, als den Bertrag, der eine absolute Gewalt errichtet, die alle Einzelrechte völlig aufhebt. Da nun der lockefche Staat diefer Levia= than nicht ift, so wird auch der lockesche Raturzustand nicht jener Krieg fein können. Die Natur hat die Menschen gleich geschaffen als Befen berfelben Gattung, fie hat, wie verschieden die Individuen auch fein mögen, keines dem andern unterworfen, alfo einen Buftand "der Gleichheit und Freiheit" gesett, worin die Menschen brüderlich miteinander verkehren, mahrend fie im Kriege fich gegenseitig befämpfen und zerftören. Go find Natur- und Rriegszustand bei Sobbes identisch, bei Lode entgegengesett und nur darin einander gleich, daß in beiden die den Ginzelnen übergeordnete und überlegene Macht fehlt, die das Naturgesetz gegen gewaltsame Uebertretung und das natürliche Recht gegen gewaltsame Angriffe sichert. Dieser Mangel fordert Abhülfe durch die Errichtung einer gemeinsamen Gewalt, welche das Recht unfehlbar zur Geltung bringt, gegründet auf einen Bertrag, welcher nur durch die freie Einwilligung der Contrabenten zu Stande kommen und beffen 3med nicht die Aufhebung, sondern nur die Erhaltung und Sicherung der natürlichen Rechte fein fann.

#### 2. Der Staat und bie Staatsgewalten.

Die so errichtete gemeinsame Gewalt ist die politische oder der Staat, durch ihren Ursprung und Zweck von jeder andern Gewalt genau unterschieden. Die väterliche Macht gründet sich nicht auf Bertrag, sondern auf ein natürliches Berhältniß, die despotische weder auf Bertrag noch auf Natur, sondern auf gewaltsame Unterwerfung; der väterlichen Gewalt steht gegenüber der Unmündige, der despotischen der Sklave, der politischen der freie Mann (Bürger). Daher ist die politische Gewalt weder patriarchalisch noch despotisch, der Staat ist weder Familienherrschaft noch Thrannenherrschaft. In Robert Filmer bekämpst Locke den Bertreter der patriarchalischen Staatstheorie, in Hobbes den der despotischen.

Der Vertrag, auf dem allein die politische Gewalt ruht, macht aus der Heerbe ein Gemeinwesen oder einen Staat (commonwealth = civitas); in ihm herrscht nicht der einzelne, sondern der gemeinssame oder öffentliche Wille, d. h. das Geseg. Darum ist die höchste politische Gewalt (supream power) die gesetzgebende, diese ist der Souverän, die Art ihrer Verfassung unterscheidet die Staatsform in Demokratie, Oligarchie, Monarchie: im ersten Fall herrscht das Volk

durch die Mehrheit, im zweiten eine Minderzahl, im dritten ein Einsiger, bestimmt entweder durch Erbfolge oder durch Wahl. 1

Gefete werden nicht fortwährend gegeben, wohl aber muffen die gegebenen unausgesett in Rraft sein und ausgeführt werden; daher braucht die gesetzgebende Gewalt nicht fortwährend thätig zu sein. wohl aber bedarf der Staat einer ausführenden Gewalt, welche ftets fungirt, einer beständigen Staatsleitung oder Erecutive, welcher die Führung der Staatsgeschäfte nach außen und innen obliegt. Nach innen hat sie die Gesetze auszuführen, das Gemeinwesen zu verwalten, gesetwidrige Sandlungen zu richten und zu strafen: das ift die Executive im engern Sinn, deren Thätigkeit administrativ und richter= lich ift; nach außen besorgt sie das Berhältniß zu anderen Staaten. Da die Staaten gegenseitig nicht unter gemeinsamen Gesetzen steben, so befinden fie fich im Naturgustande und können fich feindselig ober friedlich zueinander verhalten, Rriege führen, Berträge eingehen. Bundnisse schließen. Locke nennt die Executive in Rucksicht auf die äußeren Staatsintereffen (fofern fie bas Berhältniß zu anderen Staaten regulirt und ordnet) "föderative Gewalt (federative power)"; und unterscheidet demnach näher drei Staatsgewalten: die legislative, executive und föderative.

# 3. Die Trennung ber Staatsgewalten.

Wie weit reicht die Staatsgewalt? Wie verhalten sich zueinander die beiden Hauptgewalten, die gesetzgebende und ausführende? Das sind die zwei Cardinalfragen, welche Locke im Gegensate zu Hobbes entscheidet.

1. Die Staatsgewalt ist nicht absolut. Sie ist nicht Willfürherrsschaft, sondern Gesetzsherrschaft, beschränkt durch ihren Ursprung und ihren Zweck; ihr Zweck ist das Gemeinwohl, ihr Ursprung der Bertrag, welcher die natürlichen Rechte der Person, Leben, Gigensthum, Freiheit, nicht aushebt, sondern sichert. Die Staatsgewalt ist an Gesetz gebunden, welche sie nicht willfürlich verändern, nicht dictatorisch durch Ausnahmsgesetz ungültig machen, nicht über die durch die unveräußerlichen Rechte der Person gesetze Schranke ausschennen kann. Diese Gewalt hat ihren rechtmäßigen Träger; jede Willfürherrschaft ist Thrannei, jede rechtswidrige Ergreifung der gessetzmäßigen Gewalt Usurpation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treatises of civil government. Book II, ch. X.

- 2. Das Gesetz allein herrscht. Die ausführende Gewalt kann baher der gesetzgebenden nie übergeordnet, sondern nur entweder nebengeordnet oder untergeordnet sein; in diesem Fall ist sie durch die gesetzgebende Gewalt eingesetzt und deren Beamter, in jenem ist sie an der gesetzgebenden Gewalt betheiligt und bildet einen Factor derselben, ohne dessen Mitwirkung kein Gesetz zu Stande kommt, dann ist ihr persönlicher Träger nicht die höchste Gewalt, sondern nur "die höchste Person" im Staate, das constitutionelle Oberhaupt, wie in England der erbliche König, dessen Prärogative lediglich darsin bestehen, daß er gewisse zum Gemeinwohl nothwendige Handelungen vollziehen darf, zu denen keine andere Person berechtigt ist.
- 3. Soll der Mißbrauch der Staatsgewalt verhütet und die politsische Freiheit verbürgt werden, so hängt alles davon ab, daß die beiden Hauptgewalten des Staates richtig gegeneinander gestellt sind. In derselben Hand vereinigt, bilden die öffentlichen Gewalten einen Absolutismus, mit dem sich die Freiheit nicht verträgt. Daher ist ihr richtiges Verhältniß die Trennung. Die königliche Gewalt ist nicht die gesetzgebende, sie bildet einen Factor derselben und ist selbst abhängig von den Gesetzen.

Wenn der König die Gesetze verlett, sei es, daß er sich eine Gewalt anmaßt, welche er nicht hat, oder die Gewalt, welche er hat, migbraucht, so handelt er verfassungswidrig und gerftort die Bedingungen, unter benen er allein das Oberhaupt des Staates ift und als solches gilt; bann hat er nicht als König gehandelt, sondern als Privatperson, und damit das Recht auf den Gehorsam und die Treue ber Unterthanen verloren; bann sind die beiden Gewalten des Staates im Streit, gesetgebende und regierende, Bolf und Ronig, und ba es in diesem Streit feinen Richter auf Erden giebt, so bleibt nichts übrig als "der Appell an den Himmel". Darunter versteht Locke die Erhebung des Volks zur Wiederherstellung des gebrochenen Rechts: das Recht der Revolution, welche der verfassungsbrüchige König verschuldet, und Locke findet, daß zur Berhütung folcher Berbrechen, die Revolutionen erzeugen, fein befferes Mittel existirt, als dieses Recht. Selbst Barclay, der Advocat der geheiligten Macht der Könige, habe einräumen muffen, daß es Fälle gebe, in denen das Bolf gum Widerstand berechtigt sei, nur musse alles mit der schuldigen Ehrfurcht geschehen und dem beiligen Saupte durfe fein Saar gefrummt werden. Aber wie solle man sich, fragt Locke, ein solches Verfahren vorstellen:

bie Gewalt abwehren ohne Gewalt, zuschlagen, aber mit Ehrsurcht (strike with reverence)? Das sei eine Art der Gegenwehr, auf die der Spott Juvenals passe: der eine schlägt und der Widerstand des andern besteht darin, daß er — geschlagen wird! Ubi tu pulsas, ego vapulo tantum!

Man erkennt deutlich, welche Beispiele Locke vor sich sah, als er seine Abhandlung von der Staatsgewalt schrieb: der versassungs-brüchige Herrscher, welchen das Bolk vertreibt, ist Jakob II., der constitutionelle König, den das Bolk einsetz, ist Wilhelm III., und Lockes Staatslehre die Rechtsertigung der englischen Kevolution von 1689.

Jest ist der Gegensatz zwischen Hobbes und Locke in allen Punkten entwickelt und einleuchtend: völlig anders als dort verhalten sich hier Naturzustand und Kriegszustand, Staatsrecht und Naturrecht, gesetzgebende und aussührende Gewalt, Staat und Kirche.

Was das Verhältniß von Natur und Staat betrifft, insbesondere die Fassung des menschlichen Naturzustandes, so ist J. J. Rousseau in seinem «Contrat social» dem Vorgange Lockes gesolgt. Was die Staatsversassung betrifft, insbesondere das Verhältniß der Staatsgewalten, so ist die Lehre von deren Trennung, wie sie Locke aufgestellt und begründet hat, durch Montesquieu in seinem Werk «De l'esprit des lois» fortgebildet und zum politischen Freiheitsdogma erhoben worden. Seitdem gilt der englische Staat in der Meinung der Welt als ein Muster versassungsmäßiger Freiheit.

# IV. Erziehungslehre.

#### 1. Lode und Rouffeau.

Schon Bacon hatte wiederholt und nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Erneuerung der Wissenschaft auch die der Erziehung sein müsse, daß man das Werk der Jugendbildung in die Hand nehmen, nicht wie ein herrenloses Gut liegen lassen und den Jesuiten preisgeben solle, welche mit so vielem Ersolge sich schon desselben bemächtigt hätten; er dachte an den Fortschritt der Wissenschaften im Großen und sorderte darum die Organisirung des öffentlichen Unterrichtes durch den Staat, die Erziehungsfrage lag in seinem Gesichtskreis, aber die Auslösung derselben und die nähere Bestimmung der Erziehungsart überließ er der Zukunft. Man darf bei den Philosophen der neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treatises of civil government. Book II, ch. XIX, 235.

Zeit überhaupt das Bedürfniß nach pädagogischen Resormen als eine persönliche Lebensfrage betrachten, denn sie klagen alle über die Unstrucktbarkeit der Schule, welche sie an sich selbst erlebt haben. Indessen läßt sich die Schule erst bessern, wenn die Aufgabe der Erziehung und deren Richtschnur erkannt ist. Und hier ist Locke der erste gewesen, der dieser Frage auf den Grund ging.

Wie Locke durch seine Staatslehre Montesquieu wegweisend vor= angeschritten ift, so verhält er sich ähnlich durch seine Erziehungs= lehre zu Rousseau, nur daß die Nachwelt unter dem vorherrschenden Eindruck der frangösischen Schriftsteller die Berkunft derselben von dem englischen Philosophen zu lange vergessen und erst der histor= ischen Belehrung bedurft hat, um auf Locke zuruckzublicken. Das gilt namentlich von Rousseaus padagogischer Dichtung in Rucksicht auf jene Schrift, welche Locke ebenso bescheiden als richtig "einige Gedanken über Erziehung" nannte. Freilich liegen zwischen dem lockeichen Versuch und Rousseaus «Emile» fast siebenzig Jahre, und nimmt man dazu, wie verschieden die beiden Schriften sind in Composition und Schreibart, wie verschieden die beiden Zeitalter in ihrer Empfänglichkeit für den Gedanken einer neuen Erziehung, endlich wie Rouffeau felbst im Sinblid auf Lode weniger seine Berkunft als seinen Gegensat hervorhebt, so erklärt sich leicht, daß man zunächst nicht aufgelegt war zu einer fritischen Bergleichung. Locke gab eine Sammlung guter Rathichläge, gelegentlich niedergeschrieben, wenig instematisch geordnet, für den Bater seines Boglings bestimmt, für das Saus und den Privatgebrauch berechnet, auf den Bunfch einiger Freunde veröffentlicht, in ihrer Wirkung auf die Kreise empfänglicher Familien beschränkt. Rouffeau gab einen Roman, eine padagogische Robinsonade, welche mitten in einer verdorbenen und der eigenen Bildung übersatten Belt den Eindruf einer Rettung des Menschengeschlechts machen wollte und machte.

Aber der Grundgedanke der Erziehungsreform gehört Locke und hängt mit den innersten Motiven seiner Lehre auf das genaueste zussammen. Dieses Zusammenhangs war sich Locke völlig bewußt, und obwohl sich in seiner pädagogischen Gelegenheitsschrift kaum eine Stelle sindet, wo er die Verbindungslinien mit seinem Hauptwerke dergestalt zieht, daß sie in die Augen fallen, bildet seine Erziehungsslehre doch ein wohlgesügtes Glied seiner Philosophie. Unsere Aufsgabe ist, sie als solches kenntlich zu machen und zu würdigen.

#### 2. Die Erziehung als Entwicklung.

In den Grundlagen der lockeschen Lehre ift die Richtschnur der menichlichen Bildung vorgezeichnet. Alle Geistesbildung entsteht und reift als eine Frucht der Erfahrung, die nur auf einem einzigen Bege zu Stande kommt, dem der eigenen Wahrnehmung und Anschauung: unsere Borftellungszustände haben ihren normalen Berlauf, worin fie fich von den einfachsten Elementen zu einer geordneten und reichen Borftellungswelt entfalten, mit ihnen wachsen und bilden sich die Borstellungsfräfte. Diefer Bildungsgang ift eine völlig naturgemäße Entwidlung, in der nichts geschieht, nichts resultirt, was nicht durch die eigene Erfahrung hindurchgegangen und in diesem Sinne versonlich erlebt ist. Daber läßt sich der Grundgedanke der lockeichen Erziehungslehre turz und treffend so aussprechen: die Erziehung werde Erfahrung, die Runft des Erziehers verwandele sich in die naturgemäße Entwicklung des Zöglings, fie fei nirgends Dreffur ober Abrichtung. fondern durchgängig Leitung, richtig geleitete Entwicklung! In biefem Sate liegt das Grundmotiv zur Reform, der Bruch mit aller scholast= ischen Erziehung, mit der Abrichtungsanstalt, mit der Schule als Bildungsfabrit; hier ift das Thema gegeben, das seitdem alle Erziehungssysteme von Bedeutung nicht verändert, nur interpretirt, ausgeführt und in der Art der Ausführung berichtigt haben.

Durch dieses ihr Thema ist die Aufgabe der Erziehung auf drei Hauptpunkte gerichtet: das Subject, das Ziel und den Gang der Ent-wicklung.

3. Die Entwicklung der Individualität. Das fociale Biel.

Bur Entwicklung gegeben ist ein Individuum in seinem eigenthümlichen, durch Herkunft, Familie, Neigung, Fähigkeit, Gemüthseart bestimmten Naturell, welches die Erziehung nicht ausrotten, noch ignoriren, sondern sorgfältig beachten und durch richtig geleitete Selbstthätigkeit bilden soll. So solgt der zweite Sat, wodurch die Leitung einer naturgemäßen Entwicklung näher bestimmt wird: die Erziehung entspreche der Individualität des Böglings! Das Ziel und die reise Frucht der Entwicklung ist die männliche Wirksamkeit im Dienst der Gesellschaft, die praktische und nügliche Weltbildung, durch welche der sociale Werth und die öffentliche Werthschätzung des Individuums bedingt sind. Dieses Ziel der Brauchbarkeit und socialen Tüchtigkeit, die mit der Charakterbildung Hand in Hand geht, soll die Erziehung vor Augen haben, daher lenke sie früh das Selbstgesühl

bes Zöglings in die Richtung des Ehrgefühls ohne dem findlichen Alter Abbruch zu thun, sie strafe durch Beschämung, selten und nur im Fall des hartnäckigsten Ungehorfams durch Schläge, fie belohne durch Lob und Anerkennung, welche zu verdienen in dem Zöglinge felbst die unverhohlene Triebfeder seiner Handlungsweise sein foll. Man moge in diesem Punkte Locken nicht migverstehen, als ob er aus dem Chrgefühl des Böglings nur einen Runftgriff in der Sand des Er= giehers machen wolle; das Spiel ist nicht verdedt, sondern offen und aufrichtig, es ift fein Spiel, sondern Ernft. Wer auf dem großen Schauplage ber Belt socialen Werth burch gemeinnütiges Sandeln verdienen will, der muß die fociale Werthschätzung begehren, der muß als Kind und Zögling das Lob der Eltern und Lehrer ernsthaft und eifrig erstrebt haben. Ohne diese Triebfeder ift jenes Ziel weder ju feten noch zu erreichen. Sat die Erziehung das Biel im Sinn, so darf sie auch die darauf gerichteten natürlichen Triebfedern nicht außer Acht und Wirksamkeit laffen. 1 Gerade in diesem Punkte wendet fich Rouffeau mit Seftigkeit gegen Locke; hier liegt eine durchgängige Differenz beider. Ber wie Rouffeau Natur und Cultur in einen schneidenden Contrast stellt, der wird aus Abscheu vor der Gesell= schaft das sociale Ehrgefühl zu den verdorbenen Reigungen gählen und in seinem Bögling nicht zu nähren, sondern vielmehr zu ent= fraften bestrebt sein. Anders aus andern Gesichtspunkten urtheilte Lode. Da er jenen beillosen Contrast nicht kennt, so mundet bei ihm der Weg der Erziehung in die menschliche Gesellschaft als das Gebiet des gemeinnütigen Birtens, mahrend Rouffeau feinem Emile die Gesellschaft und die große Welt zeigt, wie einst der junge Spar= taner trunkene Seloten sehen follte.

## 4. Die Privaterziehung und der Erzieher.

Die Erziehung ist grundfalsch, wenn sie statt zu leiten dressirt, statt den Individualitäten gerecht zu werden die Zöglinge nach dersselben Schnur zieht, als Objecte, welche zu derselben Dressur desstimmt sind, wenn sie, statt praktische Bildung zu geben, unsruchtbare Gelehrsamkeit adrichtet. In dieser grundfalschen Verfassung sindet sich der Zustand der Schule, der öffentlichen, insbesondere gelehrten Erziehung. Daher fordert Locke, um jene Uebel zu vermeiden, die von der Schule abgesonderte, häusliche und private Erziehung, welche

<sup>1</sup> Some thoughts, §§ 56-61.

ihre Aufgabe nur dann lösen kann, wenn sie mit der menschenkundigen Einsicht in die Individualität des Zöglings und der weltersahrsenen Absicht auf das praktische Ziel die Weisheit und Geschicklichkeit einer plans und stusenmäßigen Leitung verbindet. Eine solche Erziehung muß in einer Hand liegen, sonst wird sie verpsuscht; daher ist die Individualität und Person des Erziehers von der größten Bebeutung, und es kommt alles darauf an, hier die richtige Wahl zu tressen, den Mann zu sinden, welcher durch den Umfang und Reichtum seiner Weltbildung, die Feinheit seiner Sitten, die ungekünstelte Beherrschung aller Leidenschaften seinem Zöglinge ein beständiges Vorbild giebt und, was dieser zu erstreben und zu werden hat, ihm nicht bloß lehrt, sondern in seiner ganzen Persönlichkeit gleichsam vorlebt. Solche Erzieher sind selten, sie sind in der That unsbezahlbar und verdienen nicht nur den höchsten Preis, sondern die höchste und aufrichtigste Achtung der Estern.

### 5. Die Bebeutung bes Spielens.

Aus diesen Gesichtspunkten folgen leicht und einsach Lockes Erziehungsgrundsätze im einzelnen. An der Spitze seiner Pädagogik steht der Sat: «mens sana in corpore sano». Den Zögling körperlich kräftig und tüchtig zu machen, denselben in keiner Weise zu verweichlichen und zu verzärteln, ist die erste Bedingung und das Thema, womit Locke beginnt, und das er in einer Menge von Vorschriften ausstührt, deren einige, besonders was die Nahrungslehre betrifft, den heutigen Einsichten widerstreiten.

Um die Individualität des Zöglings zu erkennen, muß der Erzieher die Bedingungen pflegen, unter denen sich die Eigenart des Kindes giebt, wie sie ist. Das geschieht in der naivsten Weise im Spiel. Es gehört zu den Berdiensten und psichologischen Feinschein der lockeschen Erziehungslehre, daß sie den pädagogischen Werth des Spielens erkannt und gewürdigt hat, in Absicht nicht bloß auf den Erzieher, welcher den Zögling beobachtet, sondern auf die Bildung des letzteren selbst. Der Genuß des Spielens liegt in der zwangslosen Selbstthätigkeit, daher das selbstgemachte Spielzeug einen weit größeren Genuß gewährt, als die künstlich gesertigte Spielwaare. Hier lerne der Erzieher von der Natur des Kindes, er lasse den Bögling sein Spielzeug selbst machen und auf diese Weise spielend

<sup>1</sup> Some thoughts, § 90. - 2 Cbenb. §§ 1-30.

seine Selbstthätigkeit üben und bilden, er gehe weiter und wende das Spiel an auch auf den Unterricht, er vermeide den unnatürslichen Zwang, der dem Kinde das Lernen zur Marter macht und dadurch von Grund aus verleidet, oft für das ganze Leben. Der Bücherzwang ist häusig der Tod des Lernens. Das Kind soll lernend spielen, damit es spielend lerne, das Lernen soll ihm, wie das Spielen, Lust gewähren, auch das ernste, arbeitsvolle Lernen. Daher wechsele Arbeit und Spiel, und lieber langweile sich das Kind, dis ihm das Lernen wie eine Wohlthat erscheint, als daß es, an das Buch wie an eine Galeere geschmiedet, das Lernen als die größte seiner Qualen verwünscht. Die Pädagogik unserer Zeit ist diesen Weisungen Lockes gesolgt, und die Erziehung hat nichts dabei verloren, daß sich Kindersichulen in Kindergärten verwandelt haben.

### 6. Der Unichauungsunterricht und ber pabagogifche Realismus.

Je anschaulicher und brauchbarer die Unterrichtsobjecte sind, um fo mehr beschäftigen und fesseln fie die Selbstthätigkeit des Rindes, um so lieber wird gelernt. Hier vereinigt sich die Rücksicht auf den praftischen Bildungszweck mit der Rücksicht auf die natürlichen Reigungen des Zöglings, um in der lockeschen Erziehungslehre die Richt= ung auszuprägen, welche man gewöhnlich die realistische nennt. Er verwirft den gelehrten Sprachunterricht und fordert den pratt= ischen, die Sprachen sollen gelernt werden durch Sprechen, zuerst frangofisch, dann lateinisch, das Griechische gehöre nicht in die allgemeine Bildung, sondern in die specifisch gelehrte, der grammatische Unterricht werde verbunden mit der Muttersprache. Der Unschauungsunterricht beginne mit der Geographie, dann folge Größenlehre, Arithmetik, Astronomie, Geometrie, die Astronomie führe zu der Chronologie, zur Lehre von der Zeitordnung und Zeitrechnung, woran fich naturgemäß der Geschichtsunterricht knüpfe. Object der praktisch= fittlichen Belehrung seien Moral, Naturrecht, vaterländisches Recht. Logif und Rhetorif tragen ihren naturgemäßen padagogischen Rugen nicht in der Disputirkunft, womit die veraltete Gelehrsamkeit Staat machte, sondern in der Darstellungskunft, in der Ausübung der münd= lichen und schriftlichen Rede, wobei es gar nicht auf Schönrednerei ankommt, sondern auf den einfachen, richtigen, gewandten Ausdruck. Bon den Kunftfertigkeiten sind die ästhetischen, mit Ausnahme des

<sup>1</sup> Cbend. § 130.

Zeichnens, in Lockes Augen pädagogisch werthlos, namentlich das Bersemachen und die Musik, dagegen legt er großes Gewicht auf die gymnastischen und technischen Künste und fordert zur praktischen Ausbildung, daß Gartenbau oder sonst ein Handsleuten, daß sie dieses das Reisen betrifft, so erklärt er seinen Landsleuten, daß sie dieses Bildungsmittel gewöhnlich falsch anwenden, denn die englische Jugend an der Hand des Mentors reise entweder zu früh oder zu spät: zu spät, wenn der Bildungszweck im Erlernen fremder Sprachen gessucht werde, zu früh, wenn es sich um wirkliche Weltersahrung und die Einsicht in fremde Bildungszuskände handele.

Lockes Versuch über Erziehung entspricht seinem Versuch über ben menschlichen Verstand. Dieser lehrt den naturgeschichtlichen Gang unserer Verstandesbildung, jener zeigt, wie diese naturgemäße Geistesentwicklung zu seiten und durch richtige Leitung zu befördern ist.

### Reuntes Capitel.

## Die Fortbildung der locheschen Cehre.

## I. Die sensualistischen Sauptprobleme.

Die weitere Entwicklung der Erfahrungsphilosophie ist in der fensualistischen Fassung angelegt und durch dieselbe bestimmt, sie steht unter Locke, wie der gesammte Empirismus unter Bacon. Dag alle Erkenntniß Erfahrung und zwar näher sinnliche Erfahrung oder Wahrnehmung ift, diese lockesche Grundlehre bildet die Voraussetzung, von welcher aus die folgenden Philosophen operiren, fie ift gleich= fam das Schwungbrett zum jedesmaligen Anlauf. Auch fehlt es nicht an Aufgaben, welche die lockesche Lehre darbietet und in sich trägt, theils solche, welche Locke selbst gestellt und an deren Lösung er schon die Sand gelegt, theils solche, welche in der Grundlage seiner Philosophie enthalten find und deren Lösung den Standpunkt, wie Lode felbst ihn gefaßt hat, verändert. Jene wollen nur ergriffen und bearbeitet sein, denn sie liegen am Tage, diese dagegen durch fritische Beurtheilung gefunden und entdedt werden, denn fie betreffen die eigenthümliche Art, wie Locke seine Lehre begründet. Dort handelt es sich um die schon gestellten Fragen der Religion und Moral, hier um das Fundament der Erkenntniß felbst; jene richten sich auf die Ausbildung der lockeschen Lehre, diese auf deren Fortbildung.

die letteren die bewegenden Grundfragen sind, so stehen sie im Borders grund unserer Betrachtung.

Es sind drei Hauptpunkte, wodurch die eigenthümliche Fassung und Lage des lockeschen Sensualismus bestimmt wird: sie betreffen die Wahrnehmungsvermögen, die Wahrnehmungsobjecte und deren Verhältniß.

1. Die Wahrnehmungsvermögen. Senfation und Reflegion.

Lode unterschied zwei Wahrnehmungsvermögen, das äußere und innere, Sensation und Reflexion, welche er einander nebenordnete, als ob sie grundverschieden und gleich ursprünglich seien, sie sind nach Lode die beiden Quellen, wodurch wir unmittelbar Bahrnehmungs= objecte, elementare Borstellungen oder "einfache Ideen" percipiren. Segen wir nun mit Locke, daß unser Beift ursprünglich leer ift, wie eine «tabula rasa», so möge ihm — wir wollen diesen Bunkt, welcher mit bem Senfualismus felbst zusammenfällt, hier nicht untersuchen - eine Empfänglichkeit für außere Gindrucke zugeschrieben werden, aber in keinem Falle eine davon verschiedene ursprüngliche und ur= eigene Thätigkeit, welche als folche wirksam sein, Wirkungen haben mußte, also unmöglich ben Beift leer laffen konnte. Den Sat von ber leeren Beistestafel festgehalten, so giebt es nur ein Wahrnehm= ungsvermögen, das äußere, die Sensation, die den Beist bevölkert und das Material liefert, welches die Reflexion betrachtet, fo ift, was Lode "Reflexion" nennt, nur eine Entwicklungsform der Senfation. Laffen wir dagegen den Beift felbstthätig fein aus ureigener Rraft, jo ift die Reflexion kein von dieser Thätigkeit verschiedenes Bermögen (was ins Endlose führen würde), sondern fällt mit ihrem Object zusammen und verhält sich deshalb zu ihren Wahrnehmungen gang anders als die Sensation zu den ihrigen. Bas die Reflerion wahrnimmt, thun wir felbst; was die Sensation wahrnimmt, empfangen wir von außen als etwas Gegebenes und in diesem Sinn Objectives. Berftehen wir daher mit Lode unter einfachen "Sdeen" die gegebenen Borftellungselemente, fo leuchtet ein, daß die Genfation die einzige Quelle unserer Ideen ift. Jedenfalls muß auf Grund dieser Beurtheilung der lockeschen Lehre gefragt werden: wie verhalten fich Senfation und Reflexion? Jedenfalls muß geantwortet werden: "die einzige Quelle der Ideen ift die Sensation", welcher Sat zwei Möglichkeiten offen läßt: entweder die Reflerion besteht als eine Wahrnehmungsart für sich, aber was sie wahrnimmt,

sind nicht Ideen, sondern ihre eigene Thätigkeit selbst, sie ist die Form unserer Selbsterkenntniß, oder sie ist nur eine Entwicklungsform der Sensation und diese das einzige Grundvermögen des Geistes. Jedensfalls wird der lockesche Standpunkt verändert und vereinfacht.

Untersuchen wir etwas näher die beiden Möglichkeiten, welche ber vereinfachte Senfualismus offen läßt. Die Sensation sei die einzige Quelle der Ideen, die Reflexion die Form unserer Gelbsterkenntniß; wir find nicht Borftellungen, fondern vorstellende Befen, die Borftellungen find unfere Objecte, fie find nur unfere Objecte, und wir können keine anderen Objecte haben als nur Vorstellungen. Wenn wir sie machen, sind es bloke Ideen, welche auch leere Einbildungen sein können; wenn wir sie haben, ohne sie gemacht zu haben, find es Eindrücke oder wirkliche Objecte, welche wir als Dinge bezeichnen. Sind wir vorstellende Befen aus felbstthätiger, ureigener Rraft, fo konnen auch unsere Eindrude nur Borftellungen sein, unwillfürliche Borftellungen, welche, weil fie unwillfürlich find, nicht wir felbst erzeugt haben, deren Ursache, weil fie Borftellungen find, nicht die Körper fein können, sondern ein geistiges und schöpferisch thätiges Wefen fein muß. Wir feben einen Standpunkt vor uns, welcher die Sensation als die einzige Quelle der Ideen mit der Reflerion als der Selbstgewißbeit vorstellender Wesen dergestalt verbindet, daß er zu dem Sate führt: alles objective Sein ift gleich wahrgenommen werden, die alleinigen Träger der Wahrnehmungen find die Geifter, die alleinige Urfache derfelben Gott. Diesen Standpunkt entwickelt Berkelen. Sier erscheint der folgerichtige und vereinfachte Sensualismus als "Idealismus ober Immaterialismus".

Die zweite Möglichkeit sett die Sensation nicht bloß als die einzige Quelle der Ideen, sondern als das einzige Geistesvermögen überhaupt; es wird Ernst gemacht mit der «tabula rasa», der Geist hat kein anderes Vermögen als das der Empsindungsfähigkeit durch die Sinne, die Ideen sind Eindrücke und zwar äußere, körperliche Eindrücke, welche entweder im Dunkel einer Seelensubstanz, die nur noch zu diesem mystischen Nothbehels dient, in Perceptionen umgeswandelt werden, oder körperliche Eindrücke, d. h. Bewegungen sind und bleiben; daß diese Bewegungen Empsindungen sind oder werden, folgt aus den Eigenschaften der organischen Materie, aus der Structur des Gehirns u. s. f. H. Hier erscheint der vereinsfachte und in seiner Art folgerichtige Sensualismus als Materialismus

im äußersten Gegensate zu Berkeley. Diese Entwicklungsform bes Sensualismus bildet das Thema der französischen Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, welche in directer Absolge von Locke Consdillac einführt, indem er die Sensation zur Grundsorm alles geistigen Verhaltens macht. Den Standpunkt des anthropologischen Masterialismus setzt de la Mettrie, den des kosmologischen das «système de la nature»; der bewegteste, geistvollste und umfassendste Kopf dieser Denkrichtung, der den Materialismus nicht als Katechismus lehrt, sondern die Entwicklung desselben in sich erlebt und darstellt, ist Diderot. Als populäre Weltbildung erscheint der französische Sensualismus in der Enchklopädie, die von Diderot und d'Alembert ausgeht.

2. Die Wahrnehmungsobjecte. Primare und fecundare Qualitäten.

Unsere Wahrnehmungsobjecte sind Erscheinungsarten oder Eigenschaften, deren Träger (die Dinge felbst) wir nicht wahrnehmen. Dies hat Locke festgestellt und zwei Arten von Eigenschaften unterichieden, ursprüngliche und abgeleitete, primare und secundare; jene follten zugleich sinnlich und wirklich, zugleich Borftellungen in uns und Eigenschaften der Dinge außer uns, mit einem Worte Abbilder fein, deren Driginale die Beschaffenheiten der Körper sind, diese da= gegen bloß sinnliche Qualitäten, nur subjective Empfindungsweisen ohne alle Aehnlichkeit mit den Dingen. Doch hatte Locke die Ableitung ber secundären Qualitäten aus den primären gefordert, was fo viel heißt, als Empfindungen aus Bewegungen herleiten, eine Sache, welche er felbst für unmöglich erklärte. Aber die Sauptfrage betrifft die Möglichkeit der primären Qualitäten überhaupt, die Bahrnehm= barkeit jener Grundeigenschaften der Körper, welche, weil sie den Rörpern als folden zukommen, allgemeine Eigenschaften und, weil fie den Körpern an sich zutommen, Eigenschaften der Dinge an sich, b. h. unwahrnehmbare Eigenschaften find. Wie fann das 2011= gemeine (Abstracte) vorstellbar, das Borstellbare allgemein (abstract) fein? Wie fann wahrgenommen werden, was unabhängig von der Wahrnehmung den Dingen oder Körpern an sich inwohnt?

Jedenfalls muß gefragt werden: wie verhalten sich die prismären und secundären Qualitäten? Eines ist unmöglich: daß es Wahrnehmungen giebt, welche auch unabhängig von aller Wahrsnehmung Eigenschaften der Dinge an sich sind. Entweder sind alle Wahrnehmungen secundär im Sinne Lockes, d. h. bloße Vorstellungen

in uns, und es giebt überhaupt feine "primare Qualitäten", ober alle Wahrnehmungen sind nichts als Bewegungsphänomene der Kör= per und materielle Effecte. Die erste dieser Folgerungen aus dem lodeschen Sensualismus zieht der bertelensche Idealismus, die zweite ber frangosische Materialismus, nachdem Condillac von einer einzigen Wahrnehmung, der Idee der Solidität, behauptet hatte, daß fie nicht bloke Idee (subjectiver Sinnegeindruck), sondern Eigenschaft und Wirkung der Körper selbst sei. Bon diesem Bunkt der Lehre Conbillacs aus kann man sich über die Lage des Senfualismus, Idealismus, Materialismus innerhalb der Erfahrungsphilosophie leicht orientiren. Bas Locke von den primären Qualitäten behauptet, gilt nur von der Solidität: fo lehrt Condillac. Bas von allen Bahr= nehmungen gilt, daß sie bloke Ibeen sind, gilt auch von der Golidität: so lehrt Berkelen nach Locke und vor Condillac. Was von der Solidität gilt, daß fie Gigenschaft und Wirfung der Rörper felbst ift, gilt von allen Wahrnehmungen: so lehrt der französische Ma= terialismus.

### 3. Subftantialität und Caufalität ber Dinge.

Locke hatte die Wahrnehmungsobjecte als Wirkungen angesehen. die wir empfangen, die als solche uns unmittelbar einleuchten und auf Ursachen bezogen werden muffen, welche unabhängig von unserer Berception eristiren und wirken. Daber gilt bei ihm die Caufalität der Dinge als die äußere Bedingung unserer Wahrnehmung und als deren unmittelbares Object. Bir erfennen Birfungen, deren Ur= fachen wir nie erkennen. Denn diese Ursachen mußten Dinge ober Substanzen sein, die Locke selbst für unwahrscheinlich, darum für unerkennbar erklärt, deren Begriff ein bloges Nominalwesen ist, ein Reichen für X. Go erscheint bei Locke die Causalität der Dinge zusammengesett aus einer bekannten Größe (Wirkung) und einer nicht blog unbekannten, sondern unerkennbaren (Urfache). Und doch foll ein solches Verhältniß einleuchten. Sier ist in Lockes Lehre eine unsichere, buntle, widerspruchsvolle Stelle. Es muß gefragt werden: wie verhält fich die Bahrnehmung zur Caufalität? Jedenfalls ift zu antworten, was sich unmittelbar aus Locke felbst ergiebt: daß von der Caufalität der Dinge gelten muffe, was von den Dingen felbst gilt; ist die Vorstellung des Dinges oder der Substang keine Idee, welche wir empfangen, fondern eine folche, welche wir machen, so wird es mit der Borstellung der Ursache oder Causalität offenbar bieselbe Bewandtniß haben. Ist aber in den Dingen oder Wahrnehmungsobjecten selbst kein nothwendiger Zusammenhang erkennbar, so muß die sensualistisch bedingte Erkenntniß solgerichtig allen Anspruch auf eine nothwendige und objective Geltung ausgeben und sich bescheiden, nicht weiter zu reichen, als die Gleichförmigkeit der subjectiven Ersahrung. Damit wendet sich der Sensualismus zum Skepticismus, welchen Hume entscheidet.

## II. Der Entwicklungsgang bes Senfualismus.

#### 1. Die Standpunkte.

Wir sehen, wie in Lodes Lehre drei Hauptprobleme enthalten sind, wie sie auf sensualistischer Grundlage gelöst und dadurch die drei Hauptentwicklungssormen des Sensualismus bestimmt werden: Jealismus, Materialismus, Stepticismus.

Die beiden ersten Richtungen bilden eine vollkommene und ausgesprochene Antithese. Was die eine grundsäglich bejaht, muß die andere grundsäglich verneinen: das Dasein der Materie an sich. Der Idealismus führt zu dem Sap: "es giebt nur Geister und Idean", der Materialismus zu dem Sap: "es giebt nur Materie und Bewegung". In diesen Gegensaß spaltet sich der sensualistische Grundsgedanke, das beiden gemeinsame Thema, daß die Elemente aller gegebenen Erkenntnisobjecte Wahrnehmungen, Sinnesempsindungen, Eindrücke sind. Aber die Frage ist: was für Eindrücke? In der Beantwortung entzweit sich die sensualistische Lehre: entweder sind die Eindrücke bloß geistig oder bloß körperlich, entweder nur Vorsstellungen oder nur Bewegungen, entweder durchaus phänomenal oder durchaus materiell.

Es giebt einen Punkt, in dem beide Richtungen unfreiwillig convergiren und in einer Folgerung zusammentressen, welcher sie gemeinsam unterliegen. Gesetzt, daß uns nur Eindrücke oder Impressionen gegeben sind — gleichviel durch wen, ob durch Gott oder durch die Körper —, so kann die Causalität nur eins von beiden sein: entweder gegebene oder gemachte Borstellung, entweder Eindruck oder Einbildung, entweder Impression oder Fmagination. Benn sie das erste nicht ist, so ist sie das zweite; in diesem Fall wird der Charakter einer nothwendigen Erkenntniß imaginär, d. h. zu einem Schein, den die Einbildung erzeugt, und der Sensualismus, indem er diesen Schein erkennt, giebt sich als Skepticismus.

### 2. Die Zeitfolge.

In der Fortbildung der lockeschen Lehre war der erfte Standpunkt Berkelens Idealismus, welcher ichon im Sahre 1710 (fechs Sahre nach Lockes Tode) mit der Abhandlung .. von den Brincipien der menschlichen Erkenntniß" öffentlich feststand; der zweite war Sumes Stepticismus, welcher fich in dem "Berfuch über die menschliche Natur" 1739 der Welt mittheilte, aber fast unbekannt blieb und neun Sahre später mit dem "Bersuch über den menschlichen Berstand" sich populärer zu machen suchte. Dann erst tam das eigentliche Reit= alter des frangosischen Materialismus, welcher in de la Mettrie mit der Erklärung auftrat, daß der Menich eine bloke Maschine sei (Homme machine 1747) und in dem fogenannten Suftem der Natur (1770) mit der mechanischen Erklärung des Universums sein lettes Bort sprach. In die Amischenzeit fällt Diderots philosophische Ent= widlung. Das doctrinare Mittelglied zwischen dem lockeschen Gen= fualismus und dem frangofischen Materialismus bildet Condillacs lediglich auf die äußere Empfindung gegründete Erkenntniglehre, die Abhandlung von den Sensationen (Traité des sensations), welche 1754 erschien.

Wir haben es hier mit benjenigen Hauptformen des Empirismus zu thun, welche den Gang der Philosophie und deren Grundfragen bestimmen. Dies gilt nach Bacon von Sobbes und Locke, nach Locke von Berkelen und Sume, deren Untersuchungen in die schwierigsten Probleme des Empirismus tief eindringen und das Thema desselben innerhalb der Erkenntniglehre zu Ende führen. Die englische Philosophie von Bacon bis hume bildet ein Continuum, welches das sieb= gehnte Sahrhundert und die erfte Sälfte des achtzehnten umfaßt, das ber frangösische Sensualismus nicht unterbricht, sondern dem er nachfolgt, indem er auf Locke zurudgeht und von hier aus, wenig be= fümmert um Bertelen und Sume, jenen dogmatischen Materialismus entwickelt, welcher als Beltaufflärung die zweite Salfte bes vorigen Jahrhunderts beherricht. Die frangösischen Philosophen dieser Zeit haben sich in ihrem Materialismus sicher gefühlt gegen Berkelen, deffen Lehre leicht zu verspotten und mit einem frappanten Wort abzumachen mar, fie fagten: "Der bertelensche Idealismus ift Wahnfinn, aber unter allen Suftemen am schwerften zu widerlegen", nie= mand tonnte erwarten, daß fie mit der Widerlegung Ernft machten; fie haben fich in ihrem Dogmatismus durch hume nicht ftoren laffen,

dessen schwierige und eindringende Untersuchungen sie kaum kannten. Bevor wir die Fortbildung des englischen Sensualismus in Berkelen und Hume näher verfolgen, wollen wir in der Kürze den Einfluß bestimmen, welchen er auf die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts geübt.

3. Zeitalter und Charafter bes Materialismus.

Es ist nicht zu leugnen, daß Condillacs Sensualismus den Materialismus zur nothwendigen Folge hat, daß beide in Lockes Lehre angelegt und dergestalt begründet sind, daß sie ein berechtigtes Thema durchsühren. Die lockesche Lehre mußte vereinsacht werden, zu diesem Fortschritt boten sich, wie wir gezeigt haben, zwei Wege, der eine von beiden ist offendar der Materialismus. Aber die Jahreszahlen sprechen. Das Ziel, in welchem der Materialismus endet und an dem sein dogmatischer Charaster scheitert, ist der Stepticismus. Und dieses Ziel hatte die englische Philosophie nach Locke und Berkeley schon in Hume erreicht, bevor der französische Materialismus seine Entwicklung antrat. Condillacs Hauptwerk erscheint ein halbes Jahrshundert nach Lockes Tode und fünszehn Jahre später als Humes Hundert. Niemals ist ein «post hoc» so wenig ein «propter hoc» gewesen, als in dieser Zeitsolge des französischen Materialismus nach Hume.

Betrachten wir diese chronologische Ordnung, so erscheint die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, verglichen mit der englischen, welche ihr vorausgeht, wie verspätet, wie eine bloße Wiederholung und Vereinsachung der lockeschen Lehre, nachdem diese ihre Phasen in England durchlausen hat. Das würde so sein, wenn der englische Sensualismus ihre einzige Boraussehung wäre. So ist es nicht, sie hat auch in Frankreich selbst ihre Voraussehungen, in der französischen Originalphilosophie des siedzehnten Jahrhunderts, in Descartes und Malebranche; Malebranche war Berkeleys älterer Beitgenosse, wir werden sehen, wie nahe beide sich innerlich berührt haben, wie ihre Differenz in eben dem Punkte lag, welchen Berkeley an den Materialisten bekämpste, daß die Existenz der Materie an sich gelten soll, unabhängig von uns, den vorstellenden Geistern. Nicht bloß ihre Voraussehungen, auch ihre Wurzeln haben die französischen Materialisten in dem cartesianischen Dualismus, der das substantielle

<sup>1</sup> Meine Geschichte der neuern Philosophie, Bd. II (Spinoza), 4. Aust, Buch I, Cap. IV, Seite 50.

Dasein der Körper außerhalb und unabhängig von unsern Borstellungen behauptet. Jeder Dualismus ftrebt zum Monismus. Um in diesem Fall den Monismus materialistisch zu fassen, dazu bedurfte es nur der Erflärung, daß die menschliche Seele dem menschlichen Körper inwohnt und mit einem Organe deffelben vorzugsweise com= municirt, daß sie in diesem Organe ihren Sit hat. Diese Bendung nahm Descartes und gab damit seine Lehre der Folgerung preis. daß die Seele, die irgendwo sitt, localer, materieller, förperlicher Natur ist, ein körperliches Organ, ein Theil des Gehirns und außerdem nichts, daß ihre Functionen Gehirnacte find und außerdem nichts. Diese Folgerung zog de la Mettrie. Wir sehen die Philosophie, welche mit dem «cogito ergo sum» beginnt, eine Richtung nehmen, welche mit dem «homme machine» endet. Nannte sich boch de la Mettrie felbst einen Cartesianer! Die Substantialität ber Materie und Körperwelt vorausgesett, welche Descartes lehrte, bedurfte es, um den Materialismus in Fluß zu bringen, nur der Erklärung, daß der Beift von fich aus leer ift, daß alle Borftellungen von außen kommen, also von unserer körperlichen Natur abhängig und durch die äußern Körper bedingt find. Diefe Bendung nahm ber Empirismus in Locke, welchem Condillac folgte.

So ist der französische Materialismus aus Descartes und Locke hervorgegangen; er ist in Rücksicht auf beide monistisch, denn jeder von beiden war in seiner Weise ein Dualist, Descartes in Unsehung der Substanzen, Locke in Unsehung der Bahrnehmungsvermögen. Es giebt nicht zwei Substanzen, sondern nur eine, diese eine Substanzist Gott, erklärte Spinoza, indem er den Dualismus der Attribute, der Geister (Ideen) und Körper noch sesthielt. Dieser Gott ist die Materie, sagen die Materialisten, nachdem sie von Descartes gehört, wie die Seele mit dem Körper zusammenhängt, und von Locke gesternt haben, daß die Ideen abhängig sind von den Körpern. Es giebt nicht zwei Wahrnehmungsvermögen, sondern nur eines, dieses eine Vermögen ist die Sensation, erklärte Condillac auf Grund der lockeschen Lehre.

Den cartesianischen Monismus giebt Spinoza, die Abhängigfeit der Vorstellungen von den Körpern lehrt der Sensualismus in Locke-Condillac: das sind die Factoren, deren Vereinigung das Wesen des französischen Materialismus ausmacht. Er ist das Product dieser Factoren: sensualistischer Spinozismus oder, was dasselbe heißt, materialistischer Pantheismus. Daß die französische Philosophie des vorigen Jahrhunderts diesen Charakter in sich trägt, erscheint in großen und deutlichen Zügen ausgebildet in ihrem bedeutendsten Denker, in Diderot, welcher jene Factoren nicht bloß in seiner Ansichauungsweise vereinigt, sondern in seinem philosophischen Entwicksungsgange auch erlebt und zeigt, wie er sie vereinigt.

Man wird es jest verständlich finden, daß die französische Philosophie, welche von Descartes und Malebranche herkommt und ver= möge dieser Herkunft auch ihre eigene Aufgabe als Erbtheil mitbringt, nicht plöglich in das entgegengesetzte Lager übergeht, sondern all= mählich, unter dem Zusammenwirken vieler Motive, sich dem Ginfluffe und der Herrschaft Lockes ergiebt, daß sie zur Lösung ihrer Aufgabe einen Sensualismus annimmt, der zweierlei ausschließt: daß die Substantialität der Materie und die reale Geltung der Caufal= ität verneint wird. Das erste geschieht durch Berkelen, das zweite durch hume. Beides widerstreitet von Grund aus jener cartesian= ischen und rationalistischen Denkweise, welche der französischen Philofophie den ersten Impuls gab, der in ihr fortwirkt und mitbestimmend eingeht in den Materialismus. Wenn ich den letteren früher "einen Nebenzweig an dem großen Baume des Empirismus, welcher in Bacon wurzelt", genannt habe1, so muß ich jest meinen Ausspruch bahin erganzen, daß diefer Materialismus auch von frangofischer Familie ift und zwar ein unähnlicher, aber nicht unechter Sohn der französischen Philosophie des siebzehnten Sahrhunderts. Diese Genealogie erklärt mit der Entstehung des Materialismus zugleich seinen Charafter: er ift dasjenige metaphyfische System, welches Rational= ismus und Senfualismus gemeinsam erzeugen. Wenn die dogmat= ische Denkweise ihre Grade hat, deren höchster da erreicht ist, wo jedes Bedenken wegen der Erkenntnig vollkommen verschwindet, fo steht das System der Materialisten auf diesem Gipfel des Dogmatismus. Daher darf man sich nicht wundern, warum die Materialisten in ihrem Glauben an das Ding an sich, welches Materie heißt, und an die Realität des mechanischen Causalzusammenhangs, welchen sie Weltordnung nennen, unerschütterlich sind, unempfindlich gegen die Einwürfe Berkelens und humes, welche sie so gut als gar nicht beachten.

<sup>1</sup> S. oben Buch II, Cap. I.

Anders verhalten sich diese beiden Männer zu den Materialisten, die Berkelen ausdrücklich und direct als seine Hauptgegner bekämpst, deren dogmatisches Erkenntnissinstem Hume widerlegt. Da der französische Chorus der Materialisten später auftritt, so könnte es scheinen, daß jene beiden Standpunkte verfrüht sind. Aber sie hatten nicht nöthig, auf die Franzosen zu warten. Der Materialismus ist so alt wie die Philosophie, er lebt in Demokrit, Epikur, Lucrez, welche schon Bacon allen übrigen Philosophen vorzog, er war in die englische Philosophie selbst eingetreten mit Hobbes, der ja den Bersuch machte, den Empirismus in ein metaphysisches System zu verwandeln, er schien dem Sensualismus so nahe gelegt, daß man Locken bereits als Materialisten bekämpste. Diese Denkweise verbreitete sich in England und durchdrang die philosophische Atmosphäre der Zeit.

# Behntes Capitel. George Berkeley.

### I. Berkelens Stellung.

1. Berhältniß zu Lode und Malebranche.

Die Erscheinung Berkelens unter den englischen Philosophen wird gewöhnlich unrichtig aufgefaßt; man ist so überrascht, mitten unter den ausgeprägten Realisten einen, wie es scheint, übertriedenen Idealsisten zu sinden, daß man sich versucht fühlt, ihm eine ganz andere philosophische Stellung anzuweisen, als er vermöge seiner geschichtlichen Herkunft einnimmt. Selbst einer unserer bedeutenden Geschichtschreiber der neuern Philosophie glaubt dem Standpunkte Berstelens nur dann gerecht werden zu können, wenn er ihn aus der Reihe der englischen Philosophen unter die deutschen Metaphysiker versetzt und mit Leibniz so zusammenstellt, als ob er dessen Bollendung wäre. Indessen ist Berkelen nicht der solgerichtige Leibniz, sondern der folgerichtige Locke; er ist, mit Locke verglichen, nicht weniger, sondern mehr sensualistisch. Und gerade darin entdeckt sich

<sup>1</sup> J. E. Erbmanns Versuch einer wiffenschaftlichen Darstellung ber Geschichte ber neuern Philosophie (Bb. II, 2. Abt., S. 173 fig.) und Grundriß der Geschichte ber Philosophie (Bb. II, S. 210—18). Die obige Bemerkung bezieht sich nur auf die Stellung, welche im Entwicklungsgange der neuern Philosophie Erdmann der berkelehschen Lehre giebt, nicht auf die Art, wie er deren Verhältniß zu Locke erörtert.

ber bauernd wichtige und lehrreiche Charafter berjenigen Philosophie, welche man als "berkelehschen Idealismus" bezeichnet. Seine geschichtliche Stellung liegt zwischen Locke und Hume, seine geschichtlichen Vorbedingungen, unter deren Einwirkung sich Verkelens Standspunkt ausgebildet hat, sind Bacon und Locke, Descartes und Malebranche; die Gegensätze, die er vorsindet und bekämpst, erstrecken sich von dem Deismus der englischen Freidenker bis zu jener materialistischen und atheistischen Richtung, deren Ansat Verkelen vor sich sah, deren Vollendung aber in der französischen Philosophie des vorigen Jahrhunderts noch nicht in den Horizont seiner Schristen und kaum in den seines Zeitalters fällt.

Ohne Berkelens Stellung unter den Philosophen, welche von Bacon und Locke herkommen, irgendwie zu beeinträchtigen oder zu verrücken, läßt sich seine Lehre mit Denkweisen vergleichen, welche in der entgegengesetten, durch Descartes bestimmten Reihe ihren Plat haben. Nur liegt der nächste Bergleichungspunkt nicht zwischen ihm und Leibnig, sondern zwischen ihm und Malebranche. Nicht bloß verhält sich Berkelen ähnlich zu Locke, wie Male= branche zu Descartes, sondern es trifft sich, daß beiden dasselbe Problem zufällt, daß beide biefes Problem in einer Beife löfen, bei welcher der Berührungspunkt ebenso charakteristisch ist als der Differenzpunkt. Berfteben wir unter Beltanschauung unsere Ginnenwelt, d. h. unsere Vorstellung der Körper= oder Außenwelt, eine ge= meinsame Borstellung, die wir nicht willfürlich machen, sondern unwillfürlich haben, so mußte in der Entwicklung der cartesianischen Grundgedanken ein Standpunkt kommen, welcher erklärte: "diefe unsere Weltanschauung ist nicht durch uns, sondern nur durch und in Gott möglich, wir sehen die Dinge in Gott". Dies war der Kern der Lehre von Malebranche. 1 Zu einem ähnlichen Resultat kommt Berkelen. hier liegt der Berührungspunkt beider. Aber die Art der Begründung ift bei jedem eine gang andere. Beil die Materie, beren Modificationen die Körperwelt ausmacht, grundverschieden ist vom menschlichen Geist als einer bloß denkenden Natur, darum ift die Idee der Materie oder Ausdehnung (auf welche die Vorstellung der Körperwelt, d. h. unfere Weltanschauung, sich gründet) nur in und durch Gott möglich, darum sehen wir die Dinge in Gott. Go denkt

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie, Bb. II (Spinoza), 4. Aufl., Buch I, Cap. VI, Seite 70.

Malebranche, die Art seiner Begründung ist echt cartesianisch. Beil bie Materie eine völlig abstracte und barum unmögliche Borstellung ift, weil es unabhängig von unseren wirklichen Borstellungen, b. h. Wahrnehmungen feine vorstellbaren, wahrnehmbaren, wirklichen Dinge giebt und geben fann, darum giebt es überhaupt feine Dinge an sich außer uns, feine Körper an sich, keine materiellen Substanzen, keine Materie als Ding an sich, darum ist die Materie überhaupt unmöglich, die Körperwelt daher ohne Rest identisch mit der Weltanschauung, d. h. mit der Vorstellungswelt, die wir nicht gemacht haben, sondern uns eingeprägt finden (nicht durch die Materie, son= bern) durch Gott. Go denkt Berkelen, er benkt echt fenfualistisch unter den Voraussetzungen, welche Locke begründet hat. Sier ist der Differ= enzpunkt zwischen ihm und Malebranche, er verneint, was dieser bejaht: die Realität der Materie, unabhängig von unserer Vorstell= ung! Malebranche ist zu dieser Bejahung genöthigt durch die dualist= ifchen Grundfäße Descartes', Berkelen fieht fich zu diefer Berneinung genöthigt durch die fensualistischen Grundsätze Lockes. Worin diese Nöthigung besteht, das Band zwischen dieser Berneinung und der sensualistischen Denkweise: gerade darin liegt das Thema der bertelenschen Lehre und deren idealistischer Charafter.

#### 2. Borläufer. Rorris und Collier.

Aus dem Gesichtspunkt des menschlichen Geistes hat Malebranche das Dasein einer äußeren oder materiellen Welt weder verneint noch verneinen können. Stellen wir die Frage dagegen unter seinen theologischen Gesichtspunkt, so verhält sich Gott zur Welt, wie die Idee der Ausdehnung zur wirklichen Ausdehnung, welche beide, genau besehen, sich in nichts unterscheiden, so fällt die reale Körperwelt mit der göttlichen Vorstellung der Körperwelt, also auch mit der unfrigen (als welche in Gott ist) ohne Rest zusammen, und es kann daher von Malebranches theologischem Grundgedanken folgerichtig zu dem "Beweiß von der Nichteristenz oder Unmöglichkeit der äußern Belt" fortgeschritten werden. Auf diesem Wege ift Berkelen nicht zu seinem Sat gefommen, wohl aber zwei feiner Landsleute und alteren Beitgenossen, die als seine Borganger gelten durfen, nicht als seine Borbilder oder Führer: John Norris, der schon im Jahre 1701 den "Bersuch zu einer Theorie der idealen oder intelligibeln Belt" gab und dadurch Arthur Collier anregte, welcher seine auf Malebranche gegründete Lehre von der Unmöglichkeit einer außern Welt schon 1703 festgestellt hatte, fünf Jahre später niederschrieb und nach fünf Jahren (1713) als «Clavis universalis» oder "Neue Untersuchung der Wahrheit" in die Deffentlichkeit brachte. In demselben Jahre erschien die letzte der grundlegenden Schriften Berkelens, dessen Unsahängigkeit von Collier damit feststeht. Sein Ausgangspunkt ist Locke, Colliers Ausgangspunkt ist Malebranche.

### II. Lebensumriß.

George Berkelen, aus englischem Geschlecht, ist in der irischen Grafschaft Kilkenny zu Kilcrin den 12. März 1684² geboren und den 14. Januar 1753 zu Oxford gestorben. Seine erste Periode umsfaßt die Jahre von 1684—1713 und wird durch das Jahr 1700 in zwei Abschnitte getheilt, der erste enthält die Erziehung im Elternshause und die Schulzahre in Kilkenny, der zweite die Studienzeit aus dem Trinitätscollegium zu Dublin als Schüler (1700—1707) und als Genosse (Fellow). Hier lernte Berkelen aus ihren Schristen Bacon und Locke, Descartes und Malebranche kennen und entwickelte die nach ihm genannte Lehre. Sie stand sest, als er Dublin verließ, um nach London zu gehen (1713). Er hatte bereits die beiden ersten Hauptschriften seiner Lehre veröffentlicht, den "Versuch zu einer neuen Theorie vom Sehen" (1709) und "die Principien der menschlichen Erkenntniß" (1710); in London ließ er die dritte erscheinen, seine "Dialoge zwischen Hylas und Khilonous" (1713).

Der zweite Lebensabschnitt reicht von 1713—1734. In diese Zeit fallen drei Reisen, welche er von London aus unternahm, von denen er nach London zurücksehrte. Auf der ersten begleitete er als Secretär und Kaplan den englischen Gesandten Graf Peterborough nach Frankreich, Italien und Sicilien (November 1713 bis August 1714); nachdem er zu London eine schwere Krankheit überstanden, begleitete er auf einer zweiten Reise (1715—1720) den Sohn eines

¹ John Norris: Essay towards the theory of the ideal or intelligible world. 2 vol., 1701. Arthur Collier: Clavis universalis or a new inquiry after truth, being a demonstration of the non-existence or impossibility of an external world. 1713. — ² ℜαή ℥ταῆτας Memoir of Berkeley (1864) ift Ֆετεειερς ⑤εδυττερίας 1685. — ³ An essay towards a new theory of vision (1709). A treatise concerning the principles of human knowledge (1710). Three dialogues between Hylas and Philonous in opposition to sceptics and atheists (1713).

irischen Bischofs ebenfalls nach Frankreich, Italien und Sicilien. In Paris lernte er Malebranche in feiner letten Rrantheit tennen: die eingehende philosophische Unterredung, welche beide Männer hatten und die den Differenzpunkt ihrer Lehren betraf, foll den bruftleidenden Malebranche zu heftig angestrengt und seinen Tod (13. October 1715) beschleunigt haben. Italien und Sicilien feffelten Berkelens Interesse, er hatte die Absicht, eine Beschreibung Siciliens zu geben und dazu Materialien gesammelt, welche auf der Rückfehr verloren gingen. Seine lette Reise galt ber Ausführung einer civilisatorischen Idee, der Errichtung von Missions= und Erziehungs= anstalten auf den Bermudasinseln, ein Project, das er lange gehegt und ausführlich entworfen, wofür er Anhänger geworben, die Teil= nahme Georgs II. erregt und von Seiten des Ministeriums das Berfprechen einer Geldunterstützung erreicht hatte. Go ging er, eben verheirathet, im September 1728 nach Rhode-Island und wartete hier drei Jahre auf die versprochenen Mittel, bis ihm Balvole schrieb. daß er umsonst warte, die Regierung habe kein Geld. Unverrichteter Sache kehrte er 1732 nach London zurud. In diesem Jahre erschienen seine Gespräche gegen die Freidenker (Shaftesburn, Mande= ville, Collins) unter dem Titel: "Alciphron oder der schwache Philofoph", eine Schrift, welche bas Interesse ber Königin Raroline für Berkelen erneute und fo lebhaft befriedigte, daß durch den Ginflug der Königin dem Verfasser das Bisthum Clopne in Irland zu Theil wurde (Märg 1734). Von 1735 bis in den Sommer 1752 lebt er als Bischof zu Clonne, nicht als üppiger und müßiger Bfründengenießer, sondern als ein treuer und eifriger Berwalter seiner geistlichen Amtspflichten. In diese lette Lebensperiode fallen seine mathematischen Streitschriften ("Der Analyst" 1734) und zwei Abhandlungen über die Heilfraft des Theerwassers (1744 und 1752). Seit bem Juli 1752 hatte fich Berkelen nach Orford gurudgezogen, wo sein zweiter Sohn studirte, und hier ift er in der Mitte seiner Familie den 14. Januar 1753 gestorben.

Die beiden grundlegenden Schriften seiner Lehre sind "die Principien" und "die Dialoge", jene ihrer Anlage nach sustematisch, diese polemisch, denn es gilt die Widerlegung der Materialisten und Steptifer.

Unter seinen Freunden waren Swift und Pope, welche in Berkelen ben originellen Denker und den vortrefflichen Charakter hoch-

schäpten, sagte doch Pope von ihm: "Berkelen hatte jede Tugend unter dem Himmel". Um von seinen Landsleuten einen der jüngsten zu nennen, den realistischen Geschichtschreiber der Civilisation Englands, dem niemand eine Boreingenommenheit für idealistische Theorien zuschreiben wird, so bemerkt Buckle gelegentlich, wie er das Zeitalter der Restauration schildert und auf Hobbes zu sprechen kommt, daß dieser so scharssinnige Dialektiker, dieser so ausgezeichnet klare Kopf unter den britischen Philosophen nur dem Berkelen untergeordnet war. Die berkelensche Lehre hat in ihrer Heimat noch heute lebhaste Anshänger und Bertheidiger, unter welchen sich mit besonderem Gifer T. Collyns Simon hervorthut¹; sie ist in der deutschen Philosophie seit Kant ein fortwirkendes Element, und die genaue und gründliche Bergleichung zwischen dem englischen Ivealisten und dem Begründer des Kriticismus gehört nach dem Vorgange Schopenhauers unter die orientirenden Ausgaben.

# Elftes Capitel. Berkelens Idealismus.

## I. Die Grundfrage ber Ginleitung.

1. Loctes Wiberfpruch.

Der Punkt, in welchen Berkelen von Locke ausgeht und abweicht, läßt sich sehr genau bestimmen und macht das eigentliche Thema der Einleitung zu seiner Lehre. Locke hatte alle Erkenntnißobjecte sür Wahrnehmungsobjecte, diese für Aeußerungen oder Eigenschaften der Dinge erklärt, die letztern in primäre und secundäre Qualitäten unterschieden und unter jenen die allgemeinen oder ursprünglichen Eigenschaften verstanden, welche den Körpern an sich zukommen. Hier liegt der fragliche Punkt. Giebt es unabhängig von unserer Vorstellung Körper an sich, unabhängig von unserer Sinnesempsindung Eigenschaften an sich? Die Frage fällt, wie man sieht, zusammen mit der Setzung oder Verneinung der Materie als eines von aller Vorstellung unabhängigen, außerhalb derselben besindlichen, mit gewissen Sigenschaften begabten Stoss. Die Frage generalisitet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On the thinking substance in man (the anthropological Review for May 1865). Berkeley's doctrine on the nature of matter (the journal of speculative philosophy. Dec. 1869, p. 336—44).

sich. Die Vorstellung einer solchen Materie ist die einer allgemeinen Substanz und allgemeiner Eigenschaften, d. i. ein sogenannter Gattsungsbegriff, eine abstracte Vorstellung oder Idee. Wenn es nun überhaupt keine abstracten Ideen giebt, so ist die Vorstellung der Materie, die Lehre von den "primären Qualitäten" hinfällig, denn sie verhält sich zu der Geltung abstracter Ideen überhaupt, wie der besondere Fall zur Kategorie. Locke hatte die Geltung der Gattungssbegriffe (in der Natur der Dinge) verneint, dagegen die Vorstellung allgemeiner Eigenschaften, welche den Körpern an sich zukommen, besiaht und auf das nachdrücklichste behauptet, er hatte in die Vildung der abstracten Ideen den ganzen Unterschied zwischen Thier und Mensch gesetz, die unübersteigliche Klust beider. Hier streitet die Lehre Lockes mit sich selbst, hier ist der Punkt, in dem Berkelen mit der Frage einsetz: giebt es abstracte Ideen?

2. Berkelens Rominalismus. Die Unmöglichkeit abftracter Ideen.

Der Sensualismus ist nominalistisch gesinnt, wie der Nominalismus in Rücksicht auf die natürliche Erkenntniß der Dinge senfualist= isch. Unter den neuern Philosophen ist die nominalistische Denkweise einheimisch, aber sie ist von keinem so fehr in den Bordergrund aller philosophischen Betrachtung gerückt, so grundsätlich geltend gemacht worden als von Berkelen. Bei dem geordneten Gedankengange des Philosophirens ift es nicht gleichgültig, an welcher Stelle eine ent= scheidende Ansicht hervortritt. In Berkelens Lehre hat die Ansicht von der Geltung der Gattungsbegriffe, von der Nichtigkeit der abstracten Ideen die erfte Stelle, fie steht gefliffentlich an der Spige der Untersuchung, sie bestimmt deren Richtung, fie introbucirt die Philosophie. Berkelen sieht in der Geltung der "abstracten Ideen" den Grundirrthum aller bisherigen Philosophie, den philosophischen Aberglauben, die Staubwolke, den "Duft", welchen die Schulen aufgewirbelt und zulett fo verdichtet haben, daß er die Dinge verdunkelt, den Borhang von Worten (courtain of words), der uns den Baum der Erkenntnig verhüllt. Diese Wolke zu lichten, diefen Vorhang wegzunehmen, ift daher die erfte Aufgabe, die er sich sett.2

Er unterscheidet genau zwischen "abstracten" und "allgemeinen Ideas) und will mit jenen nicht auch

 $<sup>^{1}</sup>$  The Principles of human knowledge. Introduction, XI. —  $^{2}$  Principles. Introduction, III, XXIV.

diese verneinen. Was er verneint, sind "die abstracten allgemeinen Ibeen (abstract general ideas)"; unter abstracten Ideen versteht Berkelen die Vorstellung allgemeiner Dinge und Eigenschaften, wie 3. B. Mensch, Thier, Körper, Farbe u. f. f., die von allen übrigen Merkmalen völlig abgesonderten Vorstellungen. Es ist so wenig mög= lich, Farbe im Allgemeinen oder Mensch im Allgemeinen, d. h. eine abstracte Farbe oder einen abstracten Menschen vorzustellen, als ein allgemeines Dreied, abgesehen von den Eigenschaften, worin sich die Dreiede unterscheiden, ein abstractes Dreied oder ein Dreied, welches weder rechtwinklig noch schiefwinklig ist. Eine folche Figur ift un= vorstellbar, eine solche Borstellung rein unmöglich. Dies gilt von allen Abstractionen, von allen abstracten allgemeinen Ideen. Man versuche ernsthaft, eine Vorstellung der Art zu bilden, und die Un= möglichkeit wird sofort einleuchten. Kein natürlicher Mensch hat abstracte Ideen, sie find Fictionen der Schule, fie find nicht bloß leer, nicht bloß Zeichen, sie sind nichts und weniger als nichts, benn sie find absurd und baar unmöglich. Dies ift, was die gewöhnlichen Idealisten gar nicht, die gewöhnlichen Materialisten und Senfualisten nicht gründlich genug eingesehen haben. Jene halten die abstracten Begriffe für Realitäten, diese für Zeichen. Beides ift grundfalich, benn es ift grundfalsch, das Richts für etwas, das Unmögliche für möglich zu halten. In diesem Frrthum war auch Locke, welcher die abstracten Borftellungen für diejenigen ansah, deren Zeichen die Worte find, und ohne welche die sprachliche Bezeichnung der Borftellungen nicht auszubilden sei.

## 3. Die Geltung allgemeiner Ideen. Die Ginzelvorftellungen.

Um diesen solgenschweren Frrthum Lockes sogleich zu berichtigen: die Worte sind Zeichen (nicht abstracter, sondern) allgemeiner Borstellungen, welche selbst Zeichen sind für eine Keihe gleichartiger Borstellungen oder, was dasselbe heißt, die eine bestimmte Classe von Borstellungen repräsentiren. Die allgemeinen Ideen sind nicht abstract, sondern repräsentativ. Es giebt kein abstractes Dreieck, sondern nur einzelne Dreiecke, welche entweder rechts oder schieswinklig, entweder gleichseitig oder ungleichseitig sind, deren Seiten und Flächensinhalt ihre bestimmte Größe haben u. s. f., aber nichts hindert, daß dieses bestimmte spiswinklige Dreieck mir alle diejenigen Eigenschaften eines Dreiecks erkennbar macht, die von der Größe des einen Winkels, von der Gleichheit oder Ungleichheit der Seiten unabhängig sind;

in diesem Falle repräsentirt mir dieses einzelne Dreieck die Classe der Dreiecke überhaupt, es wird dadurch "allgemein", aber nicht "abstract", denn es hört nicht auf, diese einzelne genau bestimmte Figur zu sein. Es ist mir unmöglich, sagt Berkelen, eine Bewegung vorzustellen ohne einen Körper, der sich bewegt mit dieser bestimmten Geschwindigkeit, in dieser bestimmten Kichtung. Dasselbe gilt von jeder abstracten Idee.

Was man also von abstracten Ideen gesabelt, war Dust, der eine sehr einsache Wahrheit unkenntlich gemacht. Es giebt keine abstracten, wohl aber allgemeine Vorstellungen: das sind Einzelvorstellungen von repräsentativer Bedeutung, oder Einzelvorstellungen, sosern dieselben Zeichen für andere gleichartige Vorstellungen sind von größerem oder geringerem Umfang. Diese Zeichen sind es, welche die Sprache ausdrückt. Abstracte Ideen sind leere Worte, Worte ohne Vorstellungen; allgemeine Ideen sind Zeichen für Vorstellungen und als Worte Zeichen dieser Zeichen.

Es giebt daher im Grunde nur Einzelvorstellungen, d. h. Anschauungen oder Wahrnehmungen, deren Elemente die einzelnen Sinnesempfindungen sind. Diese Empfindungen sind in uns, sie sind Vorstellungsarten oder Perceptionen, nichts anderes. So besteht das Dasein von Licht und Farbe in der Licht= und Farbenempfindung, d. h. im Gesehenwerden, das Dasein des Tons in der Tonsempfindung, d. h. im Gehörtwerden, das Dasein der Wahrnehmungssobjecte überhaupt im Wahrgenommenwerden, und es muß in dieser Rücksicht der Sat gelten: esse — percipi. Alles objective Sein (Objectsein) geht ohne Rest auf in das Vorgestelltsein; die Frage ist, ob das Existiren überhaupt, d. h. alle Realität, ohne Rest aufgeht in das objective Sein?

## II. Die Birflichfeit der Ideen.

## 1. Die primaren Gigenschaften als Ideen.

Daß die einfachen Wahrnehmungsobjecte bloß in uns sind, hatte Locke von den "secundären Qualitäten" bewiesen, von den "primären" verneint. Ausdehnung und Figur, Bewegung und Ruhe, Zahl und Solidität sollen zugleich in uns und außer uns sein: in uns als Perception, außer uns als Eigenschaften der Körper an sich; jene Perceptionen gelten bei Locke als Abbilder, deren Oris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ., Introd., X-XVII.

ginale diese Eigenschaften ber Dinge find. Sier liegt zwischen Lode und Berkelen der zweite Differenzpunkt, welcher durch den erften bebinat ift. Giebt es feine abstracten Ideen, feine Borftellung all= gemeiner Dinge und Eigenschaften, fo giebt es auch feine primaren Qualitäten im Ginne Lockes, es giebt feine abstracte Ausbehnung, Figur, Bewegung, Solidität u. f. f. Wir können die Ausbehnung nicht vorstellen, abgesehen von Figur und Größe, die Bewegung nicht, abgesehen von der (größeren oder fleineren) Geschwindigkeit, Die Solidität nicht, abgesehen von Barte und Beichheit, die Bahl nicht, abgesehen von unserer combinirenden und zusammenfaffenden Bahrnehmung. Alle diese Vorstellungen lösen sich auf in Relationen, welche völlig subjectiver Natur sind, daher sind die fogenannten pri= maren Qualitäten entweder nichts oder daffelbe, mas Locke "fecundare" genannt hatte. Es giebt nach Berkelen, um mit Locke zu reben, nur fecundare Qualitäten, b. h. feinerlei Eigenschaften, welche un= abhängig von der Wahrnehmung oder außerhalb derselben als etwas Reales zu seten sind.1

Einen der scheinbarften Ginwürfe gegen diesen Sat hatte Berfelen gleich in seiner ersten Schrift, der "neuen Theorie vom Seben" widerlegt: die Thatsache nämlich, daß wir entfernte Dinge sehen, wodurch der augenscheinliche Beweis geliefert sei, daß es Wahrnehm= ungsobjecte außerhalb der Wahrnehmung gebe. Was wir durch die Gesichtswahrnehmung unmittelbar percipiren, sind nicht Ent= fernungen, sondern Farben, nicht Raumunterschiede, sondern Licht= unterschiede, die Unterschiede des hellen und Dunkeln in ihren Ab= stufungen; entfernte Objecte sind nichts anderes als künftige Tast= empfindungen, welche wir in Folge bestimmter Sandlungen (Bewegungen) nach Ablauf einer gewissen längeren oder fürzeren Zeit haben werden; die Gesichtswahrnehmungen verhalten sich zu diesen Tastempfindungen, wie das Zeichen zum Object. Berkelen will da= mit gezeigt haben: 1) daß entfernte Objecte nicht unmittelbar in den Bereich der Gesichtswahrnehmung fallen, 2) nicht außerhalb der Wahr= nehmung überhaupt liegen, sie fallen in das Gebiet der taftenden Wahrnehmung.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Three dialogues. I. Phil. Consequently the very same arguments, which you admitted as conclusive against the secondary qualities, are without any farther application of force against the primary too. — <sup>2</sup> New theorie of vision, Sect. CXLVII, Princ. XLII—XLIV.

Fifder, Gefch. b. Philof. X. 3. Aufl. R. A.

Locke hatte von den Wahrnehmungsobjecten, welche bloße Borstellungen sind, die Classe der ursprünglichen Eigenschaften außgenommen; Berkelen beweist, daß diese Ausnahme nicht gilt. Conbillac, welcher gleichfalls von Locke außging und später als Berkelen kam, um die entgegengesette Richtung einzusühren, wollte von jenen Objecten nur eine einzige Ausnahme machen, die Borstellung der Solidität. Berkelen hatte bewiesen, daß diese Ausnahme nicht gilt, denn man könne die Solidität nicht vorstellen ohne die Unterschiede des Harten und Weichen, die völlig in den Bereich der Tastempfindung fallen.

Was mithin alle Eigenschaften ohne Ausnahme betrifft, so geht ihr Dasein ohne Rest auf in die Perception, sie sind nichts als Wahrenehmungen oder Ideen. Wie verhält es sich aber mit den Dingen, welche die Träger dieser Eigenschaften sein sollen? Die Frage geht auf das Dasein der Substanzen außer uns. Sind sie oder sind sie nicht?

### 2. Die Dinge als Ibeen.

Was von sämmtlichen Eigenschaften gilt, muß auch von ihrem Complex gelten, von der Zusammensetzung sowohl gleichartiger als verschiedenartiger Qualitäten, welche wir als zusammenbesindlich wahrnehmen, darum als besondere Complexe, d. h. als Einzeldinge unterscheiden und sprachlich als solche bezeichnen. Daher sind die Dinge, sosern sie einen Inbegriff bestimmter Eigenschaften ausmachen, d. h. die einzelnen Dinge nichts als ein Inbegriff bestimmter Wahrenehmungen oder Ideen (collection of ideas) und so wenig außerhalb derselben, als die Farbe außerhalb des Sehens, der Ton außerhalb des Horens u. s. f. ist, es müßte denn Farben außerhalb der Farben und Töne außerhalb der Töne geben.

Wenn wir daher die Dinge als solche von dem Complez ihrer Eigenschaften unterscheiden und von Dingen an sich sprechen, so kann dies nur zweierlei bedeuten: entweder Dinge im Unterschiede von den einzelnen Dingen oder einzelne Dinge im Unterschiede von dem Compler ihrer Eigenschaften.

Dinge im Unterschiede von den einzelnen Dingen wären allgemeine Dinge, welche so wenig existiren als allgemeine Dreiecke, das sind Undinge, abstracte Ideen, deren Nichtigkeit und Unmöglichkeit im Ausgangspunkte der berkelehschen Lehre dargethan worden. Unter diese Kategorie und mit ihr fällt auch der Begriff des abstracten Körpers, des Körpers im Allgemeinen, d. i. der Begriff der Materie als eines Dinges an sich.

Es giebt nur Einzeldinge. Was sind die Einzeldinge unabhängig von dem Complex ihrer Eigenschaften? Sie sind, was übrig bleibt nach Abzug dieser Eigenschaften, was der eiserne King ist nach Abzug des Eisens. "Ich sehe diese Kirsche da", sagt im dritten Gespräch Philonous zu Holas, "ich fühle und schmecke sie, ich bin überzeugt, daß sich ein Richts weder sehen noch schmecken noch sühlen läßt, sie ist also wirklich. Nach Abzug der Empfindungen der Weichheit, Feuchtigkeit, Köthe, Säure mit Süßigkeit vermischt, giebt es keine Kirsche mehr, denn sie ist kein von diesen Empfindungen verschiedenes Wesen. Eine Kirsche, sage ich, ist nichts anderes als eine Zusammensehung von sinnlichen Eindrücken oder Ideen, welche wir durch unsere verschiedenen Sinne wahrnehmen." Dasselbe gilt, ob das Ding Apsel, Stein, Baum, Buch oder wie sonst heißt.

Der Schluß leuchtet ein: die Dinge, abgesehen von den einzelnen Dingen, sind Undinge; die Einzeldinge, abgesehen von dem Insbegriff ihrer Eigenschaften, sind nichts. Nun sind die Eigenschaften Wahrnehmungen oder Perceptionen. Daher geht das Dasein der Dinge und deren Inbegriff als Außens oder Körperwelt, das gessammte Weltgebäude, ohne Kest auf in Perception, und der Sat «esse — percipi» gilt jett in seinem ganzen Umfange.

#### 3. 3been und Beifter.

Wir können bemnach in keinerlei Weise von Dingen an sich sprechen, sondern nur von Dingen, sosern sie Objecte sind. Was die Objecte betrifft, so sind sie sämmtlich und ohne Rest Wahrnehmungen oder Ideen. In dieser Rücksicht gilt der Satz: "es giebt nur Ideen". Ideen sind Wahrnehmungsobjecte oder Percipirtes (Percipirbares), sie sind als solche lediglich passiv und daher unmöglich ohne ein actives Wesen, das sie hervorbringt. Das Percipirende nennt Berkelen "Geist, Seele, Selbst (mind, spirit, soul or mysels)"; der Geist, sosern er percipirt, d. h. vorstellt und erkennt, ist Verstand (understanding), er ist Wille, sosern er die Vorstellungen erzeugt. Jest muß erklärt werden: "es giebt nur wahrnehmende und wahrgenommene Wesen, d. h. nur Geister und Ideen". Das ist der Sat, welcher im

 $<sup>^{1}</sup>$  Dial. III, vgf. Principles, Sect. I. —  $^{2}$  Principles. III. —  $^{3}$  Ebendaf. II, XXVII.

Mittelpunkt des sogenannten berkelenschen Idealismus steht und dessen Grundcharakter ausmacht. Was man Ding oder Substanz nennt als Träger der Eigenschaften oder als das denselben zu Grunde liegende Wesen, ist bei Berkelen der Träger der Wahrnehmungen (Ideen), d. h. deren Ursache und Subsect. Daher sagt Berkelen, daß es keine ansberen Substanzen giebt als percipirende Wesen oder Geister. Negativ ausgedrückt: es giebt keine geistlosen, materiellen, nichtbenkenden Substanzen (unthinking things).

Die Welt ist nach Berkelen Geistesproduct und Geistesobject, sie ist durchaus phänomenal, sie ist Vorstellung ohne Rest; er hätte seine Ansicht so gut als Schopenhauer mit dem Worte: ",die Welt als Vorstellung" bezeichnen können.

### 4. Die Ibeen als vermeintliche Abbilber ber Dinge.

Diese idealistische Weltanschauung erscheint dem gewöhnlichen Bewußtsein, als ob sie verkehrte Welt spiele. Richts, meint man, sei augenscheinlicher und sicherer als der Unterschied zwischen Dingen und Ideen, welche sich zu einander verhalten, wie die Ursachen zu den Birfungen, wie die Urbilder zu den Abbildern. Die Beltvorstellung in uns fei das Bild der wirklichen, diese außer uns befindliche Welt fei das Original. Wenn Berkelen fagt, "außer uns", fo muß man nicht bloß an die eigenen werthen Berfonen benten, fondern an vorstellende Befen überhaupt. "Außer uns" bedeutet fo viel als "unabhängig von aller Borftellung". Der Glaube an Driginalbinge außer uns (in diesem Sinn) bilbet den eigentlichen Rern der gewöhnlichen Beltansicht, welchen Bertelen zu gerftoren fucht. Gefest nämlich, es gabe folche Dinge an sich, außer ber Borftellung und unabhängig von derfelben, fo werden fie eben deghalb unvorstell= bar, also auch unvergleichbar sein, denn jede Bergleichung schließt in sich die Borftellung des Berglichenen. Zwischen Befanntem und Unbekanntem giebt es feine Bergleichung, es giebt feine zwischen meiner Borftellung und dem Dinge außerhalb derfelben, alfo ift es nicht möglich, daß mir die Aehnlichkeit beider einleuchtet, mithin fonnen jene Dinge außer uns, wenn fie find, nicht die Borbilder ober Originale unserer Vorstellungen sein. Farbe fann ich nur mit Farbe, Ton mit Ton, Bahrnehmbares mit Bahrnehmbarem vergleichen, niemals bas Bahrgenommene mit bem Unwahrnehmbaren,

<sup>1</sup> Cbenbaf. VII. - 2 Cbenbaf. III.

bas Vorgestellte mit dem Undorstellbaren. Nicht bloß daß zwischen diesen beiden Gliedern die Aehnlichkeit uns nicht einleuchtet, noch jemals einleuchten kann; es existirt keine, vielmehr existirt deren Gegentheil, sie sind einander vollkommen unähnlich, denn nichts kann unähnlicher sein, als Wahrgenommenes und Unwahrnehmbares, Sinnliches und Nichtsinnliches. Gesetzt also, es gäbe Dinge an sich, so würde die Vergleichung zwischen Dingen und Ideen nicht bloß unmöglich, ihre Aehnlichkeit nicht bloß unerkennbar, sondern ihre völlige Unähnlichkeit vielmehr vollkommen gewiß sein. Entweder hat die Aehnlichkeit zwischen Ding und Vorstellung keinen Sinn oder das Ding an sich hat keinen.

#### 5. Materialismus und Sfepticismus.

Es bliebe demnach von den Dingen außer und unabhängig von aller Vorstellung nichts übrig als etwas allen vorstellenden und vorstellbaren Wesen absolut Unähnliches, welches man mit dem Worte "Materie" bezeichnet. Der Glaube an Originaldinge außer uns wird zum Glauben (da von einer Erkenntniß keine Rede sein kann) an materielle Dinge an sich, an das absolute Dasein der Materie, zum materialistischen Glauben, welcher sich für philosophischen Realsismus ausgiebt, die Vorstellung von dem Dasein der Geisteskraft vollkommen verdunkelt und den Atheismus wie Fatalismus zur nothwendigen Folge hat. Der Materialismus ist keine Erkenntniß der Dinge, sondern ein Vorurtheil, welches der menschliche Geist hartnäckig sesthält und dadurch an den Tag legt, "eine wie große Unhänglichsteit er hat für das stupide gedankenlose Etwas."

Beharrt man in dem Glauben an das Dasein jener Dinge an sich mit der Ueberzeugung, daß sie die Driginale unserer Borstell= ungen nicht sein können und ohne die Borsiebe für "das stupide ge= dankenlose Etwas", so bleibt nichts übrig als die Einsicht in die Unmöglichkeit der Erkenntniß überhaupt, oder der skeptische Stand= vunkt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, VIII. — <sup>2</sup> Principles, LXXV. It is a very extraordinary instance of the force of prejudice, and much to be lamented, that the mind of man retains so great a fondness against all the evidence of reason for a stupid thoughtless somewhat etc. — <sup>3</sup> Principles, LXXXVI—VII. But if they (sensations) are looked on as notes or images referred to things or archetypes existing without the mind, then we are involved all in scepticism.

Was daher der idealistischen Weltansicht entgegensteht, ist das gewöhnliche Bewußtsein oder der vulgäre Realismus, d. i. der Glaube an das Dasein äußerer Dinge, welcher entweder in Materialismus oder Stepticismus endet. Und da der Materialismus nur einer sehr geringen Ueberlegung bedarf, um einzusehen, daß "Materie" nichts ist als ein Wort für ein unbekanntes und unerkanntes Etwas, so ist die Verneinung des Jealismus nothwendig die (indirecte oder directe) Bejahung des Skepticismus.

6. Nothwendigfeit bes 3bealismus. Die Welt in Gott.

Bir stehen vor dem Sat: "entweder Jdealismus oder Skepticismus", aber wir sind keineswegs in der Lage, beliebig zu wählen.
Der Skepticismus bejaht das Dasein der äußeren Dinge und verneint deren Vorstellbarkeit und Erkennbarkeit. Nun ist bereits dargethan, daß die Dinge nach Abzug aller Vorstellungen entweder
nichts oder weniger als Nichts (abstracte Dinge oder Undinge) sind.
Daher lautet die Alternative, wenn man ihr auf den Grund leuchtet:
"entweder Idealismus oder Nihilismus". Entweder die Bejahung
oder die Verneinung der wirklichen Dinge. Entweder es giebt überhaupt keine äußere, objective, wirkliche Welt, oder sie ist im Geist.
Genau so spricht Berkeleh seine Alternative aus, welche demnach
nicht zwischen zwei Möglichkeiten steht, sondern zwischen der Möglichkeit und ihrem Gegentheil, daher nur einen möglichen Standpunkt läßt, den der idealistischen Weltansicht.

Existiren heißt vorgestellt werden, b. h. im Geist sein. Borgestellt werden heißt nicht durch mich, auch nicht durch uns vorgestellt werden, benn wir, die menschlichen Geister, gehören auch unter die Dinge, deren Araft im Borstellen, deren Dasein im Borgestelltwerden besteht. Die Welt wird vorgestellt, auch wenn ich sie nicht vorstelle, sie ist, auch wenn meine Person nicht ist; sie wird vorgestellt in anderen Geistern, welche wie ich unter die Bedingungen des zeitsichen Daseins fallen. Die Welt ist, auch wenn diese anderen Geister nicht sind, d. h. sie ist in einem ewigen Geist oder in Gott. Hier ist der Punkt, in welchem Berkeleh mit Malebranche übereinsstimmt.

<sup>1</sup> Principles, V1. — 2 E8 heißt von den Dingen, deren Inbegriff die Welt ist: «They must either have no existence at all, or else subsist in the mind of some eternal spirit». Princ. VI. Bgl. ebendas. LIII (auf Malebranche besäßlich). Ebendas. XLVIII.

#### 7. Die Ibeen als Dinge. Bertelens Realismus.

Hieraus erhellt, daß die berkelensche Lehre sich nicht etwa zur realistischen Weltansicht in Gegensat, sondern an deren Stelle fett; fie gilt sich und will gelten als die wahrhaft realistische Weltansicht, die sogenannten Originalbinge außer ben Ideen find nichts, fie find nicht Urbilder, sondern Wahnbilder, leere Fictionen. Die Ideen find daher nicht Abbilder, sondern die Originale selbst, überhaupt nicht Bilder, fondern Dinge im Ginne der Birklichkeit oder Real= itäten. Sprechen wir von unseren Ideen, so versteht sich von felbst, daß der Charafter der Realität nicht folden Vorstellungen zukommt, bie wir unwillfürlich machen, sondern nur denen, die wir unwill= fürlich haben, die nicht durch uns, sondern in uns producirt werden, bie uns als Weltanschauung eingeprägt find. Unfere naturgemäßen oder sinnlichen Borstellungen sind die Originale, von denen die Bilder im Gedächtniß, der Imagination, dem Berftande Spuren, Reste, Nachbilder, Abbilder sind. Man hat also nicht zu fürchten, daß unter Berkelens Gesichtspunkt "Realitäten" und "Chimaren", Dinge und Ideen, welche bloke Phantasiegebilde sind, nicht mehr zu unter= scheiden wären. 1

Mls Rominalist sagt Berkelen: "die wirklichen Dinge sind die einzelnen"; als Senfualist fagt er: "die wirklichen Ginzeldinge sind die wahrgenommenen", und da nach Abzug aller Wahrnehmungen die Dinge gleich nichts find, fo muß er als folgerichtiger Senfualist den idealistischen Ausspruch thun: "die Dinge find bloße Borstellungen und nichts anderes", aber sie sind nicht bloße Vorstellungen, welche in unserer Phantasie wie Seifenblasen entstehen und vergeben, sondern nothwendige Borstellungen, an denen unsere Willfur nichts macht und nichts ändert. Daher der realistische Sat, der den ideal= istischen erklärt, indem er ihn umwendet: "die Wahrnehmungen sind die wirklichen Dinge". Bas das gewöhnliche Bewußtsein "Dinge" nennt, das nennt Berkelen "Sbeen"; er versteht darunter dem Inhalte nach dieselben Thatsachen, und es ändert an dem natürlichen Thatbestande unserer Vorstellungswelt, an unserer factischen Belt= anschauung, an der Sinnenwelt oder an dem, was man die Natur der Dinge nennt, gar nichts, ob diese Thatsachen als Dinge oder als Ideen bezeichnet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, XXIX, XXX, XXXIII, XXXVI, LXXXII.

Nun könnte man fragen: warum fagt er nicht lieber "Dinge" statt "Ideen"? Warum braucht er einen Ausdruck, welcher leicht fo vielen und groben Migverftandniffen ausgesett ift? Er thut es, um gröbere Migverständnisse zu verhindern, vielmehr Grundirr= thumer aufzuheben, welche das Fundament unserer Beltansicht verfehren. Berfteht man unter "Dingen" etwas außer aller Borftell= ung, so bezeichnet der Ausdruck bas Gegentheil der wirklichen Dinge: versteht man darunter Substanzen, d. h. selbständige und thätige Wesen, so gilt der Ausdruck nur von den vorstellenden, nicht von den vorgestellten Dingen, nur von den Geistern, nicht von den Ideen. Berfteht man darunter, mas jedes einfache natürliche Bewuftsein in Wahrheit darunter verfteht, die Wahrnehmungsobjecte, fo giebt es feinen Ausdruck, welcher verständlicher und klarer den Charafter derfelben bezeichnet, als das Wort "Borftellungen oder Ideen".1 Diefer Ausdruck in Berkelens Munde ift feineswegs mußig ober gar eine Spielerei, sondern die fürzeste und bedeutsame Formel, um zu erflären, daß die Thatsachen der Natur nicht jenseits der Borstellung liegen, sondern innerhalb ihres Reichs und ihrer Tragweite, daß es fein Sein außer der Borftellung giebt, daß unfere nothwendigen Bor= stellungen nicht ein Schein wirklicher Dinge, sondern diese felbst find. "Du migverstehst mich", fagt Philonous im dritten Gespräch zu Sylas, "ich verwandle nicht die Dinge in Ideen, sondern vielmehr die Ideen in Dinge."1

# III. Die Ginwürfe und deren Widerlegung.

1. Chimaren und Sinnestäuschungen. Berteley und Ropernitus.

Aus diesen Charafterzügen seiner Lehre erklärt sich leicht sowohl die Reihe der Einwürse, welche Berkelen selbst gegen sich auftreten läßt, als die Art, wie er dieselben widerlegt. Die Hauptpunkte sind schon erörtert. Daß der berkelensche Idealismus die Welt in eine Chimäre oder in eine Art Traum verwandle und das Dasein der Dinge abhängig mache von unserer Wahrnehmung, also von dem Dasein unserer Personen, ist das viel variirte Thema der Einwürse. Daß nothwendige Vorstellungen keine Chimären, eine (allen Geistern) gemeinsame Vorstellungswelt oder Weltvorstellung kein Traum, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, XXXIX. — <sup>2</sup> I am not for changing things into ideas, but rather ideas into things etc. Dial. III. The works etc. London 1820, vol, I, p. 201. — <sup>3</sup> Principles, XXXVII—LXXXI—LXXXV.

diese von aller menschlichen Willfür unabhängige, nicht durch uns, sondern in uns gegebene Borftellung feineswegs an das flüchtige Dafein der menschlichen Personen gebunden ift und also feineswegs mit ihnen steht und fällt, ist das oft wiederholte Thema berkelenscher Widerlegung. Benn nach Berkelen "eriftiren" fo viel heißt als "wahr= genommen werden" und alfo "nicht wahrgenommen werden" fo viel heißt als ,, nicht eriftiren": wie verhält es sich dann, muß man fragen, mit der Sonnenbewegung, die wir seben, und mit der Erdbewegung, die wir nicht feben? Jene ist nicht, diese ist. Scheitert also nicht in ihren nächsten Folgerungen die berkelensche Lehre an der kopernikan= ifchen? Folgt nicht aus diesem Idealismus, daß jede unserer unwillfürlichen Sinnestäuschungen, deren so viele find, für mahr und wirklich zu halten sei? Diese Einwürfe hat Berkelen nicht übersehen und konnte fie leicht in Zeugniffe für feine Lehre verwandeln. unserer Wahrnehmung von ihrem Standpunkt aus die Erde als der Centralförper erscheint, um welchen sich die Sonne bewegt, ift eine wirkliche, unleugbare, wohlbegrundete Thatfache. Wenn nun ein aftronomisches Dogma behauptet, daß unabhängig von unserer Wahr= nehmung die Erde wirklich dieser Centralkörper sei, den die Sonne umfreift, so gilt dabei die Annahme, daß die Bahrnehmungsobjecte unabhängig von der Wahrnehmung eristiren: eine Annahme, welche Berkelen so wenig berechtigt, daß er sie vielmehr von Grund aus ver= neint. Und wenn Kopernikus jenes aftronomische Dogma gerade burch die Annahme widerlegt hat, daß vom Standpunkt der Sonne aus betrachtet, die Erde als Planet erscheine, so ist ja seine große Reform der Aftronomie gerade dadurch begründet, daß er die Erde zum Wahrnehmungsobject macht und als folches beurtheilt. gleichen wir jest die astronomischen Vorstellungsweisen mit der Grund= lehre Berkelens, fo leuchtet ein, daß das alte System ihr widerstreitet und das kopernikanische mit ihr übereinstimmt. 1 Unsere Wahrnehm= ungen find wahr, jede an ihrem Ort, aber sie find nicht aphoristisch, fondern bilden einen Zusammenhang, eine Ordnung, die auch mahr= genommen fein will und uns nöthigt, diesen Zusammenhang zu er= grunden und nicht bei dem einzelnen Eindruck steben zu bleiben, fonft hatten wir feine Borftellungswelt, fondern ein Borftellungs= chaos. Eben das ift die Aufgabe der Biffenschaft, die Ginficht zu gewinnen in den Text unserer Wahrnehmungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, LVIII.

#### 2. Der Schein bes Abfurben.

Die wohlfeilsten Ginwurfe find auf den gewöhnlichen Menfchen= verstand immer die wirksamsten, und zu Einwürfen diefer Art bot Berkelen felbst durch seine Ausdrucksweise die leichteste Sandhabe, benn es war fehr leicht, ben Schein des Paradoren, welchen Berkelen nicht scheute, in den des Absurden zu verwandeln, so gründlich er benselben auch abgewehrt hatte. Eigentlich find es nicht Einwürfe zu nennen, sondern Spage, welche man mit feiner Terminologie trieb. Er verstand unter Ideen Wahrnehmungsobjecte oder Dinge, wie por ihm Lode, nach ihm Condillac unsere sinnlichen Eindrücke "Ideen" nannte; indeffen laffen fich unter Ideen auch allerhand Ginfälle und Phantafiegebilde verfteben, wie es im gewöhnlichen Sprachgebrauch wirklich geschieht. Will man nun, daß Berkelen, wo er ... Sbeen" fagt und Bahrnehmungsobjecte oder Dinge meint, Einfälle oder Phantafie= gebilde gemeint haben foll, so ift des Spakes kein Ende. Das wirkliche Feuer und die Idee des Feuers! Das eine brennt und das anbere brennt nicht! Belcher Unterschied, den Berkelen übersah, da er das wirkliche Feuer für eine Idee hielt! In der That glaubte Bertelen, daß das wirkliche Feuer so wenig unabhängig von der Wahr= nehmung eriftire, als der wirkliche Schmerz unabhängig von der Empfindung. Daß Speife und Trank Bahrnehmungsobjecte find, ist die selbstverständlichste Sache von der Welt, aber daß wir nach Berkelen Ideen effen und trinken, ift der ergöplichste Unfinn. 1 "Der gute Berkelen", jo scherzte nach dessen Genesung sein Arzt Arbuthnot, "hat die Idee eines hitigen Fiebers gehabt, und es war sehr schwer, ihm die Idee der Gesundheit wieder beizubringen." Boltaire verstärkte diese Sorte von Einwürfen durch das einfache Mittel der Multiplication und lieferte in seinem philosophischen Wörterbuch bei Gelegenheit des Artikels "Körper" dem berkelenschen Idealismus eine kurze und siegreiche Schlacht. "Behntausend Ranonenkugeln und zehntausend getödtete Menschen sind nach Berkelens Philosophie zehn= tausend Ideen." Wozu der Aufwand? Boltaire würde Berkelen vollkommen widerlegt haben, wenn er an einer einzigen Ranonen= fugel gezeigt hätte, was davon nicht wahrnehmbar ober Ding an sich ist! Ihm galt Locke als der Philosoph, welchem er folgte, doch hat er ihn im Grunde fehr wenig verftanden, da er denselben in Berkeley jo wenig wiedererkannt hat. Man barf bas Berhalten zu Berkelen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, XXXVIII, XLI.

als eine Probe betrachten des richtigen Verhaltens zu Locken. Wer jenen vollkommen mißversteht, kann diesen nicht wohl verstanden haben. Freilich muß man es mit Voltaire nicht so ernst nehmen, denn wizig und skeptisch, wie er war, fand er sich immer mehr aufsgelegt, etwas lächerlich zu machen, als zu widerlegen.

Berkelen hat den Spaßmachern das Richtige geantwortet. So wenig seine philosophische Ansicht den Thatbestand des gewöhnlichen Bewußtseins verändere, sondern bloß erkläre, so wenig verändere seine philosophische Ausdrucksweise den gewöhnlichen Sprachgebrauch. Man solle mit dem Philosophen denken und mit dem Bolke reden; die Idealisten seiner Art dürsen von "Dingen" sprechen, ebenso gut als die Kopernikaner vom Aufgang und Untergang der Sonne.

## IV. Berkelens Erkenntniglehre.

1. Die Erfenntnifobjecte. Die Ordnung der Dinge, das Buch ber Welt.

Aus Berkelens Ibeenlehre folgt seine Erkenntnißlehre. Die Erkenntnißobjecte sind Gott, die Geister, die Ibeen und deren Bershältnisse; der Inbegriff der Geister und Ibeen ist die Welt, der Insbegriff der sinnlichen Ibeen oder Wahrnehmungsobjecte ist die Natur. Sinnliche Ibeen und natürliche Dinge sind dieselben Objecte, welche zwar unabhängig von der Borstellung nichts sind, wohl aber existiren, auch wenn ich sie nicht vorstelle, denn ihre Borstellung dauert fort in Geistern außer mir; in dieser Kücksicht können die sinnlichen Ibeen auch "äußere Dinge" heißen und die Natur Außenwelt.<sup>2</sup>

Es giebt demnach Erkenntniß Gottes, der Geister (Selbsterkennt= niß und Erkenntniß der Geister außer uns), der Natur; die Natür= wissenschaft fällt zusammen mit der Erkenntniß der sinnlichen Ideen (Körperwelt) und ist als solche Naturphilosophie und Mathe= matik. Auf diese letztere namentlich richtet Berkelen kritisch die Grundsätze seiner Ideenlehre. Man muß sich solgende Hauptpunkte vergegenwärtigen, um Berkelens Folgerungen an dieser Stelle zu würdigen: 1) die Natur ist durchaus wahrnehmbar, es giebt in ihr nichts Unwahrnehmbares, Unvorstellbares, nichts absolut Berborgenes, daher keine Naturmsstik, keine Lehre sogenannter versborgener Dualitäten, 2) es giebt kein Ding an sich, keine Materie, keine Körper an sich, daher verwirst er die Corpuscularphysisk, die materialistische Naturerklärung, aus deren Principien, nämlich der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, LI, vgl. XL. — <sup>2</sup> Principles, XC.

Unnahme einer Materie, in Wahrheit nicht ein einziges Phanomen wirklich erklärt werbe, 3) es giebt feine abstracten Ibeen, sondern nur Bahrnehmungsobjecte, deren Dafein lediglich im Borgeftellt= werden besteht, daher sind diese Objecte zwar durchaus vorstellbar. aber auch völlig paffiv, weder felbständige noch thätige Wesen, weder Substanzen noch Urfachen, es giebt bemnach in ber Ratur felbst feine Caufalität und feinen Caufalgufammenhang. Er ber= wirft daher grundsätlich wie die materialistische, so die mechanische Erflärung ber Dinge. Bas wir als Raturproducte vorftellen, find ihrer wirklichen Urfache nach göttliche Willensproducte, Wirkungen eines schöpferischen, zweckthätigen Willens; was wir als Naturgesetze wahrnehmen, find conftante und regelmäßige Wirkungen Gottes; ber gesammte mechanische Apparat der Dinge ift die Bedingung zu dieser Regelmäßigkeit und verhält sich zu der gewollten Natur, zu der Belt= schöpfung, wie das Mittel zum Zweck. Daher fordert Berkelen als endgültige Richtschnur zur Naturbetrachtung statt des Mechanismus die Teleologie, die Ergründung der Dinge nach 3wedursachen oder göttlichen Absichten. Unsere Wahrnehmungsobjecte (die natürlichen Dinge) find geordnet, aber fie machen die Ordnung nicht felbst aus eigener Caufalität, so wenig die einzelnen Buchstaben felbst die Worte und die einzelnen Worte felbst den Tert des Buches machen. Den Tert des Buches macht der Schriftsteller, den Tert der Welt macht Gott. Wie fich die Buchstaben jum Wort und die Worte jum Ginn verhalten, fo verhalten fich die naturlichen Dinge zu der Ordnung, welche sie verknüpft: nicht wie die Ursache zur Wirkung, sondern wie bas Zeichen zum Bezeichneten. Berkelen liebt biefes Bild, und man sieht, daß es ihm vorschwebt, auch wo er es nicht ausspricht. Der Naturforscher studirt das Buch der Welt, mahrend die gewöhnliche Erfahrung fich die Worte gusammenbuchftabirt, ein paar Gage lieft und, wenn es hochkommt, ein paar Seiten. Es find diefelben Buchstaben, diefelben Borte, diefelben Gabe, aber mer bas Rapitel gelesen hat, versteht sie gang anders als der Buchstabirer oder ber Leser, welcher blättert ober welcher nur eine Seite umfaßt. Man fann auch wissenschaftlich auf verschiedene Art den Text der Welt, wie den eines Buches lefen. Der eine lieft, um den Ginn des Schriftstellers zu er= grunden, ber andere, um an Worten und Gagen grammatische Beobachtungen zu machen. So unterscheidet sich nach Berkelen die Naturphilosophie von der gewöhnlichen Naturwissenschaft. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, CVII—CIX.

#### 2. Die mechanische Naturerflärung.

Die mechanische Naturerklärung erkennt von den eigentlichen Urfachen der Erscheinungen nichts, fie erkennt nur die Gleichförmigfeit der Wirfungen. Dag irdische Rorper zur Erde fallen, sieht jeder; ber Naturforicher erklärt die Sache aus der Unziehungskraft der Erde, er sieht weiter und erkennt in Ebbe und Fluth dieselbe Er= scheinung, die er erklärt aus der Anziehungsfraft des Mondes, er fieht weiter und erkennt in der Bewegung der Planeten dieselbe Er= scheinung, die er erklärt aus der Anziehungsfraft der Sonne. Jest generalisirt er die Attraction und erklärt daraus im weitesten Um= fange eine Reihe verschiedener und analoger Bewegungserscheinungen; die Gravitation gilt ihm als allgemeines Gefet und follte gelten nur als eine Regel, welche sich auf nichts gründet als die Analogie gewisser Erscheinungen und die nichts erklärt als die Gleichförmigkeit gewisser Wirkungen, sie erklärt nicht die Ursache, sie beschreibt nur den Erfolg. Dieser Rörper fällt zur Erde, d. h. er wird von der Erde angezogen, d. h. die Erde zieht ihn an. Leistet nun die Erflärung aus der Attractionskraft der Erde etwas anderes oder mehr als daß sie die Thatsache beschreibt, welche im Falle des Körpers vor sich geht? Und die Theorie der allgemeinen Attraction umfaßt zwar mehr Erscheinungen als die irdische Körperwelt, aber dringt in der Erklärung derselben nicht tiefer. Es ift noch die Frage, ob dieselben Wirkungen, welche die Attraction erklären will, nicht beffer durch ben Stoß erklärt werden können; es ift noch die Frage, ob es nicht Materien giebt, deren Theile eine der Attraction entgegengesette Tendens haben, für welche daher das sogenannte Gesetz der Attraction nicht gilt.1

Die mechanische Erklärung der Natur erleuchtet die Regelmäßigsteit der Erscheinungen, die Gleichförmigkeit der Wirkungen, welche in der That stattsindet, und fördert dadurch eine große Wahrheit zu Tage. Diese Leistung ist ihr Verdienst, welches an Newtons berühmtem Werke, den "mathematischen Principien der Naturphilosophie" mit Recht bewundert wird. Uber die eigentliche Ursache wird dadurch nicht erkannt. Newtons Grundbegriff eines absoluten Raumes, einer absoluten Zeit, einer absoluten Bewegung widerstreiten Berkelens Grundlehren, erstens weil sie abstracte Ideen sind, dann weil sie Dinge an sich unabhängig von der Vorstellung sehen. Dasselbe gilt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, CIII-CVI. - <sup>2</sup> Cbenbaf. CX-CXIV.

bon den mathematischen Grundbegriffen, den arithmetischen und geometrischen Abstractionen, dem abstracten Begriff der Bahl und dem abstracten Begriff der Ausdehnung, welcher nach Bertelen einen ber größten aller Bidersprüche in sich schließt, nämlich das Paradoron ber unendlichen Theilbarkeit, d. i. die Borftellung unvorstellbarer Theile, die Vorstellung des Unendlichkleinen, das, unendlich vervielfältigt, nicht der kleinsten gegebenen Ausdehnung gleichkommen foll. Bon biefem feinem Standpunkt aus, wonach die Borftellbarkeit bas Maß der Realität ist, bekämpfte Berkelen die Infinitesimalrechnung. Er hatte an diefer Stelle feben follen, daß der Begriff ber Große mit feinem Begriff der Borftellbarkeit ftreitet und alfo der lette gu eng gefaßt ist. Sier tritt ber sensualistische Ursprung und Charafter bes berkelenschen Idealismus deutlich zu Tage; Vorstellbarkeit fällt ihm zusammen mit Wahrnehmbarkeit, und da die sinnlichen Ginbrude einzelne und discrete sind, so verneint er die Continuität der Größe. In der Unverträglichkeit seiner Lehre mit der Analysis des Unendlichen entdeckt fich die Schwäche seines Standpunkts, welche nicht in dem Sbealismus, sondern in der bloß sensualistischen Grund= lage deffelben enthalten ift, aber freilich macht eben diefe Grundlegung den Charafter des berkelenschen Idealismus.1

### 3. Geifter und Gott. Die religiofe Philosophie (Theobicee).

Unserer eigenen geistigen Thätigkeit sind wir unmittelbar gewiß durch innere Wahrnehmung (Reslexion), nicht durch Sensation; so wenig der Ton sichtbar und die Farbe hörbar ist, so wenig ist der Geist sinnlich wahrnehmbar oder, was dasselbe heißt, durch Ideen erkennbar, wohl aber können wir aus gewissen Ideen oder Wahrenehmungen auf das Dasein anderer Geister außer uns schließen.

Wie wir den Künstler aus seinem Werk erkennen, aber nicht in bemselben als Object vorsinden, so erkennen wir Gott nicht als ein Wahrnehmungsobject, nicht als eine Jdee, deren keine ihn selbst auss drückt, sondern aus seinem Werk. Sein Werk ist unsere gesammte Weltanschauung. Je tieser und umfassender wir in das Werk des Künstlers eindringen, um so erkennbarer wird der Künstler selbst; je mehr wir im Geiste des Künstlers leben und denken, um so tieser erfassen wir sein Werk. Aehnlich verhält es sich mit unserer Gottesserkenntnis. Je zusammenhängender, geordneter, umfassender unsere

Princ. CXIV-CXVII, CXVIII-CXXII-CXXXIV.

Weltanschauung ist, um so erkennbarer wird uns die göttliche Wirksamkeit: je mehr wir in Gott leben und denken, d. h. je mehr er uns innerlich gegenwärtig ist, um so deutlicher erkennen wir ihn selbst im Universum. Die deutlichste Offenbarung ift der göttliche Welt= plan, nur erkennbar einer teleologischen Betrachtung der Dinge, welche in den Mängeln und Unvollfommenheiten der Welt Mittel gum Besten, Fügungen der höchsten Beisheit und Gute, wohlthätige Schatten in dem vollkommensten aller Gemälde erkennt. Die mahre Beltbetrachtung ift die Theodicee. Sier finden wir Berkelen in Nebereinstimmung mit Leibnig. Sier ift diejenige Ginheit der Religion und Philosophie, welche Berkelen erftrebt, die er nicht blog den Materialisten, Atheisten und Skeptikern entgegenhält, sondern auch ben Deiften, Freidenkern und überhaupt allen Gegnern bes positiven Christenthums: diese religiose Philosophie ist das Ziel seiner Lehre, welches Berkelen vertheidigt nicht bloß mit religiösem, auch mit bischöflichem Gifer. Es ift nicht zu verkennen, daß auf dieser letten Strede bes Beges, welcher in die Religion und Rirche einmundet, ber fromme Mann schneller läuft als ber Philosoph; er eilt, seinen Idealismus, ber auf bem Sensualismus ruht, unter bas Dach ber Rirche zu bringen; seine nominalistische Denkweise sucht durch den Sefualismus hindurch auf dem Wege des Idealismus den altgläub= igen Supranaturalismus und nähert sich gerade in diesem Ziel den scholastischen Rominalisten. Man fann unter bem Eindrucke ber berkelenschen Philosophie die Vorstellung haben, als ob ein scharf= finniger Denker ausgehe von Scotus und Occam, die Strage von Bacon und Locke durchwandere und auf einem originellen, selbst= gefundenen Wege, der sich mit Malebranche freuzt, in die Rähe seiner Ausgangspunkte zurückkehre.1

#### 4. Das fteptifche Refultat.

Es ist leicht zu sehen, daß diese sensualistische Grundlegung und diese supranaturalistische Bollendung der berkelenschen Lehre sich nicht miteinander vertragen, daß der unergründliche Bille Gottes, als die alleinige Ursache alles Erkennbaren, unsere Erkenntniß unsicher (sogar den constanten Ordnungen der Natur gegenüber) und im letzen Grunde unmöglich macht. Dies hat auch Berkelen selbst sich nicht verborgen, er hat ausdrücklich erklärt, daß wir wohl im Stande sind,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, CXLVI—CLVI.

gewisse allgemeine Naturgesetze oder Regeln des natürlichen Gesichens zu erkennen und daraus gewisse Erscheinungen herzuleiten, daß wir aber keine derselben "demonstriren" oder als nothwendig erweisen können. "Denn alle Deductionen dieser Art hängen ab von der Ansnahme, daß der Urheber der Natur stets gleichförmig handle, unter beständiger Beobachtung der Regeln, die wir für Principien nehmen, und das können wir niemals einleuchtend erkennen."

Wir werden daher auf dem Punkte, wo Berkeley die Philosophie stehen läßt, entweder dem Unvermögen unserer Erkenntniß aus dem Inhalte des Glaubens und der religiösen, Erleuchtung zu Hülfe kommen oder, wenn weiter philosophirt werden soll ohne Rücksehr in das Asyl des Glaubens, erklären müssen, daß eine wahre und nothwendige Erkenntniß der Dinge aus sensualistischen Mitteln nicht bestritten werden könne. Dies ist der Schritt vom Sensualismus zum Skepticismus.

# 3wölftes Capitel. David Hume.

# I. humes Aufgabe und Standpunkt.

## 1. Die Borganger.

Der Fortgang, den die Ersahrungsphilosophie nehmen mußte, war durch Bacons Lehre vorgezeichnet, durch Hobbes eingehalten, durch Locke entschieden; sie hatte nicht bloß, wie es bei Bacon hier und da scheinen kann und wie noch heutzutage viele den Empirismus verstehen, der Naturwissenschaft, nämlich der physikalischen Ersforschung der Dinge nach empirischer Methode, einsach das Feld zu räumen, sondern sie behielt die ihr eigenthümliche Aufgabe, die Ersfahrung und deren Bedingungen in der menschlichen Natur zu untersuchen. Jener baconische Grundsaß, daß alle Erkenntniß in der Ersfahrung bestehe, mußte sich in die Frage umwandeln: worin besteht die Ersahrung und Bahrnehmung selbst? In der Stellung dieser Frage lag schon die Nothwendigkeit, die Untersuchung auf daß ganze Gebiet der innern Menschennatur auszudehnen und die experimentelle Methode, wie Bacon gesordert und Hobbes versucht hatte, in die geistsigen Materien, in die moralischen Bissenschaften einzusühren, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles, CVII.

einem Borte die Erkenntniß der menschlichen Ratur gur eigentlichen Aufgabe der Philosophie zu machen. Mit völliger Klarheit über dieses Thema hatten bereits Locke und Berkelen ihre Aufgaben ge= faßt. In diese Richtung fab fich Sume gestellt und erkannte im Sinblick auf seine Vorgänger sehr wohl, wie weit sie ihm vorgearbeitet hatten; er nahm die Erforschung der menschlichen Ratur nach er= perimenteller Methode, wie er es gleich in der Bezeichnung seines ersten und wichtigsten Werkes aussprach, zur Sauptaufgabe seines Lebens; er wollte unsere geistige Sandlungsweise im Erfennen und Wollen aus ihren rein natürlichen Triebfedern erklären, nicht unfer Thun ändern, sondern es durchschauen und darüber Rechenschaft geben, so unverblendet und nüchtern als möglich. Dazu trieb ihn, wie er selbst bekennt, sowohl das personlich tiefe Bedürfniß, sich über das eigene Leben und Berhalten aufzuklären, als ber Ehrgeiz, die Welt zu belehren. Wie Bacon in Rücksicht auf die Erkenntniß der äußern Natur den Flug des Denkens widerrathen und der Philosophie statt der Fittiche Blei und Gewicht angelegt hatte, so wollte Sume die Er= fenntniß der innern Natur betrieben sehen. Die Philosophen, meinte er, sollen es nicht machen wie die Engel, die mit ihren Flügeln ihre Augen bedecken. Dem Spiritus der neuern speculativen Denker, wie Descartes, Malebranche und Leibniz, wollte Sume etwas vom englischen Phlegma beimischen, und davon hatte er ein gutes Theil mehr als Bacon in seinem eigenen Naturell.

Wir haben schon gezeigt, wohin der Weg der Ersahrungsphilosophie gerichtet ist. Unter dem Gesichtspunkt einer rein sensualistsischen Erkenntnistheorie, wie sie Locke gegeben, müssen die Dinge an sich (Substanzen) für unerkennbar gelten, ebenso die Eigenschaften, welche Dingen an sich zukommen, ebenso jede Art eines in der Natur der Objecte begründeten Zusammenhangs. Auch wissen wir, wie Locke in allen diesen Punkten die Bedenken, welche sein Standpunkt sordert, zwar empfunden, aber denselben keineswegs volle Rechnung getragen hatte; er hatte die Substanz der Dinge für unerkennbar, aber das Dasein Gottes für demonstrabel, das Wesen der Körper für unbegreissich, aber deren Causalität und Grundeigenschaften sür unmittelbar einleuchtend gehalten. Der Widerstreit, in welchen seine Lehre mit sich selbst gerathen war, lag offen vor Augen. Berkeleh erkannte die Mängel, besreite den Sensualismus von diesen lockeschen Halbeiten und kam zu der Folgerung, daß die Dinge an sich wie deren Eigens

schaften nicht bloß unerkennbar, sondern ganz und gar nichtig, und die wirklichen Objecte bloße Borstellungen ohne alle eigene Causalität seien. Was wir den natürlichen Zusammenhang der Dinge nennen, diese Ordnung unserer Erkenntnisobjecte, ist nach Berkelen Schöpfung, göttliche Willensthat, also die Wirksamkeit einer unergründlichen Ursache. Daher muß die sensualistische Ersahrungsphilosophie jede wirkliche Erkenntniß aus natürlichen Mitteln für unsmöglich erklären, d. h. sie muß skeptisch werden, wenn sie entschlossen ift, bloß mit natürlichen Mitteln zu rechnen.

Diese Rechnung unternimmt Hume und zieht das Facit. Er knüpft sein Resultat unmittelbar an Locke und Berkelen, insbesondere an den letztern, dessen Idealismus, wie Hume meint, nur Skepticismus bewirken könne; er nennt Berkelens Lehre "die beste Anweisung zum Skepticismus" und jenen Fundamentalsat, von dem sie ausging, daß alle abstracten Ideen ungereimt und nichtig seien, "eine der größten und wichtigsten Entdeckungen, welche die Philosophie der jüngsten Zeit gemacht habe".

### 2. Erfahrungsphilosophie und Erfahrung.

Ich will den Charafter des humeschen Stepticismus gleich hier in seinen Grundzügen feststellen. Es giebt gewisse natürliche Ueberzeugungen, welche das gemeine Leben auf Schritt und Tritt begleiten, welche deshalb der philosophische Aweifel wohl in einigen Köpfen momentan wankend machen und erschüttern, aber keinem auf die Dauer ausreden kann. Die Ueberzeugung von dem Dafein der Dinge außer uns, von einem nothwendigen Zusammenhang, welcher die Dinge, die Borstellungen, die Dinge und Borstellungen verknüpft, ift in dem natürlichen und einfachen Menschenverstande unvertilgbar. Seten wir nun einen Stepticismus, ber mit allem Scharffinne beweist, daß jene Ueberzeugungen nicht bloß unbegründet, sondern wider= leabar und vernunftwidrig sind, so ist die Folge einer solchen stept= ischen Ansicht der stärkste Gegensatz zwischen dem natürlichen Leben und der Bernunfteinsicht, ein heillofer Rig, wie es scheint, zwischen Leben und Denken. Einen folden Widerstreit hat auch hume in sich erlebt und empfunden, er hat am Ende seiner philosophischen Betracht= ungen, als er die Grundfesten der menschlichen Lebensansicht vom Zweifel hinweggerafft fah, ähnliche Anwandlungen gehabt als Des= cartes im Anfang der feinigen, und man fann in dem Sauptwerke bes englischen Philosophen die Schlufabhandlung des ersten Buchs

nicht lesen, ohne an die ersten Meditationen Descartes' auch in der Art des Selbstgesprächs erinnert zu werden. Hume endet die Unterssuchung über die menschliche Erkenntniß ähnlich, wie Descartes die seinige beginnt.

Indessen ist Hume kein Mann der philosophischen Melancholie. Der Riß ist da und muß geheilt werden. Wenn es die Bernunft nicht vermag, muß die Natur helsen. Man unterwerse sich also den natürslichen Ueberzeugungen mit der Einsicht, daß sie grundsalsch sind. Da ihnen gehorcht werden muß und aus Bernunftgründen nicht gehorcht werden fann, so gehorche man blind. Gerade diese blinde Unterstänigkeit will als der vollkommenste Ausdruck der skeptischen Denksart gelten, denn sie solgt aus der Einsicht in die Bernunftwidrigkeit jener natürlichen Grundsäge. Ein merkwürdiger Zug dieses Skepticissmus! David Hume will zu dem Glauben, den die Natur uns aufswähigt, sich genau so verhalten, wie Pierre Bayle zur kirchlichen Glaubenslehre, er will unsere natürlichen und gleichsam instinctiven Ueberzeugungen gelten lassen nach dem Sape: credo quia absurdum!

Allein diese Wendung, welche bei Baple den Schlufpunkt des Zweifels ausmacht, bildet bei hume nur einen Durchgangspunkt. Es foll bei jenem Biderftreit zwischen Leben und Denken nicht sein Bewenden haben, die philosophische Einsicht foll uns weder dem Leben entfremden, noch im gewöhnlichen Schlendrian vergeffen oder im Genuß betäubt werden, sondern mit unserm natürlichen Berhalten völlig übereinstimmen. Das praktische Leben äußert in der englischen Philosophie überall seine Anziehungsfraft und bestimmt deren Reigung; war doch das Einverständniß mit dem gewöhnlichen Bewußt= fein in der Bejahung der thatfächlichen Wirklichkeit selbst bei dem berkelenschen Idealismus die Probe der Rechnung! So behält Humes Stepticismus das prattische Menschenleben in seinem gewohnten Lauf fortwährend in Sicht und nähert fich bemfelben bis auf einen Bunkt, wo beide zusammentreffen. Wenn unsere natürlichen Ueberzeugungen philosophische Wahrheiten sein wollen von absoluter Geltung, so sind fie nichts als Wahn und Trug; wenn fie bagegen nur sein wollen, was sie in Wirklichkeit sind, menschliches Fürwahrhalten, menschlicher Glaube, wie ihn der natürliche Gang unserer Vorstellung un= willfürlich erzeugt, fo haben fie die relativ größte Geltung und find Grund und Stüte aller unserer Ueberzeugungen. Die Philosophie hat keinen andern Wahrheitsgrund als die gewöhnliche Lebensansicht: hier ist ber Punkt, in welchem beide eins sind. Die Philosophie durchschaut diesen Wahrheitsgrund, sie erklärt die Entstehung jenes natürslichen Glaubens, der alle menschliche Ueberzeugung trägt: hier ist die eigenthümliche Aufgabe der Philosophie, welche daher in ihrem Ergebnisse so ausfällt, daß sie nach der einen Seite der gewöhnlichen Weltsansicht jede philosophische Einbildung nimmt, nach der andern die stärkste natürliche Berechtigung giebt, beides, indem sie darthut, wie aus den Bedingungen der menschlichen Natur ein unwillkürlicher Glaube hervorgeht, ohne jede Tragkrast für eine absolute oder endsültige Wahrheit, fähig dagegen und allein sähig, die menschlichen Lebensansichten zu begründen und zu leiten.

Man erkennt in diesem Doppelgesicht der humeschen Lehre auf der einen Seite die skeptischen Züge, welche jeden philosophischen Dog-matismus verneinen, auf der andern die naiven, welche die einsache und naturgemäße Lebensansicht bejahen. Bei dem Anblick dieser letteren bemerken wir eine gewisse auch gegenseitig empfundene Berwandtschaft zwischen Hume und Rousseau, deren persönliche Charaktere sonst völlig entgegengesett waren.

Um Humes Aufgabe und Thema in die einfachste Formel zu fassen, so will er den natürlichen oder unwillfürlichen Glauben, welcher aus dem Gange und Charafter unserer Vorstellungen nothwendig folgt, erklärt und darin das Ziel erreicht haben, das der Empirismus erstrebt: ich meine den Punkt, in welchem die Erfahrungsphilosophie zusammengeht mit der wirklichen Lebensersahrung und sich zu dieser verhält, wie das Abbild zum Original.

## II. Leben und Schriften.1

David Hume (Home) wurde als der zweite Sohn einer altschottsischen Familie gräslicher Herkunft den 26. April 1711 zu Edinburgh geboren und von väterlicher Seite früh verwaist. Seine phlegmatische und indolente Gemüthsart ließ seine Begabung während der Unterzichtsjahre nicht bemerkbar hervortreten, und da er auf ein geringes Bermögen angewiesen war, sollte er durch einen praktischen Beruf gewöhnlicher Art seinen Lebensunterhalt verdienen. Er versuchte zuerst die juristische, dann die kaufmännische Lausbahn, beides im Widersstreit mit seiner Reigung, welche das Studium der Dichter und Philos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Life and correspondence of David Hume. By J. H. Burton. 2 vol. Chinburgh, 1846.

fophen allen übrigen Beschäftigungen vorzog. Um sich diesen geistigen Bedürsnissen in voller Muße und Unabhängigkeit (nach dem Maße seines Bermögens) widmen zu können, ging er von Bristol nach Frankreich (1743) und lebte hier drei Jahre, eine kurze Zeit in Paris, dann in Rheims, die beiden letzten Jahre zu La Flèche in Anjou. An diesem Ort, wo Descartes einst seine Schulbildung empfangen, schrieb Hume sein Hauptwerk: "Tractat über die menschliche Natur", als "Bersuch, die Methode der Ersahrungsphilosophie in die moralischen Materien einzusühren". Mit diesem Zeitpunkt endet sein erster Lebensabschnitt (1711—1737).

Nach der Rückfehr in sein Vaterland ließ er das umfassende und schwierige Werk (London, 1739 und 1740) erscheinen mit der aussgesprochenen Erwartung, daß es großes Aussehen machen und die heftigsten Angrisse hervorrusen werde. Er täuschte sich vollkommen, das Buch blieb fast unbeachtet, und Hume selbst erklärt in seiner Autobiographie, daß sein erstes Werk todtgeboren und nicht einmal von theologischen Siserern bekämpst worden sei. Es umfaste in drei Büchern die Lehre von dem menschlichen Verstande, von den Leidensschaften und von der Moral.

Ein solcher Mißersolg war einem Manne seiner Gemüthsart und Geisteskraft wohl unangenehm, aber nicht niederschlagend. Er beschloß nach einiger Zeit, das Werk umzuarbeiten und seine Gedanken in der leichteren und gefälligeren Form der Essays von neuem in die Deffentlichkeit zu bringen. Diese Umarbeitung fällt in die mittlere Lebensperiode (1737—1752), innerhalb welcher die Essays mit Ausenahme des fünsten und letzten erschienen.

Im Frühjahr 1745 hatte Hume umsonst gewünscht, die Prosessur der Moralphilosophie in seiner Baterstadt zu erhalten, es traten Hindernisse in den Weg, welche, wie es scheint, von kirchlicher Seite kamen. Unmittelbar darauf übernahm er eine Privatstellung der mißelichsten Art, unter den widerwärtigsten Umständen, er ging nach England, um (in Weldehall bei St. Albans) bei einem verrückten Lord, dem jungen Marquis von Anandale, dem letzen seines Geschlechts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A treatise of human nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject. 3 vol. — <sup>2</sup> Der erste Band erschien 1741 unter bem Titel «Essays moral and political», ber fünste 1757 unter bem Titel «Four dissertations (the natural history of religion, of the passions, of tragedy, of the standard of taste)».

eine Art Gefellschafter abzugeben. Diefes traurige Berhältniß, noch dazu durch allerhand Chicanen verleidet, dauerte ein Jahr (April 1745-1746). Nach einer kurzen Zurückgezogenheit trat er für die nächsten Jahre als Secretar in die Dienste des Generals James St. Clair, ben er zuerst auf einer militärischen Ervedition, welche gegen die frangofischen Besitzungen in Canada bestimmt war, aber mit einer Landung an der Rufte der Bretagne unverrichteter Sache ausging (September 1746), dann auf einer diplomatischen Reife nach Wien und Turin begleitete. In Turin ichrieb er, gehn Jahre nach dem Sauptwerk, den zweiten Theil seiner Effans, "Bersuche über ben menschlichen Berftand", welche im folgenden Jahre erschienen. Der dritte Effan, nach Sumes Erklärung unter allen feinen Schriften die beste, enthielt die "Principien der Sittenlehre" (1751). Erst mit ben "politischen Discursen", welche er als den vierten Theil der Effans im folgenden Sahre herausgab, hob sich fein litterarisches Unfeben. Es war nach humes Zeugniß die einzige seiner Schriften, die gleich, wie sie erschien, die Welt von sich reden machte. Schon das nächste Sahr brachte eine frangosische Uebersetung.1

Unter diesen glücklichen Vorzeichen beginnt der lette Lebensab= schnitt (1752-1776), in welchem Sume eine amtliche Laufbahn ge= winnt, seine schriftstellerische Thätigkeit auf neue Gebiete ausdehnt und den litterarischen Ruhm erntet, den er so eifrig gesucht und so lange entbehrt hatte. Roch gegen Ende des Jahres 1751 wäre er gern als Professor der Logit in Glasgow der Nachfolger seines Freundes Aldam Smith geworden, aber es war gut, daß die Sache fehlschlug und auch diese zweite Bewerbung um ein akademisches Lehramt auf ähnliche Sindernisse stieß als die erste. Denn die neue Laufbahn, welche er als Schriftsteller betreten follte, wurde ihm dadurch eröffnet, daß ihn die Juristenfacultät von Edinburgh zu ihrem Bibliothefar wählte. Die Bahl war nicht ohne Schwierigkeiten gewesen, ba felbst bei dieser Belegenheit die Stichworte: "Deist, Skeptiker, Atheist!" gegen ihn geltend gemacht wurden. So gering bas Umt burch feine Einfünfte war, fo murde es für Sume ungemein bedeutend und frucht= bar durch den Rugen, welchen er daraus zog. Er fah eine der größten

<sup>1</sup> Der zweite Band heißt: "Philosophical essays concerning human understanding" (1748). Der spätere Titel: "An inquiry concerning h. u." Die französische Uebersehung von Mérian erscheint zehn Jahre später. Der britte Band: "An inquiry concerning the principles of morals (1751). Der vierte: "Political discourses" (Edinb. 1752, Lond. 1753).

Bibliotheten Schottlands, einzig im juriftischen Fach, ausgezeichnet und reichhaltig im historischen, zur Verwaltung und zum freiesten Gebrauch in seine Sand gegeben. Das Studium der vaterländischen Geschichte aus dem Quellenmaterial, das er vorfand, brachte ihn dazu, die Geschichte Englands zu schreiben. Bunachft in Absicht auf die Gegenwart, die man nicht beffer belehren könne, als wenn man zeige, aus welchen historischen Bedingungen sie gefolgt sei. In dieser Ruckficht mußte ihm, wie er an Abam Smith schrieb1, die Zeit der parla= mentarischen Rämpfe unter Jakob I. als die wichtigste, interessanteste und lehrreichste der englischen Geschichte erscheinen. So nahm hume das Zeitalter, welches Bacon erlebt hatte, zum nächsten Object seiner Geschichtsschreibung : er schrieb die Geschichte der Stuarts und erganzte fein Werk allmählich zur Geschichte Englands, welche in ben Jahren 1754-1762 in vier Abtheilungen erschien.2 Auch hier fam der Er= folg allmählich und war bei bem erften Bande, welcher die Geschichte Safobs I. und Rarls I. enthielt, fo gering, daß von dem Buch nur 45 Eremplare verkauft wurden. Mit dem Werke wuchs die Verbreit= ung und der Name des Autors, zugleich mit ihm vollendete fich humes litterarische Celebrität. Als er im October 1763 mit dem englischen Gefandten Lord Hertford, den er als Secretar begleitete, nach Paris tam, tonnte er feben, daß er als einer der ersten Schriftsteller Englands und der Welt galt, denn der Empfang, den er in allen tonangebenden Rreifen fand, übertraf felbst feine fühnsten Erwartungen. Die Marquife Pompadour und die Herzogin von Choiseul bewiesen ihm die größte Auszeichnung, die geiftreichsten Frauen von Baris, wie die Geoffrin und du Deffand, bewarben sich um seine Freundschaft, "die Damen riffen fich formlich um den ungeschlachten Schotten", wie Brimm mit Berwunderung und nicht ohne Neid berichtet, und hume felbst schrieb bald nach seiner Ankunft an Adam Smith, daß seine Gegenwart in den parifer Salons die der Herzoge, Marschälle und Ge= fandten verdunkle. Er lebte im Berkehr mit Buffon, Malesherbes, Diderot, d'Alembert, Belvetius, Solbach; fein vertrautefter Freund wurde d'Alembert, nächst diesem Turgot. Rein Bunder, daß er sich von allen Orten der Welt in Paris am wohlsten fühlte und ungern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 24. September 1752. — <sup>2</sup> Der erste Band brachte die Geschichte ber beiben ersten Stuarts (1754), der zweite die der beiden letzten (1756), die folgenden zwei Bände enthielten die Geschichte des Hauses Tudor (1759), die beiben letzten die älteste Geschichte von Casar bis Heinrich VII. (1762).

nach England zurückfehrte (Januar 1766). Er war kurz vorher (Juli 1765) wirklicher Gesandtschaftssecretär geworden, und Lord Hertsord hätte als Statthalter von Irland Humen gern mit sich nach Dublin genommen. Indessen blieb dieser in London und wurde im Jahre 1767 Unterstaatssecretär für die Angelegenheiten Schottlands. Nach zwei Jahren kehrte er in seine Baterstadt zurück (1769) und erfreute sich jest als wohlhabender Mann noch sechs Jahre in ungeschwächter Krast einer völlig ungestörten Muße.

Mis hume Frankreich verließ, führte er den verfolgten und verbufterten Rouffeau, der ihm schon seit Jahren durch die Gräfin Boufflers und den Marschall Reith, seinen Landsmann, warm empfohlen war, mit sich nach England und verschaffte ihm hier eine königliche Penfion und eine gastliche, den Bunschen und der Phantafie Rouffeaus willkommene Zuflucht zu Wooton in Derbushire. Damals empfand Diefer eine schwärmerische Freundschaft und Dankbarkeit fur Sume und nannte ihn nicht anders als «cher patron». Da erschien in einer englischen Zeitung ein Brief an Rouffeau in Gestalt einer Ginladung Friedrichs des Großen, der in wenig Zeilen mit der malitiöseften Sathre die Gitelkeiten Rouffeaus dem Gelächter der Welt preisgab. Es war ein boshafter Scherz, den Balpole gemacht, aber nicht für die Deffentlichkeit bestimmt hatte, und der, fo lange der verfolgte Mann unter Englands gastlichem Schute lebte, am wenigsten in England hätte gedruckt werden sollen. Rousseaus argwöhnische Phantasie sah ein Complot, angezettelt durch die parifer Philosophen, die seine Feinde waren, d'Alembert und Voltaire an der Spige. Wie hatte Sume, der Freund d'Alemberts, nicht mitschuldig sein sollen? Jest erschien ihm ber «cher patron» als das heimtückische Werkzeug seiner schlimmsten Feinde; er habe ihn nach England geführt, bloß um ihn in England zu ruiniren. Ohne seinen Verdacht zu begründen, ohne ihn auch nur auf bestimmte Art zu äußern, schrieb er an Sume die förmlichste Ab= fage (23. Juni 1766). Go entstand zwischen beiden Männern jener häßliche Sandel, welcher für einige Zeit das Intereffe der ganzen litter= arischen Welt erregte und mit einer völligen Entfremdung auf beiden Seiten abschloß. Das lette Wort, das hume an Rouffeau schrieb, enthielt eine bittere Wahrheit: "Da Sie ber schlimmfte Feind Ihrer eigenen Ruhe, Ihres Glückes und Ihrer Ehre sind, so kann ich nicht überrascht sein, daß Sie ber meinige geworden". Man fann es humen nicht verdenken, wenn er zuerst seine gewohnte Kaltblütigkeit verlor

und in den empörtesten Ausdrücken von Rousseau sprach; als die erbitterten Affecte sich gelegt hatten, schrieb er an A. Smith ebenso wißig als treffend: "Man kann Rousseau für ein ens imaginationis halten, aber sicherlich nicht für ein ens rationis".

Ein Jahr vor Humes Tode kamen die ersten Anfälle dysentersischer Uebel, die seinen Geist frei ließen, aber seinen Körper mehr und mehr schwächten, deren tödtlichen Ausgang er gleich voraussah und mit der ungetrübtesten Seelenruhe erwartete. "Ich möchte", sagte er, "so schnell sterben, als meine Feinde begehren, und so sanst, als meine Freunde wünschen." Dieser Wunsch erfüllte sich den 25. August 1776.

Nach seinem Tode erschien seine Selbstbiographie und "die Gespräche über die natürliche Religion" (1779), außerdem eine Schrift von fraglicher Echtheit über den Selbstmord und die Unsterblichkeit der Seele (1783). Die litterarische Frucht der ersten Periode ist sein philosophisches Hauptwerk, die der zweiten die Essanz, die der letzten das große Geschichtswerk.

#### III. Das Sauptwerk und die Effans.

Bergleicht man den "Tractat über die menschliche Natur" mit den "philosophischen Essans", so lassen sich die Differenzen, welche nicht bloß den Umfang, auch die Tiese der Untersuchung und deren Objecte selbst betressen, aus dem Charakter beider Schriften erklären: die erste ist das Werk des speculativen Forschers, die zweite das des populären Schriftsellers. Was dort gründlich auseinandergesetzt ist, davon sindet sich hier das Resultat mehr erzählt als begründet, wie die Lehre von Raum und Zeit; was dort in einigen für den Standpunkt Humes höchst lehrreichen und charakteristischen Abschnitten aussführlich entwickelt wird, sindet sich hier übergangen, wie die Untersluchungen über den Ursprung unserer Vorstellungen von der Substanz, der Seele, dem Ich. Dies sind handgreisliche Mängel, welche den Essans zur Last fallen, und die Hume durch die Absicht auf den popuslären Ersolg verschuldet hat.

Indessen war diese Absicht nicht das einzige Motiv der Umarsbeitung, und man darf die Differenzen nicht übersehen, die zu Gunsten der zweiten Schrift ausfallen. In einer gewissen Rücksicht verhält sich Humes Bersuch über den menschlichen Berstand zu seinem Hauptwerk ähnlich, wie Kants "Prolegomena" zur "Kritik der reinen Bernunft".

<sup>1</sup> Bericht bes Dr. Black und Dr. Cullen (f. Burton, Bb. 2, S. 515 fig.).

Das grundlegende Werk bedurfte einer Verdeutlichung nicht bloß durch Berkürzung, auch durch die Art und den Gang der Untersuchung. Als Humes Hauptwerk erschien, war er siebenundzwanzig, Kant war dreißig Jahre älter, als er das seinige herausgab, das in einem weit höheren Grade ausgereist war als das seines Borgängers. Denn unbeschadet der Gründlichkeit, macht sich bei Hume in der umständlichen, oft weitsschweisigen Breite, in der Wiederholung, die immer wieder von vorn anfängt, eine gewisse Unreise nicht des Denkens, aber der Darstellung fühlbar, welche dem Erstlingswerk anhastet und den Leser ohne Nußen ermüdet. Darum mußte Hume als der bedeutende Schriftsteller, der er war, das Bedürsniß einer Umarbeitung empfinden, auch ohne Sucht nach Lopularität.

Bergleicht man die Essays mit dem Tractat in den Abschnitten, wo sie einander parallel laufen, so wird man in der späteren Schrist eine wolthuende Bereinsachung bemerken, zu der sich der Auswand der ersten wie eine Borübung verhält. Da wir es hier hauptsächlich mit der Erkenntnißlehre zu thun haben, so gilt die Bergleichung von dem ersten Buche des Hauptwerks und dem zweiten Bande der Essays.

# Dreizehntes Capitel.

# finmes Skepticismus. A. Stellung der Drobleme.

# I. Die Borftellung und beren Urfprung.

## 1. Impreffionen und Ibeen.

Die Grundfrage der Erkenntnisslehre betrifft nach Locke den Ursprung unserer Borstellungen, und es steht nach Berkelen sest, daß unsere ursprünglichen Borstellungen sämmtlich Wahrnehmungen oder Einzelvorstellungen sind. In diesem Punkte ist Hume mit seinen Borsgängern vollkommen einverstanden und bestimmt von hier aus die Fassung seines Problems. So verschieden und mannichfaltig unsere Borstellungen sein mögen, es giebt zwischen den ursprünglichen und abgeleiteten, den einzelnen und allgemeinen, keinen anderen Untersichied als den des Grades, der größeren und geringeren Intensität oder Stärke. Die lebhaftesten Borstellungen sind die Eindrücke; alle übrigen, wie Bilder und Gedanken, sind weniger lebhaft: jene nennt Hume "Impressionen", diese "Ideen" (im engeren Sinne), die Ideen

verhalten sich zu den Impressionen, wie das Abgeleitete zum Ursprüngslichen, wie die Abbilder zu den Urbildern, wie die Copie zum Original. Dieser Sat ist für Humes ganze Lehre ebenso sundamental, als für Berkelen der Sat von der Nichtigkeit und Absurdität der abstracten Ideen. Sindrücke sind gegeben, Ideen abgeleitet. Sine Idee, welche es auch sei, erklären, heißt daher, den Sindruck darthun, von dem sie herrührt; wenn dieser Sindruck sehlt, so ist diese Idee unmöglich oder beruht, wenn wir sie haben, auf einer nachzuweisenden Täuschung: dieser Sat bestimmt Humes Richtschnur und entscheidet in den wesentslichsten Punkten die Stellung und Lösung der Frage.

#### 2. Glaube und Ginbilbung.

Die Eindrücke find unter allen Borftellungen die lebhafteften und stärksten, die sich unwillkürlich in uns ausprägen und darum eine Macht über uns haben, die wir ebenso unwillfürlich anerkennen und fühlen. Diefes Gefühl nennt Sume Glauben. Es ift daber nicht die Ueberlegung, welche den Glauben macht, sondern das Gefühl, nicht der Inhalt oder Gegenstand der Borstellung, sondern die Borstellungsart, d. h. ber Grad ihrer Stärke, die Gewalt, mit der sie wirkt. Diese Gewalt allein macht eine Borstellung zum Glaubensobject. Ift fie nicht von Natur sinnlich, so muß sie versinnlicht oder bis zu einem Grade der Lebhaftigkeit verstärkt werden, der für das Gemüth dem natürlichen Eindrucke gleichkommt. Das ist bas Geheimniß alles Glaubens, auch des religiosen, der in seinem Cultus zeigt, wie gut er sich auf dieses Geheimniß versteht.1 Ein Glaubensobject erklären, wird daher bei hume fo viel heißen als die Vorstellung darthun, welche durch ihre Stärke das Gefühl bemeistert und die unwillkürliche Anerkennung erzwingt. Sollte hume finden, daß alles menschliche Fürwahrhalten auf Glauben beruht, so wird es die Aufgabe seiner Erkenntniglehre fein, den Glauben darzuthun, der fich zur Erkenntnig verhält, wie der Eindruck zur Idee, wie das Driginal zur Copie. Der Glaube trägt die Erkenntniß. Daher wird humes Erkenntnißlehre in ihrem Grunde Glaubenslehre fein.

Es kann Borstellungen geben, welche nur auf Grund gewisser eingelebter Bildungszustände mit einer solchen Unwiderstehlichkeit wirsken, daß sie geglaubt werden; Borstellungen dieser Art kommen nicht auf Rechnung der menschlichen Natur als solcher und sind daher nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. P. I. P. 3. Sect. 8. Bgl. Phil. Ess. Sect. V. P. 2.

das unmittelbare Object der humeschen Untersuchung, deren ganzes Thema sich in die Frage fassen läßt: welches sind die Vorstellungen, die vermöge der menschlichen Natur als solcher Glaubensobjecte werden?

Da sich nun die Erkenntniß zum Glauben verhält, wie das Abbild zum Original, dieses Verhältniß aber in der Aehnlichkeit besteht, so läßt sich voraussehen, welches Gewicht Hume zur Erklärung der Erkenntniß auf die Aehnlichkeit der Vorstellungen legen wird.

Je größer diese Aehnlichkeit ist, um so näher kommt das Bild dem Original, um so mehr wirkt die Borstellung mit der Macht des Eindrucks, um so stärker ist ihre Wirkung, um so glaubhafter sie selbst. Man sieht sogleich, daß keine Berstandesthätigkeit, keine logsische Zergliederung, sondern allein die Einbildungskraft im Stande sein wird, einer Idee diesen Grad der Stärke und Lebhaftigkeit zu geben: daher läßt Hume den Glauben, der die Erkenntniß trägt, in der Einbildungskraft wurzeln.

Ich habe diese Sätze vorausgeschickt, um auf die einsachste Weise die Cardinalpunkte zu zeigen, worin sich die Untersuchung unseres Philosophen bewegt. Wir werden sehen, wie bei ihm alle Erkennt=niß auf einem Glauben beruht, den die Einbildung macht, die in ihrer Thätigkeit selbst unterhalten und geleitet wird durch die Nehn=lichkeit der Vorstellungen.

## 3. Senfation und Reflegion. Gedachtniß und Ginbilbung.

Die Impressionen unterscheidet Hume, indem er die lockesche Ausstrucksweise braucht, in äußere und innere, Sensationen und Resslerionen, Sinneseindrücke und Gemüthseindrücke, welche letzteren nichts anderes sind, als die Fortdauer der Sensationen in der Gemüthsbewegung nach den Affecten der Lust oder Unlust, die sie erzegt haben.

Die Sensationen nimmt er als elementare, der philosophischen Untersuchung gegebene, von der Physik und Anatomie näher aufzuslösende Thatsachen, sie gelten ihm als "angeborene Vorstellungen", ein Punkt, worüber Locke nicht präcis genug gehandelt habe. Alle natürlichen Eindrücke seien angeborene; da wir aber von unseren Eindrücken keine Vorbegriffe haben, so gebe es zwar angeborene Vorstellungen, aber nicht angeborene Joeen. Humes Thema beschränkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 1. Sect. 1. 2gl. Ess. Sect. II.

sich daher auf die inneren Eindrücke ober Reslexionen, die Büber der Sinneseindrücke, welche um so lebhafter sind, je näher sie den sinnlichen Originalen stehen und in derselben Berbindung ausbewahrt bleiben, in der sie erlebt wurden. Diese Ausbewahrung ist das Gesdächtniß, wogegen die Einbildungskrast jene sinnliche Berbindung, welche das Gedächtniß sesthält, auslöst und die Ordnung der Borstellungen verändert. Das nächste und darum ähnlichste Abbild der Sensation ist der Gedächtnißeindruck, das eintserntere, darum weniger ähnliche und lebhaste, ist die Jmagination, welche sich zum Gedächtniß verhält, wie dieses zur Sensation: sie ist ein Abbild des Absbildes.

Die Einbildungsfraft ändert die Ordnung der Bilber, fie stiftet neue Berbindungen, fie componirt. Sie fann Borftellungen bilben, welche fich in der Wirklichkeit nie finden, aber fie kann nichts erfinnen, wozu die Theile oder Elemente nicht in Sinneseindrücken enthalten waren, fie fann goldne Berge machen, aber nur aus Gold und Bergen. Je willfürlicher die Berbindung ift, welche die Einbildungs= fraft ftiftet, um fo entfernter find ihre Compositionen von der Starte bes Eindrucks, fie find um fo lebhafter und wirksamer, je unwillturlicher und gesehmäßiger sie stattfinden, b. h. je naturlicher die Busammengehörigkeit oder Verwandtschaft der Vorstellungen ift, welche die Einbildungsfraft verknüpft. Diese Art einer gesetmäßigen Berfnüpfung, welche die Borstellungen gleichsam gesellschaftlich ordnet, nennt hume die "Affociation der Ideen". Auf diefes Bert ber unwillfürlich componirenden Einbildungsfraft gründet sich nach hume Glaube und Erkenntniß, auf die Ginsicht in die Gesetze der Affociation grundet sich daher seine ganze Erkenntniflehre. Es giebt in unseren Borftellungen eine natürliche Berwandtschaft oder Zusammengehörig= feit, fraft beren sich dieselben mit größerer ober geringerer Stärke gegenseitig anziehen, und es ift zur Erklärung der Erkenntnig ebenso wichtig, diese psichischen Attractionsgesetze zu entdeden, als zur Erflärung der Körperwelt die physikalischen. Wir stehen vor dem Kern des humeschen Problems.

## 4. Die Gefete ber Ibeenaffociation.

Alle Beziehungen, nach denen Vorstellungen sich unwillfürlich zu einander gesellen, will hume auf drei Grundbestimmungen zurück= führen, wodurch sie erschöpft und die Regeln gegeben sein sollen, wo=

nach die Einbildungskraft ihre Objecte verknüpft. Es besteht eine natürliche Anziehungskraft zwischen Borstellungen, die zu einander gehören, wie Portrait und Original; die räumlich und zeitlich zussammenhängen, durch Lage und Folge, wie Zimmer und Haus, wie Tag und Nacht; die in einer nothwendigen Ordnung verknüpft sind, wie Wunde und Schmerz, Vorsahren und Nachkommen, Regierung und Unterthanen u. s. w. Das erste Verhältniß ist Aehnlichkeit, das zweite Contiguität, das dritte Causalität. Das sind nach Hume die einzigen allgemeinen Gesetze der Ideenassociation oder der Attraction auf psychischem Gebiet.

Unter diesen drei Berhältnissen beansprucht die Causalität allein den Charakter der Rothwendigkeit. Es ist möglich, daß Borstellungen zusällig einander ähnlich sind, zusällig in Raum und Zeit zusammenstressen; wenn sie sich aber verhalten, wie Original und Gemälde, wie Hauß und Zimmer, wie früher und später, so erscheint das erste Object als die Bedingung des zweiten, und sowohl die Aehnlichkeit als die Contiguität fallen unter den Charakter der Causalverknüpfung. Es giebt daher nur ein Geseh nothwendiger Ideenassociation: das der Causalität. Wo Causalzusammenhang ist, da ist Kette, in der sich die Glieder berühren und einander folgen, da ist Contiguität und Priorität (Succession).

Da nun alle wirkliche Erkenntniß eine nothwendige Verbindung von Vorstellungen sein will, so besteht sie in deren Causalverknüpfung und gründet sich auf deren Causalverhältniß. Das Grundproblem der Erkenntnißlehre liegt demnach in der Frage: worauf gründet sich dieses Verhältniß? Wie entsteht die Vorstellung der Causalität? Wie kommt die Einbildungskraft zu einer solchen Ideenassociation, welche den Charakter der Nothwendigkeit beansprucht? Causalität ist nothwendige Contiguität, nothwendige Succession. Contiguität und Succession sind wahrnehmbar. Ist ihre Nothwendigkeit auch wahrnehmbar? Wenn sie es nicht ist, wie kann sie erkennbar sein? Wie ist Erkenntniß möglich? Das ist der eigentliche Zielpunkt der humeschen Untersuchung, und die Auslösung dieser so gestellten Frage das Centrum seiner Lehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 1 Sect. 4. Bgl. Ess. Sect. III. - <sup>2</sup> Treat. I. P. 3. Sect. 2.

# II. Erfenntnigobjecte und Erfenntnigproblem.

#### 1. Dinge und Borftellungen.

Wir haben bisher nur von unseren Vorstellungen und deren Verhältnissen geredet, nicht von den Dingen als Vorstellungsobjecten, nicht von dem Verhältniß zwischen Object und Vorstellung. Die Erkenntniß beansprucht nicht bloß den Charaktter der Nothwendigkeit in Rücksicht auf die Verbindung ihrer Objecte, sondern auch den der Realität in Rücksicht auf deren Existenz. Da nun alle Ideen Abbilder unserer Eindrücke sind und die Gemüthseindrücke auf der inneren Fortdauer der Sinneseindrücke beruhen, so heißt die Frage: wie verhalten sich die Sensationen zu den Dingen, die Wahrnehmungen zu den Objecten außerhalb und unabhängig von der Wahrnehmung? Diese Frage fällt zusammen mit der nach dem selbständigen Dasein oder der Substantialität der Objecte.

Wollte man mit dem gewöhnlichen Bewußtsein sagen, das Object verhalte sich zum Sinneseindruck, wie das Urbild zum Abbild, wie die Ursache zur Wirkung, so würde man zwischen Ding und Vorstellung ein Causalverhältniß annehmen, um die Aehnlichkeit beider zu erklären. Man würde dann erstens die Frage der Causalität präjudiciren und ein völlig dunkles und unerklärtes Verhältniß voraussetzen, als ob es die ausgemachteste Sache der Welt wäre, und man würde zweitens eine Aehnlichkeit annehmen, ohne die Möglichsteit einer Vergleichung. Wir können Vorstellung mit Vorstellung vergleichen, aber nicht die Vorstellung mit einem Dinge außerhalb und unabhängig von der Vorstellung, mit einem Dinge, das wir nicht vorstellen; das hieße, wie schon Verkelen gezeigt hat, das Wahrenehmbare vergleichen mit dem Unwahrnehmbaren, die Vorstellung mit dem Dinge an sich.

Es giebt von Dingen an sich, von solchen Dingen, welche unsahängig von aller Wahrnehmung existiren und die verborgenen Träger der Erscheinungen ausmachen, keinen Eindruck, also auch keine Idee. Daher ist die Vorstellung der Substanz, der materiellen so gut als der immateriellen, unmöglich, und wenn sie ist, so besteht sie nicht kraft des Eindrucks, sondern kraft der Einbildung, und bezuht auf einer unwillkürlichen Blendung, welche wir durchschauen werden, sobald uns die Vorstellung der Causalität vollkommen einsleuchtet.

Unsere Eindrücke, urtheilt Sume, sind breifacher Art: primare Qualitäten, fecundare, und Affecte ber Luft und Unluft. Daß bie letteren blog in uns stattfinden, wisse jeder und bestreite niemand: baß die secundaren Qualitäten, wie Farben und Tone, Geruch und Geschmad, Barme und Ralte, bloge Bahrnehmungen feien, laffen die Philosophen wenigstens der neuen Zeit gelten und seien nur darüber uneins, ob die primaren Qualitäten, nämlich Figur, Große, Bewegung und Solidität, bloge Eindrude oder auch Eigenschaften ber Rörper außer uns feien. Diefer Bunkt allein fei fraglich; Berkelen habe verneint, was Locke bejahte, er habe es mit Recht verneint. Die Borftellung der Bewegung fei die eines bewegten Körpers, der bewegte Körper sei etwas Ausgedehntes und Solides, die Ausdehnung nicht vorstellbar ohne Farbe, die Solidität nicht ohne Undurchdringlichkeit, d. h. ohne unsere Fühlung des Widerstandes: daber bleibe von den sogenannten primären Qualitäten nichts übrig, das nicht ohne Rest in den Charafter der secundären oder der bloßen Wahr= nehmung aufgehe. Aus unferen Eindrücken folge demnach gar nichts über das Dafein äußerer Dinge. Unfere Sinnegeindrucke machen uns die Eristenz einer Körperwelt außer uns feineswegs einleuchtend. die Vernunft tann fie nie demonstriren; wenn wir dennoch diese Borstellung haben und fest daran glauben, so fann es nur die Ginbildungstraft fein, welche einen folden Glauben zu Stande bringt. Eristiren heißt mahrgenommen werden, fagt hume mit Berkelen. Db ein Object eristirt oder nicht, fann nie aus dem Inhalt der Borstellung, sondern nur aus der Borstellungsart ausgemacht werden, benn die Eristenz ift tein Merkmal eines Begriffs, sondern ein Object, das wir mahrnehmen. So lehrt Sume vor Rant.1

#### 2. Raum und Zeit.

Aus den Eindrücken folgt unmittelbar unsere Raum= und Zeit= vorstellung, aus den Sensationen des Gesichts und Gefühls die Borsstellung des Raums, aus Sensation und Reslexion, d. h. aus den Wahrnehmungen der äußeren und inneren Beränderungen, die der Zeit. So urtheilt Hume mit Locke.

Da existiren so viel heißt als wahrgenommen werden, so ist das Unwahrnehmbare nicht existent, und da es eine Borstellung kleinster Theile giebt, so ist die unendliche Theilbarkeit von Raum und Zeit

<sup>1</sup> Treat. 1. P. 4. Sect. 2 unb 4.

eine leere Fiction, welche zu der handgreiflichen Ungereimtheit führt, daß eine endliche Größe unendlich theilbar oder das Begrenzte unsbegrenzt sein soll. Die Annahme der unendlichen Theilbarkeit ist die einer unvorstellbaren oder abstracten Größe und fällt unter die Fiction der Gattungsbegriffe. So urtheilt Hume mit Berkelen.

In ihrer Anschaulichkeit liegt die Evidenz der Größensehre, welche um so unvollkommener ist, je weniger die Größenschäung und Bersgleichung von der äußeren Sinneswahrnehmung abhängt; daher ist die Erkenntniß der Zahlen einleuchtender als die der Figuren und die Arithmetik und Algebra vollkommener als die Geometrie. Diesen Unterschied zwischen den mathematischen Wissenschaften, den Hume in seinem Hauptwerk hervorhob, hat er in den Essans nicht weiter beachtet.

#### 3. Die Borftellungsverhältniffe.

Die erkennbaren Gegenstände sind demnach die in unserem Gemüth gegenwärtigen Objecte (Vorstellungen), und unsere Erkenntniß besteht in deren Berbindung; diese letztere ist entweder Bereinigung oder Beziehung, Zusammensetzung oder Berhältniß, Composition oder Relation. Die Zusammensetzung vieler Vorstellungen giebt einen Sammels oder Collectivbegriff, und wenn sie bis zur Einheit fortsichreitet und die vielen Vorstellungen als ein einziges Object ersscheinen läßt, so entsteht der Begriff eines Dinges und seiner Eigenschaften, einer Substanz und ihrer Modi. Wir sind diesem Begriff schon begegnet und werden auf ihn zurücksommen. Vorläusig gilt er als leer.

Es handelt sich zunächst um die Vorstellungsverhältnisse und zwar um alle möglichen. Zu den drei bekannten Grundverhältnissen der Aehnlichkeit, Contiguität und Causalität fügt Hume noch vier andere: verschiedene Vorstellungen erscheinen als dieselbe oder als entgegengeset, sie verhalten sich im ersten Fall, wie verschiedene Formen von A, im zweiten wie A und Nicht A, jenes ist "Identität", dieses "Widerstreit"; dazu kommen das mathematische Verhältnis der Größen und Zahlen und die Verschiedenheit bei gleicher Qualität, d. h. das Verhältnis der Grade.

Nun ist die Frage, in welche das ganze Gewicht der humeschen Untersuchung fällt: ob aus gegebenen Vorstellungen die obigen Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 2. Sect. 1 unb 2. Bgl. ebenbaf. I. P. 3. Sect. 1. Ess. Sect. IV. — <sup>2</sup> Treat. I. P. 1. Sect. 5.

Fifder, Beich. b. Philof. X. 3. Auft. R. M.

hältnisse unmittelbar einleuchten oder nicht? Im ersten Fall ist die Erkenntniß selbstverständlich und bedarf keiner weiteren Frage, im zweiten ist sie es nicht und die eigentliche Aufgabe beginnt.

#### 4. Das Ertenntnigproblem.

Ob zwei gegebene Vorstellungen ähnlich ober nicht ähnlich sind, ob die eine ist, was die andere nicht ist, ob A dieselbe Eigenschaft als B in höherem ober geringerem Grade hat, ob ihre Größen gleich ober ungleich, ihre Anzahl mehr ober weniger ist, läßt sich aus dem gegebenen Vorstellungsmaterial erkennen, ohne irgend etwas hinzuzusügen, ohne irgendwie über den Inhalt dieser Objecte hinauszugehen. Die Verhältnisse der Aehnlichkeit und des Widerstreits, der Grade und Größen sind mit den Vorstellungen selbst gegeben und aus deren bloßer Vergleichung erkennbar. Mit der Möglichkeit einer solchen Erkenntniß hat es daher keine Schwierigkeit. Sind die Vorstellungen da, so bedarf es nur der vergleichenden Untersuchung zur Einsicht in ihre Verhältnisse; es bedarf nur der Analyse des gegebenen Vorstellungsinhalts, um jene Vorstellungsverhältnisse logisch und mathematisch zu erkennen.

Anders dagegen steht es in den drei übrigen Fällen. Ob Borsstellungen, welche als verschiedene gegeben sind, in Wahrheit ein und dasselbe Object ausmachen, läßt sich durch keine Vergleichung erskennen, denn ihre Identität ist eben nicht gegeben. Ob A und B im Raum einander nah oder fern, in der Zeit früher oder später sind, ist durch keine Vergleichung erkennbar, denn diese Vorstellungen können dieselben bleiben, während ihre Raums und Zeitverhältnisse sich ändern. Und ebenso wenig läßt sich durch eine noch so genaue Vergleichung von A und B ausmachen, daß B nur ist, wenn A vorsausgeht. Kurz gesagt: mit den Objecten, welche wir vorstellen, ist auch deren Aehnlichkeit und Widerstreit, deren Grads und Größensverhältniß gegeben, dagegen ihre Identität, Contiguität und Causalsität keineswegs gegeben. Also muß gestagt werden: wie entsteht die Vorstellung dieser Verhältnisse?

Die Frage läßt sich vereinfachen. Wenn aus verschiedenen Vorsstellungen, die uns gegeben sind, ihre Identität nicht unmittelbar einsleuchtet oder folgt, so muß etwas hinzukommen, woraus sie folgt. Dasselbe gilt von der Contiguität. Dieses Etwas enthält die Besdingung oder Ursache der fraglichen Vorstellung. So führen jene beiden Verhältnisse uns zurück auf die Causalität, denn sie gründen

sich auf die Vorstellung der Ursache. Es wird gefragt: wie entsteht diese Vorstellung? Wir stehen wieder vor Humes Grundfrage: wie kommen wir zur Vorstellung der Causalität?

Die Philosophen haben sich die Antwort leicht gemacht und den Sat der Causalität mit ein paar Worten bewiesen. Der Sat heißt: "jedes Ding muß seine Ursache haben". Der Beweis heißt: "das Gegentheil ist unmöglich, denn sonst müßte das Ding entweder aus nichts oder durch sich selbst sein". Ein schöner Beweis! Wenn das Ding keine Ursache hätte, so müßte entweder nichts oder es selbst seine Ursache sein! Dies heißt vorausseten, daß überhaupt eine Ursache sein müsse, und das eben ist, wonach gefragt wird. Wäre der Sat der Causalität so widerspruchslos wie der Sat A = A, so müßte er durch die Unmöglichkeit des Gegentheils erklärt, logisch beweisbar, a priori einleuchtend sein. Er ist es nicht. Er ist kein logischer Sat und muß daher aus anderen als logischen Gründen seine Geltung rechtsertigen.

Ich bemerke, daß hier in den Cffays die Untersuchung nicht blos einfacher gehalten ift, sondern von dem Hauptwerk auffallend abweicht. Statt der sieden Borstellungsverhältnisse, auf welche das Hauptwerk übergeht, bleiben die Essays bei den drei ursprünglich sestgestellten (Aehnlichkeit, Contiguität, Causalität); sie behalten diese Fassung bei, wogegen in dem Hauptwerk an die Stelle der Aehnlichkeit später das Verhältnis der Identität wird. Diese Dissernz ist charakteristisch. Denn mit der Frage der Identität hängt die nach der Substanz, der Seele, dem Ich (persönliche Identität) genau zusammen, eine Frage, welche in dem Hauptwerk gründlich untersucht und zu der gleichen Lösung als das Causalitätsproblem geführt wird, dagegen in den Essays unberührt bleibt.

Damit Humes Untersuchungsfelb übersichtlich erscheine, gebe ich in bem folgenden Schema eine "Topographie des inneren Sinns", um einen Ausbruck des Philosophen selbst aus dem I. Abschnitt seiner Essahs zu brauchen. Bortellungen.

Impreffionen Abeen Genfationen Reflexionen in gegebener in beränberter Ordnung Orbnung Gebächtniß Einbilbung Raum Relation (Berhältniß) Beit Composition Substana unmittelbar nicht unmittelbar einleuchtenb : unb einleuchtenb : Ibentität, Constiguität, Caus falität. Aehnlichkeit, Wi= Mobi berftreit, Größe, Grabe.

Affociation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat, I. P. 3, Sect. 3,

## Bierzehntes Capitel.

# humes Skepticismus. B. Lösung der Probleme.

# I. Die 3dee der Caufalität.

1. Die Caufalität als Grund der Erfahrung.

Das durchgängige Thema aller Erkenntniß ist die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung unserer Borftellungen: jede Erfenntniß, welche fich aus der blogen Bergleichung der Borstellungen' ergiebt, ift selbstverständlich und gewiß; aus biefer Bergleichung ergiebt sich, ob Borstellungen gleich oder ungleich find, sowohl in qualitativer als quantitativer Hinsicht. Erkennt= niffe dieser Art sind die Ginsichten der Logik und Mathematik. welche es mit der Vergleichung der Begriffe und Größen zu thun haben und unter dem Sate A = A stehen. Dagegen ift jede Erkenntniß, welche aus der bloßen Vergleichung der Vorstellungen nicht unmittelbar einleuchtet, ungewiß und fraglich: das Thema ber fraglichen Erkenntnig ift baber die Berbindung verschiedener Borstellungen, deren nothwendige Berbindung. Die logische Bergleichung besteht in der Zergliederung und Sichtung eines gegebenen Borstellungsinhalts, alle auf eine solche Bergleichung ge= gründeten Sate find analytisch, wie die Urtheile der Logit und Mathematif. Diejenigen Borftellungen, deren Berbindung durch feine logische Vergleichung zu Stande kommt, sind die Thatsachen unserer Wahrnehmung; der fie verknüpfende Sat ift innthetisch und, ba feine Objecte durch die Wahrnehmung gegeben find, empirisch. Die empirischen Säte sind das Thema der fraglichen Erkenntniß, die Erfahrung felbst ist der Inhalt des eigentlichen Erkenntnigproblems, fie ift unter allen Ginsichten am wenigsten selbstverständlich, am schwierigsten zu erklären: jo verhält sich nach hume die Erfahrungs= philosophie zur Erfahrung.

Die Erfahrungserkenntniß besteht in der nothwendigen Verknüpfung der Thatsachen, ihre Formel heißt: A ist die Ursache von B. Wirksame Ursache ist Kraft. Wo Causalität ist, muß Kraft sein. Keine logische Vergleichung, keine Begriffsanalhse erleuchtet diesen Begriff. Ich kann von einem Wahrnehmungsobject, z. B. dem Feuer, die deutlichste Vorstellung haben, die genaueste Einsicht in alle seine

Merkmale; wenn ich nichts weiter habe als diese Vorstellung, so weiß und ersahre ich nie, welche Wirkung das Feuer auf Holz oder andere Dinge ausübt, welche Kraft das Feuer ist oder hat. Aus der bloßen Vorstellung einer Kugel, sie sei noch so deutlich, erhellt nie, welche Bewegung diese Kugel einer anderen mittheilen wird, mit der sie zusammenstößt. So ist es in allen Fällen. Es giebt von der Urssache A auf die Wirkung B, oder von der Vorstellung A auf die Kraft A keinen logischen Schluß. Schlüsse sind nur möglich durch Mittelbegrisse zwischen Ursache und Wirkung, zwischen der Vorstellung eines Objects und dessen Kraft? So wenig als die Existenz ist die Kraft (Wirksamkeit) ein Begrisssmerkmal, so wenig als die Existenz ist daher die Kraft logisch oder a priori erkennbar.

Nun gründet sich auf die Borstellung der Causalität oder Kraft unsere gesammte Ersahrungserkenntniß. Worauf gründet sich diese Borstellung? Die Quelle aller Borstellungen sind die Eindrücke. Welcher Eindruck ist die Quelle dieser Vorstellung? Welcher Eindruck ist das Original, dessen Abbild die Idee der Kraft ist?

#### 2. Die Quelle bes Rraftbegriffs.

Ein äußerer Eindruck tann dieses Driginal nicht fein, sonst wäre die Kraft das Merkmal oder die Eigenschaft einer sinnlichen Borftellung, mas sie nicht ift. Bir seben Blig und hören Donner, den Busammenhang beider Erscheinungen sehen und hören wir nicht. Bielleicht, daß ein innerer Eindruck die fragliche Borftellung erklärt, daß sie entspringt aus dem Gefühl unserer eigenen Rraft, unseres Willens, ber Organe bewegt, Borftellungen weckt, Leidenschaften bemeistert. Jest fühlen wir uns aufgelegt zu diefer Sandlung, zu biefer Borftellung, auf diefe Absicht folgt die Borftellung in unferer Seele, die Bewegung in unferm Körper. Aber es verhält sich mit ben inneren Eindrücken ebenso wie mit den äußeren. Der Erfolg erscheint in unserer Borstellung, nicht die Kraft, welche ihn hervorruft; wir erfahren die Wirkung, nicht das Wirken, nicht die Ursache oder Kraft. So ist die Kraft weder durch den Verstand noch durch die Wahrnehmung erkennbar, sie erscheint vollkommen unbegreiflich. Darin hatte der Occasionalismus Recht, welcher die Unbegreiflichkeit des Causalzusammenhangs zwischen Seele und Körper einsah; diese Gin= sicht ist zu erweitern: die Causalität überhaupt ist unbegreiflich.1 Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. Sect. VII, P. 1.

findet sich keine Vorstellung, deren Merkmal dieser Begriff wäre; es findet sich kein Eindruck, weder ein äußerer noch ein innerer, von dem dieser Begriff herrühren könnte: er ist nicht a priori erkennbar, ebenso wenig, wie es scheint, a posteriori. Woher ist er?

### 3. Die Erfahrung als Grund ber Caufalitat.

Wir stehen vor einem Dilemma. Da die Causalität weder Bernunftbegriff noch Erfahrungsbegriff ist, so erscheint diese Idee überhaupt unmöglich und mit ihr alle Erfahrung. Es giebt zur Lösung nur einen einzigen Weg: die Vorstellung der Ursache muß, wie alle Vorstellungen, von einem Eindrucke herrühren; da dieser Eindruck nicht gegeben ist, so muß er geworden, d. h. aus gegebenen Gindrücken allmählich entstanden sein. Wie ist das möglich?

Dem Eindrucke A folgt in unserer Wahrnehmung der Eindruck B, in dieser einmaligen Aufeinanderfolge find zwei Thatsachen verbunden, aber nicht verknüpft; verknüpft wären fie, wenn B bergestalt an A gebunden wäre, daß es untrennbar mit ihm zusammenhinge. Noch nie hat ein Mensch geschlossen, daß immer geschehen wird, mas einmal geschehen ift. Aber setzen wir, daß jene Folge sich wieder= holt, daß dem Eindrucke A, so oft wir ihn haben, B folgt, so wird aus der einmaligen Verbindung eine beharrliche; wir gewöhnen uns allmählich daran, von dem Eindrucke A zu B überzugehen, wenn ber erste stattfindet, den anderen zu erwarten, unwillfürlich zu er= warten, daß B auf A folgen wird, weil es ihm fo oft, bis jest immer gefolgt ift. Aus dem Uebergang von einer Borftellung gur andern wird durch fortgesette Wiederholung berselben Aufeinander= folge ein gewohnter Uebergang. Bas in einem Falle nur verbunden erschien, erscheint in vielen ähnlichen Fällen verknüpft, deshalb verfnüpft, weil wir uns an die Berbindung gewöhnt haben. Diefe Gewohnheit besteht, wie alle Gewohnheit, in einer oft wieder= holten Erfahrung, wir haben die Aufeinanderfolge zweier Ginbrude oder Thatsachen so oft erlebt, daß sich unsere Einbild= ungsfraft zulett unwillfürlich bestimmt findet, unter dem einen Eindruck den anderen zu erwarten, von A zu B überzugehen. Wir finden uns unwillfürlich (zu etwas) bestimmt, d. h. wir fühlen, jede Gewohnheit beruht auf einem Gefühl, diefes Gefühl ift auch Eindruck, kein ursprünglich gegebener, sondern ein allmählich gewordener: biefer Gindrud, biefes Befühl bildet bas Driginal, dessen Copie die Jdee der Causalität ist. Kraft dieses Gefühls kann ich nie beweisen, daß zwei Thatsachen an sich verknüpft sind, sondern nur an ihren Zusammenhang glauben, ich erwarte durch ein unwillkürliches Gefühl, gleichsam instinctmäßig, daß, wenn die eine Thatsache kommt, die andere nicht ausbleiben wird: ich glaube an diese Folge. Dieser Glaube ist nicht demonstrativ, wie ein Vernunftschluß, aber er bewirkt unsere Ersahrungsschlüsse und bildet den Grund aller empirischen Sicherheit.

So löst Hume sein Problem: alle menschliche Erkenntniß ist entweder demonstrativ (wie die Mathematik) oder empirisch, alle empirische Erkenntniß besteht in der Causalverknüpfung von Thatsachen,
der Begriff der Causalität gründet sich auf einen Glauben, dieser
Glaube auf ein Gefühl, dieses Gesühl auf eine Gewohnheit, welche
selbst in nichts anderem besteht als in einer oft wiederholten Erfahrung. Unsere Bahrnehmung giebt das Urtheil: erst A, dann B,
die Succession der Eindrücke, das post hoc, sie giebt nur dieses. Die
Erfahrungserkenntniß behauptet: erst A, darum B; sie macht aus
dem "dann" ein "darum", aus dem «post hoc» ein «propter hoc»,
aus der Succession Causalität. Das Mittelglied zwischen dem post
hoc und propter hoc ist die Wiederholung desselben post hoc, derselben Succession, d. h. der Kern der Causalität ist eine gewohnte
Succession, es ist also die Gewohnheit und der darauf gegründete
Glaube, welcher das «post hoc» in ein «propter hoc» verwandelt.

Es giebt daher keine Erkenntniß, welche objectiv und nothwendig wäre: sie ist nicht objectiv, denn die Gegenstände unserer Erkenntniß sind lediglich unsere Vorstellungen; sie ist nicht nothwendig, denn der Grund unserer Erkenntniß ist kein Axiom, sondern ein Glaube. Damit ist der Skepticismus vollständig ausgesprochen, der Zweisel an der Erkenntniß folgt aus der Einsicht, daß der Grund aller Erkenntniß bloß im Glauben besteht. Diesen Wendepunkt nennt Hume selbst "gemäßigten Skepticismus", weil er am Thatbestande der menschlichen Erkenntniß, soweit sie Ersahrung ist, nichts ändern, sondern nur die Ansicht darüber aufklären will, er will nur die Richtschnur zeigen, welcher wir factisch in allen unseren Einsichten solgen; er weiß sehr wohl, daß die Natur mächtiger ist als der Zweisel, daß die Menschen niemals aushören werden Ersahrungen zu machen, Erkenntnisse darauf zu gründen und diese Erkenntnisse für seste Wahrsentnisse Ersentnisse darauf zu gründen und diese Erkenntnisse für seste Wahrsentnisse Ersentnisse darauf zu gründen und diese Erkenntnisse für seste Wahrsentnisse der Ausur für gestentnisse für seste Wahrsentnisse Greiben werden Ersahrungen zu machen, Ersentnisse darauf zu gründen und diese Erkenntnisse für seste Wahrsentnisse Ersentnisse gestentnisse geschieden und diese Erkenntnisse für sestentnisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. Sect. VII, P. 2. Lgl. Sect. V, P. 1, 2.

heiten zu halten, für Ueberzeugungen, nach denen sie handeln; er will den echten Schat der menschlichen Erkenntniß um nichts ärmer und werthloser machen, sondern uns nur über die Mittel belehren, womit wir den Schat erworden haben und den erwordenen allein vermehren können. Er beleuchtet den wahren Grund unserer Erstenntniß und zerstört den eingebildeten; jenseits der Ersahrung giebt es überhaupt keine Erkenntniß, diesseits derselben reicht unsere Erskenntniß nur so weit als die Gewohnheit, innerhalb der Gewohnheit giebt es keine letze und vollkommene, sondern nur annähernde und subjective Gewißheit, d. h. Wahrscheinlichkeit. Die Gewohnheit beweist nichts, sie glaubt nur; das Außergewöhnliche ist immer ein Mögliches, das Gewohnte nie ein Bewiesenes, denn es ist nie dersgestalt nothwendig, daß sein Gegentheil unmöglich wäre.

Giebt es feine Erfenntniß jenseits der Erfahrung, so giebt es feine Theologie, außer eine folche, welche fich auf übernatürliche Offenbarung gründet. Sume ift mit Bacon und Banle berfelben Meinung, daß der religiöse Glaube und die menschliche Vernunft ein= ander ausschließen. Es giebt überhaupt keine andere rationale ober bemonstrative Wissenschaft als die Mathematik, es giebt außer ber Mathematik keine andere menschliche Erkenntnig als die gewohn= heitsmäßige Erfahrung. "Wenn wir", fo schließt Sume feine philofophischen Bersuche, "überzeugt von diesen Grundfäten, Bibliotheken durchsuchen wollten, welche Zerstörung müßten wir da nicht anrichten? Wenn wir 3. B. ein Buch aus der Theologie oder Metaphysit in die Sand nehmen, fo mußten wir fragen: enthält das Buch abstracte Untersuchungen über Größe und Bahl? Rein! Der Untersuchungen der empirischen Bernunft über Facta und eristirende Dinge? Rein! Nun so werft das Buch ins Feuer, denn es kann nichts als Sophister= eien und Täuschungen enthalten!"2

# II. Die Idee der Substang.

1. Richtigfeit ber bisherigen Lehre. Das Problem.

Mit der Idee der Ursache oder Kraft, welche in der Natur der Dinge wirken soll, unabhängig von unseren Borstellungen, hängt die Idee des Trägers einer solchen Kraft oder Birksamkeit genau zussammen, der Begriff eines Dinges, dem die Kraft inwohnt: diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. Sect. XII, P. 2 (Schluğ), P. 3. — <sup>2</sup> Ess. Sect. VI. — <sup>8</sup> Ess. Sect. XII, P. 3.

Begriff bezeichnen wir mit dem Worte Substanz und versteben barunter das felbständige, von unferen Borftellungen unabhängige Da= fein, das den Erscheinungen zu Grunde liegt. Wir miffen, wie in Ansehung diefes Begriffs Lode zwischen Stepticismus, Materialismus und Deismus geschwankt, wie Berkelen die Substantialität der Dinge außer uns völlig verneint, dagegen die der Beifter ebenso nachbrucklich behauptet hatte; wir find dem fraglichen Bunkte bei Sume schon wiederholt begegnet und haben bemerkt, daß er für gut ge= funden, die gange barauf bezügliche Untersuchung in feinen Effans ju übergeben. Db ihm für die populare Schrift diefe Materie gu schwierig oder wegen ihres Zusammenhangs mit den Glaubensfragen in Betreff Gottes und ber menschlichen Seele zu miglich erschien, laffen wir dahingestellt. In seinem Hauptwerk hat er die Frage nach ber Substantialität der Dinge für den "tiefften Bunkt der Metaphysit" und zugleich für den gelegensten erklart, um an diefer Stelle feine Grundanschauung auseinanderzuseten und einen Abrif feines Sustems zu geben.1

Zu der Frage nach der Substantialität der Dinge überhaupt vershält sich die nach dem selbständigen Dasein der Körper und Geister, wie der besondere Fall zur Kategorie, und von dem Dasein einer immateriellen Substanz oder Seele hängt es ab, ob von dem menschslichen Selbstbewußtsein die "persönliche Identität", von dem menschslichen Dasein Persönlichkeit gelten soll oder nicht.

Die Entscheidung aller dieser Fragen hat den Philosophen bisher wenig Mühe verursacht, sie haben die Hauptsrage mit einer Definition, die besonderen Fragen über die Substantialität der Körper und Geister mit einigen leichtsertigen Beweisen für abgemacht gehalten. Die Definition war nichtssagend, die Beweise salsch. Wenn die Metaphhsister sagen, die Substanz sei daszenige, was durch sich selbst ist, so geben sie eine leere Worterklärung, welche auf alles paßt. Keine Definition enthält das Merkmal der Existenz, die Substanz ist so wenig als die Causalität ein Vernunstbegriff. Wenn die Materialisten behaupten, alle Vorstellungen müssen räumlich, local, förperlich sein, so haben sie Unrecht; es giebt psychische Vorgänge, welche nicht local sind, die Leidenschaften, sagt Hume, sind weder rechts noch links. Wenn ihre Gegner behaupten, keine Vorstellung könne ausgedehnt oder räumlich sein, so haben sie Unrecht, denn Ausdehnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat, I. P. 4. Sect. 2.

und Raum sind selbst Vorstellungen. Wenn diese Gegner sagen, es müsse eine denkende oder immaterielle Substanz geben, denn es sei unbegreislich, wie die Materie jemals Ursache des Denkens sein könne, so ist dieser Beweis völlig versehlt, denn es ist ebenso unbegreislich, wie die Materie jemals Ursache der Bewegung sein kann, denn es ist unbegreislich, wie überhaupt etwas Ursache sein kann. Wenn diese Spiritualisten alle Vorstellungen aus einer vorstellenden Substanz herleiten wollen, so erklären sie ja die Vorstellungswelt für Modissicationen einer Substanz; solgerichtiger Weise müsten sie auch die ganze Erscheinungswelt für Modisicationen einer Substanz erklären und dem Spinozismus in die Arme sallen, während sie mit der Theoslogie schönthun.

Jebe Jdee stammt von einem Eindruck. Da nun die Jdee der Substanz ein Besen bezeichnet, das, unabhängig von unseren Borsstellungen, den veränderlichen Erscheinungen zu Grunde liegt, also selbst beharrlich und unveränderlich ist, so müßte es zur Erklärung dieser Jdee einen Eindruck geben (unabhängig von allen Eindrücken), welcher beständig derselbe bleibt. Es giebt keinen solchen Eindrück; es giebt kein Original, dessen Abbild die Idee der Substanz sein könnte. Daher besteht diese Borstellung, da wir sie haben, in einer unwillkürlichen Täuschung. Diese Täuschung ist zu erklären.

# 2. Auflösung. Die Illufion ber Ginbilbung.

Die Frage heißt: wie kommen wir zu der Vorstellung eines Objects, das in allen Beränderungen als dasselbe erscheint, zu dieser Borstellung der Identität eines Objects, welche wir auf Grund unserer Eindrücke nie haben und haben können? Die Eindrücke sind verschieden, das Object erscheint im Bechsel beharrlich. Wie kann sich aus dem Material solcher Eindrücke eine solche Borstellung bilden? Offenbar nur dadurch, daß wir für ein und dasselbe nehmen, was in der That verschieden ist, daß wir Einheit und Berschiedenheit, Identität und Succession verwechseln: durch eine solche "Illusion", welche sich unwillkürlich vollzieht und darum der Lebhastigkeit und Stärke eines Eindrucks gleichkommt. Die Sinne können es nicht sein, welche diese Illusion bewirken, denn sie geben uns die Folge verschiedener Eindrücke; die Bernunft kann es auch nicht sein, denn sie erkennt jene Berschiedenheit: es wird daher die Einbildungskrast sein müssen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 5.

aus welcher die Täuschung hervorgeht, und die Association der Borsftellungen, wodurch sie zu Stande kommt.

Se unähnlicher die Borftellungen sind, um so willfürlicher ift die Verknüpfung, um fo weniger wird fich die Ginbildungsfraft verfucht fühlen, fie für ein und daffelbe Object zu nehmen. Gegen wir aber, die Borstellungen seien einander so ähnlich wie A1, A2, A3 u. f. f., fo wird nach den uns befannten Attractionsgesetzen eine unwillfürliche Verknüpfung stattfinden und eine natürliche Vorstell= ungsreihe entstehen; doch wird bei unterbrochenem Fortgange von einem Gliede zum andern sich die Einbildungstraft nicht einen Augenblid über die Verschiedenheit ihrer Vorstellungen täuschen. Geschieht dagegen die Verknüpfung nicht bloß unwillfürlich, sondern auch ohne jede Unterbrechung, ohne allen Anstoß, also auf die leichteste Beise, fo merkt die Einbildungsfraft nicht mehr, daß fie von einer Borftell= ung zu einer andern übergeht, sie wird die Verschiedenheit der Vorstellungen nicht mehr gewahr und bildet sich daher ein oder glaubt, daß sie fortwährend mit einem und demselben Objecte zu thun hat. Sie nimmt ihr eigenes Thun, weil fie es nicht merkt, für die Natur ber Borftellung, sie nimmt den stetigen Fortgang, den sie selbst macht von A, zu A2, A3 u. f. f., für das stetige oder beständige Da= fein von A und fommt so zu der Borstellung eines continuirlichen Objects. Auf diese Art verwechselt die Einbildung sich mit dem Gegenstande: das ist und so entsteht die Musion, um die es sich handelt.1

# 3. Ibentität und Substantialität bes Ich.

Vermöge dieser Jussion sieht die Einbildungskraft in verschiedenen Vorstellungen ein und dasselbe Object und glaubt daher an dessen Identität und Beständigkeit. Je weniger die Verschiedenheit der Vorstellungen und deren Succession gemerkt wird, um so mehr wird die Identität und Beständigkeit des Objects gemerkt, um so lebhaster und stärker wird diese Vorstellung, d. h. sie wird geglaubt. Aus der ersten Jussion folgt nothwendig die zweite. Erscheint das Object als identisch oder beständig im Wechsel der Vorstellungen, so muß es auch gelten als unabhängig vom Wechsel der Vorstellungen, also von den Vorstellungen überhaupt. Glaube ich an die Beständigsteit eines Objects, so kann ich nicht glauben, daß dieses Object erst entsteht, wenn es in meinem Gemüth gegenwärtig ist, und vernichtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2.

wird, wenn es aus meinem Gemüth verschwindet; ich muß glauben, daß es unabhängig von meinen Borstellungen und außer mir existirt: der Glaube an die Identität der Objecte fordert den Glauben an deren Substantialität.

Wenn die Einbildung nicht merkt, daß fie affociirt, d. h. von einer Borftellung zur andern fortgeht, fo erscheinen die vielen Borftellungen als ein (identisches) Object; wenn fie nicht merkt, daß fie verknüpft oder componirt, daß jenes Object ihr eigenes Werk ift oder sich durch ihre Thätigkeit bildet, so erscheint es als von außen gegeben: die Borftellung erscheint als Ding, bas Object als Gub= ftang. Je gewohnter eine Thätigkeit ift, um fo weniger wird fie gemerkt. Je gewöhnlicher und eingelebter baber die Borftellungen find, beren Berknüpfung unfere Ginbildungstraft fortmabrend beichäftigt, um fo weniger merkt diese ihr Geschäft, um so mehr verstärkt fich ber Eindruck ber Identität und Substantialität ber vorgestellten Objecte, und es entsteht fraft eines folden Gindrucks, welcher nicht ftärker sein kann, der unerschütterliche Glaube an das Dasein der äußeren Körperwelt und des eigenen Ich. Rein Bunder alfo, daß das gewöhnliche Bewußtsein diesen Glauben hat, da er in buchstäb= lichem Sinn auf dem gewöhnlichen Bewuftsein beruht. Es ift wiederum die Gewohnheit, welche den Eindruck macht, deffen Folge und Abbild die Idee der Substang ift.

Wenn physische Körper in ihren Massen sich unmerklich versändern, so merkt die Einbildungskraft nur die Jdentität, und die Körper erscheinen ihr als dieselben Objecte. So verhält es sich mit den Weltkörpern. Selbst wenn sich ein Körper in kurzer Zeit total verändert, aber diese Veränderung eine völlig gewohnte und darum erwartete ist, so sieht die Einbildungskraft immer denselben Körper. So verhält es sich z. B. mit den Flüssen.

Wenn ein technischer Körper immer demselben Zweck dient, unter dem die Einbildungskraft ihn zu betrachten gewöhnt ist, so bleibt der Eindruck desselben Objects, so sehr auch die Theise desselben verändert werden, wie z. B. bei einem ausgebesserten Schiff oder einer umsgebauten Kirche. Wenn die Theise eines Körpers immer dieselben Functionen haben, welche sich wechselseitig erhalten, so wird die Versänderung der Theise nicht hindern, daß sie als dieselben Objecte ersscheinen, wie es der Fall ist mit den organischen Körpern. Und wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 6.

mit der Jdentität der Körper, ebenso verhält es sich mit der person= lichen Identität, dieser großen Frage, von welcher Hume die Philossophie seines Zeitalters bewegt findet.

Die Vorstellung eines beständigen Objects ist nicht möglich ohne die eines beständigen Subjects. Dem Glauben an das felbständige Dasein einer Außenwelt, an eine Substang als Träger ber äußeren Beränderungen correspondirt der Glaube an eine Substanz als Trager ber inneren, an eine vorstellende Substang, an das Dafein der Seele oder des Ich. Es giebt von dem Ich keinen Gindruck, also auch feine natürliche oder gegebene Borstellung; die Borstellung, welche wir von dem eigenen Ich haben, ift daher eine gemachte. Run gilt die Seele als immaterielle oder denkende Substanz, als Ursache der Borftellungen, daher hat die Idee der Seele denfelben Urfprung als bie Idee der Substang und Causalitat, fie ift durch die Ginbildungs= fraft gemacht, b. h. erdichtet. In Wahrheit find wir eine Collection von Vorstellungen. Bare diese Collection ein ungeordneter Saufen, fo ware die Vorstellung von einem Besen (3ch), das sie in sich begreift, umfaßt, vereinigt, vollkommen unmöglich, diese It alfo badurch bedingt, daß die Collection der Borstellungen in uns eine Ordnung, eine Rette, einen Busammenhang bildet, den die Ginbildungsfraft nach den uns bekannten Gesetzen vollzieht. Die Einbild= ungskraft (Affociation) ift das Band der Ideen; diefes Band, als Object vorgestellt (personificirt), heißt Seele oder 3ch. Es ver= halt sich daher mit dem Ich oder der Identität der Berson, wie mit der Identität eines Staates, welcher in Wahrheit eine Gefellschaft wechselnder Individuen ausmacht, welche nach derfelben Ordnung regiert werden. Die Idee des Ich ift bedingt durch bie Ordnung ober Rette ber Borftellungen, in welcher die gegen= wärtigen Glieder abhängen von den vergangenen oder im Gebächtniß aufbewahrten. Daher nennt Sume das Gedächtniß "die Hauptquelle der perfönlichen Identität". So wenig das Band unserer Vorstellungen ein reales, für sich bestehendes Wesen (Substanz) ist, fo wenig ift es die Seele; fie ift, wie jenes imaginar, b. h. ein Product der Einbildung. Die personliche Identität ift eine geglaubte Borftellung, die so weit reicht, als sich der Faden des Gedächtnisses ausdehnen und in seinen Lücken erganzen läßt.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaj, I. P. 4. Sect. 2. — <sup>2</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 6.

#### 4. Ginbilbung und Bernunft.

Die Einbildung fommt zu der Borftellung, daß es Obiecte außer den Vorstellungen giebt, Dinge an sich, welche durch einen nothwendigen Busammenhang verknüpft find; die Bernunft burchschaut bas Thun der Einbildung und erklärt: es giebt als erkennbare Objecte nur Vorstellungen und beren Affociation. Sier ift ein Widerstreit zwischen Ginbildung und Bernunft. Die falsche Art der Lösung ift die dogmatische Philosophie, welche es mit beiden Parteien hält, beiden aleich Recht giebt und eine Miggeburt aus beiden bildet: es giebt alfo Dinge und Vorstellungen, welche sich verhalten, wie Urfache und Wirfung, wie Urbild und Abbild, und daraus erklärt sich die Er= fenntniß ber Dinge. Seben nun die Leute ein, daß sich baraus die Erkenntniß nicht erklärt, so suchen sie nach dem Unerkennbaren und wälzen den Stein des Sisnphus oder beruhigen sich bei den "ver= borgenen Eigenschaften der Dinge", wie der Böbel bei seiner Dumm= heit. Die richtige Art der Lösung ift die Bernunfteinsicht, daß es eine reale und nothwendige Erkenntniß der Dinge nicht giebt, sondern an das Dasein und den nothwendigen Zusammenhang der Dinge nur geglaubt wird vermöge der Einbildung: bas ift der Stepticismus, ber das gewöhnliche Bewußtsein erklärt und damit rechtfertigt. 1

# III. Gewohnheit und Geschichte.

Die Gewohnheit ist bei Hume nicht bloß der Erklärungsgrund unserer empirischen Erkenntniß, sondern die große Führerin des menschlichen Lebens überhaupt.<sup>2</sup> Unser Leben wie unsere Bildung sind Resultate unserer Gewöhnungen, die allmählich entstehen und nur allmählich verändert werden können. Die menschlichen Gewohnsheiten und Sitten in ihren allmählichen und langsamen Metamorsphosen sind die geschichtlichen Bildungsprozesse. Wer daher die Macht der Gewohnheit und der habituell gewordenen Sitte nicht versteht, wird auch nicht im Stande sein, den geschichtlichen Gang menschlicher Dinge zu erklären. Jede plößliche Ausklärung, jede plößliche Staatssveränderung ist durchaus geschichtswidrig; so wenig Esaatsveränderung ist durchaus geschichtswidrig; so wenig Usaube und Staat mit einem Schlage gemacht werden, so wenig lassen sich beide plößlich verändern. Unter den Philosophen der englischsfranzössischen Ausklärungszeit ist David Hume der einzige, der nicht geschichtswidrig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2 unb 3. — <sup>2</sup> Ess. Sect. V. P. 1.

bachte, weil er einsah, daß nicht Grundsätze und Theorien, son= bern Gewohnheiten das menschliche Leben und deffen Glauben beberrichen. Dieselbe Anschauungsweise, welche ihn in der Philosophie zum Steptifer werden ließ, machte ihn zu einem menschen= und ftaats= fundigen Geschichtsschreiber. Will man den Unterschied deutlich vor Augen haben, der in diesem Bunkte zwischen unserem Skeptiker und der Aufklärungsmode des Zeitalters besteht, so vergleiche man Sumes Geschichtsschreibung mit der Boltaires. Nirgends aber tritt seine geichichtliche Denkart bemerkenswerther hervor, als gerade an der Stelle, wo in der Zeitphilosophie ein vollkommen geschichtswidriges Dogma herrichte. Sume ist der ausgesprochene Gegner der Bertragstheorie und bekämpft diese Lehre in Locke und Rouffeau, er fieht, wie eine folde Theorie mit aller geschichtlichen Erfahrung und Möglichkeit streitet und einem philosophischen Hirngespinst gleichkommt. Che die Menschen ein formlicher Bertrag vereinigen konnte, hatte sie schon die Noth vereinigt, die Noth bewirkte ohne Vertrag, daß einer befahl und die andern gehorchten. "Jede Ausübung der Gewalt eines Oberhauptes", fagt hume, "konnte zunächst nur particular und durch die gegenwärtigen Bedürfnisse der Lage gefordert sein, aber der Rugen machte die Ausübung häufiger, und durch die öftere Biederholung entstand allmählich eine auf Gewohnheit gegründete Beistimm= \* ung des Bolfes." So fest Sume an die Stelle des Bertrags die Gewohnheit und erklärt ben Staat genau fo wie die Erkenntniß; diese gründet sich auf gewohnte Erfahrung, jener auf gewohnten Behorsam, die Gewohnheit bindet die Menschen an die eingelebte Staatsordnung und sichert beren Bestand gegen jeden gewaltsamen Angriff. Bas Schiller seinen Wallenstein fagen läßt, ift aus humes Seele gesprochen: "Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, was morgen gilt, weil's heute hat gegolten, denn aus Gemeinem ift der Mensch gemacht, und die Gewohnheit nennt er seine Amme".

Die Ersahrungsphilosophen sollten die geschichtliche Ersahrung am wenigsten verkürzen und gerathen mit ihr in einigen Hauptpunkten ihrer Lehre in den offensten Widerstreit. Jene tabula rasa, von der sie reden, existirt nicht, weder in noch außer uns. Ihre Staatstheorie sept Menschen voraus, die sich in der Lage besinden, erst einen Staat zu machen, die unmittelbar als eine ganz neue und völlig fertige Generation aus der Hand der Natur kommen. Solche Menschen existiren nicht; wenn sie wären, gäbe es keine Geschichte. Wie klar

hat Hume diesen Widerstreit zwischen der geschichtlichen Erfahrung und der herkömmlichen Erfahrungsphilosophie durchschaut! "Wenn eine Menschengeneration auf einmal vom Schauplat ab und eine andere aufträte, wie es mit Seidenwürmern und Schmetterlingen der Fall ist, so könnte das neue Geschlecht durch Vertrag eine neue Staatssorm einführen, ohne Rücksicht auf die Gesete und Sitten, welche bei ihren Vorsahren galten. Da aber das menschliche Geschlecht in einer beständigen Flut ist, in jedem Augenblick einer die Welt verläßt und ein anderer geboren wird, so ist es nothwendig zur Festigkeit der öffentslichen Zustände, daß sich die junge Nachkommenschaft der eingesührten Versassung anschmiegt und dem Psade folgt, den die Väter anbahnten. Einige Neuerungen müssen nothwendig in jeder menschlichen Einsrichtung stattsinden, und es ist glücklich, wenn sie der erleuchtete Gemius des Zeitalters auf die Seite der Vernunst, Freiheit und Gerechtigsteit leitet."

Der geschichtswidrige Grundsat führte zu geschichtswidrigen Folgerungen. Wenn es feststand, daß einst ber Staat durch Vertrag aus einer tabula rasa entstanden mar, fo durfte ein neuer Bertrag mit dem gegebenen Staat wieder tabula rasa machen. Die Bertrags= theorie eines Hobbes wurde in Rousseau zur Revolutionstheorie, und ber Zeitpunkt kam, wo mit dem gegebenen Staat wirklich tabula rasa gemacht wurde. Mit der Vertragstheorie befämpft Sume zugleich die Revolutionstheorie in völligem Gegensatzu Rouffeau. "Wollten diese Sophisten sich in der Welt umsehen", fagt der erfahrene Stept= iter, "fo wurden fie nichts finden, das im geringften ihren Ideen entspricht; in der That giebt es kein fürchterlicheres Ereigniß als die gangliche Auflösung einer Berfassung, welche den großen Saufen ent= fesselt und die Bestimmung einer neuen Staatsordnung von einer Menge abhängig macht, welche sich an Zahl bem ganzen Bolkstörper nahert, benn das gange Bolf entscheidet eigentlich nie. Jeder vernünftige Mann wünscht in einem folchen Fall eine ftarte Urmee und an deren Spige einen Führer, welcher schnell den Preis ergreifen und bem Bolke einen Berrn geben kann, ben felbst zu mahlen die Menge gang unfähig ift. Go wenig entspricht der wirkliche Lauf der Dinge den philosophischen Begriffen jener Leute." Wenn also der Fall ein= treten sollte, der die Revolution zur Thatsache macht und einen Rouffeau in einen Robespierre verwandelt, fo weiß hume im voraus, was er zu munichen hat: er hofft auf einen napoleon!

Wir haben gesehen, wie Hume und Rousseau sich persönlich berührt und einander entfremdet hatten. Beide stehen vor der Schwelle der französischen Revolution, beide suchen das menschliche Wissen auf einen natürlichen Glauben zurückzuführen, Hume als nüchterner Stept= iker, Rousseau als gläubiger Naturalist. In dem Zeitalter der Revolution, das sie nicht mehr erlebten, konnten ihre Geister durch keine größere Klust getrennt sein: Robespierre vertieft in Rousseaus Staatslehre und Ludwig XVI. in Humes Geschichte der Stuarts!

## Fünfzehntes Capitel.

# Die englisch-frangöfische Aufklärung.

#### I. Der Deismus.

## 1. Die englischen Deiften.

Wir können die Verbindungslinien zwischen dem englischen und französischen Sensualismus, zwischen Locke und Condillac genau versolgen und bemerken, wie die englische Denkweise allmählich in die französische übergeht. Sie kommen einander von beiden Seiten so nah, daß sie zum Verwechseln ähnlich werden. Ich will hier nicht ins Sinzelne gehen, sondern mich nur gruppirend verhalten und die Standpunkte hervorheben, welche den Uebergang vermitteln.

Unter den Aufgaben, welche Locke sich und seiner Lehre gestellt, erscheinen im Bordergrunde die Religions= und Sittenlehre, der Deis= mus und die Moral, jener durch eine Reihe von Argumenten gessichert und schon in ein kritisches Verhältniß zur positiven Religion gebracht, diese gesordert und angelegt. Die philosophische Entwicklung in Bacon, Herbert und Hobbes hatte vorgearbeitet, ebenso die kirchsliche Entwicklung Englands, welche seit der Resormation unter Heinstich VIII. und der Begründung der Hocke unter Elisabeth dis zu dem Zeitalter, in welchem Locke hervortritt, eine Reihe gewaltiger Erschütterungen erlebt in einer fortschreitenden Atomisirung der national-kirchlichen Glaubenseinheit. Das Grundthema ist der Gegensatz und Kampf zwischen der bischössischen Kirche und den Kuritanern. "Kein Bischof, kein König!" hieß das Stichwort der Stuarts; "kein König, kein Bischof!" der Gegenruf der kirchlichen Kevolutionäre. Mit dem Könige sielen die Bischöse, an die Stelle der aristokratischen

Nationalfirche tritt die demokratische mit dem Siege der Bresbuterianer (1643), aber die Auflösung schreitet fort, die Independenten er= heben sich unter Cromwell, sie wollen überhaupt feine Rirche mehr. sondern die Unabhängigkeit der Gemeinde; die Leveller wollen keine Gemeinde mehr, welche die Glieder beherrscht und sich unterordnet, fondern die Freiheit des religiösen Gewissens, der personlichen Er= leuchtung, die volle religiöse Unabhängigkeit des Einzelnen, womit ber Stifter ber Quater in ber Kirche von Nottingham dem Bibelprediger zurief: "Es ist nicht die Schrift, sondern der Beift!" Die Restauration, selbst frivol gesinnt, führt die bischöfliche Kirche gurud. begünstigt die Katholiken, verhöhnt und verfolgt die Buritaner und scheitert zulet mit dem Versuch einer Wiederherstellung des Ratholicismus. Das Zeitalter Wilhelms III. bedarf in feiner firchenvolitischen Richtung der grundfählichen Tolerang, und die Beit ift gefommen. wo die perfonliche, auf Vernunfteinsicht gegründete, von allem Fanatismus freie Ueberzeugung das öffentliche Wort ergreift in den Angelegenheiten der Religion. Es ist die Epoche Lockes, die Bluthe= zeit des englischen Deismus, welche mit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts beginnt und das erfte Menschenalter (in ihrer größten Ausdehnung die erste Sälfte) des achtzehnten umfaßt.

Unmittelbar auf Locke folgt der Hauptzug der Deisten von Tosland, der ein "Christenthum ohne alle Geheimnisse" lehrt (1696), bis Tindal, dessen "Ehristenthum so alt wie die Schöpfung" sein will (1730).² Ein Jahr vor Tolands Schrift war Lockes "Bernunstmäßigkeit des Christenthums" erschienen, Toland schritt in dieser Richtung weiter und verneinte das Uebervernünstige, er gründete seine Religionslehre ausdrücklich auf Lockes Erkenntnißlehre, und der erbitterte Kamps, den er gegen sich hervorrief, entzündete den Streit des Bischofs Stillingsleet gegen Locke.

Das Thema des englischen Deismus läßt sich kurz sassen: es gilt die vollkommene Gleichmachung der christlichen und der natürslichen Religion durch die Zerstörung des positiven oder historischen Christenthums. Dieses gründet sich auf die biblischen Urkunden, auf die Glaubwürdigkeit ihrer Thatsachen, die Urthatsache ist die Messsianität Jesu, bewiesen durch die Weissagungen des alten und die

John Toland (1676—1722). Christianity not mysterious. Sonbon 1696.
 — <sup>2</sup> Matthews Tindal (1656—1733). Christianity as old as the creation.
 Sonbon 1730.

Bunder des neuen Testaments. Hier liegen die kritischen Aufgaben des Deismus in Rücksicht auf die Geltung des kirchlichen und biblischen Glaubens.

Er muß sich erstens Luft und Raum schaffen, indem er das Recht der unbeschränkten Glaubensprüfung, d. i. das Recht der Denkfreiheit in seinem vollen Umfange vertheidigt und beansprucht, das ihm entgegenstehende und vermeintliche Recht der Hochkirche, die entscheidende Glaubensautorität zu sein, als ein ungegründetes und erschlichenes zurückweist; er muß zweitens die Grundlagen des bibslischen Christenthums erschüttern: den Weissaungsbeweis und den Bunderbeweis.

Das erste geschieht durch Collins in seiner "Abhandlung von der Denkfreiheit" (1713)<sup>1</sup>, seitdem heißen die Deisten "Freidenker", in seinem Streit gegen die Glaubensautorität der bischöslichen Kirche, die gerade in diesem Punkte sich auf einen unechten Zusatz (wie kritisch nachgewiesen wird) des zwanzigsten ihrer Artikel beruft.

Den Weissagungsbeweis erschüttert berselbe Collins in seiner "Abhandlung von den Gründen der christlichen Keligion" (1724)², indem er Bhiston widerlegt, welcher in gutem Glauben die Fiction gemacht hatte, das alte Testament sei in den messianischen Stellen durch die Juden gefälscht; wenn wir das unversälschte hätten, so würde sich zeigen, daß die messianischen Weissagungen in der Person Jesu duchstäblich erfüllt worden und der Weissagungsbeweis selbst würde mit völliger Genauigkeit einleuchten. Er legte sogar Hand an die Sache und wollte das unverfälschte Testament wieder herstellen. Natürlich mußte eine solche Stüße bei der ersten kritischen Berührzung fallen, und wenn der Weissagungsbeweis keine bessere hatte, so war es übel mit ihm bestellt. Ließ sich aus dem alten Testament, wie es ist, der duchstädliche Weissagungsbeweis nicht führen, so blieb keine andere Beweisart übrig als die allegorische. Auf dieses gesbrechliche Fundament allegorischer und thpischer Deutung wurde von

<sup>1</sup> Anthony Collins (1676—1729), A discourse of free-thinking. Lonbon 1713. — 2 Der Streit war 1709 entstanden und wurde von Collins in den Jahren von 1709—13 in Flugschriften geführt. Seine letzte Schrift in dieser Frage erscheint 1724 als "An historical and critical essay on the 39 articles of the church of England". Collins war mit Locke in dessen Letzten Lebensjahren vertraut befreundet. Lgl. Lechler, Geschichte des englischen Deismus, S. 217—30.

Collins der Weissagungsbeweis gestellt, nachdem er dem Whiston gegenüber mit leichter Mühe hatte zeigen können, wie nichtig dessen Fälschungshypothese und wie unmöglich sein Wiederherstellungsversuch war. Collins legte die Kraft der gesammten apologetischen Beweissährung in den Weissagungsbeweis, welcher mit der Geltung der Allegorie steht und fällt. Ob er steht oder fällt, ließ Collins unentschieden, aber die Stellung, welche er dem Weissagungsbeweis gab, war schon precär nach seiner eigenen Erklärung.

Wie sich Collins zu den Beissagungen des alten Testaments verhält, ähnlich verhält sich Woolston zu den Wundern des neuen. Er geht einen Schritt weiter und einen weniger weit. Die Bunber haben für ihn gar feine apologetische Beweiskraft, sondern nur die Beissagungen, es giebt überhaupt keinen Bunderbeweis, sondern nur einen Beissagungsbeweis: die Bunder haben für ihn teine that= fächliche, sondern bloß allegorische Geltung, sie sind nicht buchstäb= lich, sondern nur sinnbildlich zu verstehen. Er stimmt mit Collins überein, daß der apologetische Beweis allein auf den Beissagungen beruhe, daß diefer Beweis durchaus allegorisch geführt werden muffe, aber er ist von der Bollfraft des allegorischen Beissagungsbeweises, wie von der symbolischen Bedoutung der Bunder durchdrungen, während er die Wunderfacta fritisch zersetzt und in Unmöglichkeiten auflöst. Als Symbole haben sie Sinn, als Thatsachen haben sie feinen. Man sieht, wie der englische Deismus an einen Bunkt ge= kommen war, wo in seinen Augen das ganze Ansehen des histor= ifchen Chriftenthums, b. h. die Frage, ob Jefus in Wahrheit der geweissagte Messias ift, an bem dunnen Faden der Allegorie bing, an der allegorischen Geltung und Tragweite der Weissagungen, an diesem icon zerriebenen Bande zwischen dem alten und neuen Testament. Whiston hatte die factische Geltung der Beissagungen unter eine Sypothese gestellt, welche vollkommen hinfällig war. Diese Sypothese weggeräumt, blieb nur noch ber allegorische Beweis, beffen Geltung Woolston bejaht und Collins bezweifelt. Dieser bekampft Whistons Spothese von der buchftablichen Beissagung, Boolfton beftreitet

William Whiston (1667—1752). Die oben berührte Schrift erschien 1722: "An essay towards restoring the true text of the old testament and for vindicating the citations made thence in the N. T."

Dagegen schrieb Collins die britte seiner Hauptschriften: "A discourse of the grounds and reasons of the christian religion." London 1724.

Collins Zweifel an der Geltung der allegorischen. Ein solcher Zweifel erscheint ihm als "Unglaube" und der Buchstabenglaube als "Absall". Er macht den "Schiedsrichter" zwischen beiden.

Was bleibt noch von dem Christenthum übrig, wenn durch Tosland, Collins und Woolston die Mysterien, Weissagungen und Wunsder in Abrechnung kommen? Nichts als die rein natürliche Resligion, die ungeschriebene im Herzen der Menschen, welche so alt ist wie die Welt, als der Glaube an das sittliche Borbild und Leben Jesu, als ein moralisches, historisch entwurzeltes Christenthum im ausdrücklichen Gegensaße zum Judenthum, eine Urreligion, von der man sich überreden möchte, daß sie auch das Urchristenthum war. Dies sind die Ausläuser des Deismus in Tindal, Chubbe und Morsgan. Dies ist der Deismus, der sein Ziel erreicht hat, nämlich den vollen Gegensaß zur positiven Religion, zum historischen Christensthum, zur christlichen Kirche.

#### 2. Bolingbrote.

Jest erscheinen die positiven Religionen als Depravationen der natürlichen Religion, welche Aberglaube, Priesterbetrug, theologische Speculation entstellt haben und zu deren Wiederherstellung sich das denkgläubige Zeitalter durch seine geläuterten Einsichten für berusen hält. Solche Entstellungen sind der heidnische Götterglaube, die ägyptische und jüdische Priesterreligion, das dogmatische und hierarchsische Christenthum. Ueberzeugt von der Vollkommenheit und Höhe der eigenen Aufklärung, sieht die Zeitbildung auf die Vergangenheit

¹ Thomas Woolston (1669—1731). The moderator between an insidel and an apostate etc. London 1725. Seine sechs Discurse über die Wunder des Erlösers und die zwei Vertheidigungsschriften fallen in die Jahre 1727—1730, Diese Flugschriften erregten ungeheures Aufsehen, sie wurden vielsach aufgelegt und massenweise verkauft; Voltaire, der gleichzeitig in England war, nennt die Jahl von 30000 Exemplaren. Woolston wurde zu hoher Geldbuße und Gefangenschaft verurtheilt, er stard im Gefängniß. — ² Thomas Chubb (1697—1747). The true gospel of Jesus Christ. London 1738. — ³ Thomas Morgan († 1743). The moral philosopher. Vol. I. London 1737. Die Schrift ist als Gespräch zwischen einem christlichen Deisten und einem Judenchristen gehalten und hat den Gegensah beider zum Thema. Die oben erwähnte Ilusion ist in dieser Schrift so start, daß ihr zwei Größen, die einer dritten entgegengesetzt sind, als gleich erschen, nämlich der Apostel Paulus als ein Deist, weil er ein Feind des Judenchristenthums war.

von oben herab, auf die dogmatisch befangene Reformation, bas barbarische Mittelalter, das abergläubische Alterthum, die oriental= ischen Priesterreligionen, ben theologisch-metaphysischen Dunft ber griechischen Philosophie u. f. f., sie fühlt sich als Meisterstück und Meisterin der Geschichte. Wie die vornehmen Weltleute ber Reit pon ben niedern Ständen zu benten und reben gewöhnt find, ahnlich ichatt die sensualistische Aufklärung die religiösen Bolksgeister. Mit bem vornehmen Gesellschaftsgefühl mischt sich bas vornehme Bildungsgefühl, jum Diftinguirtsein gehört das Aufgeklärtsein, die Beltweisheit steigt empor in die höheren Schichten, sie wandert aus den Studirzimmern in die Salons und gerath unter die Lords. In dem Weltton des leichten und spielenden Rasonnements, der geistreichen Plauderei entwickelt fich eine gleich gewandte und spielende, dem Beitalter gefällige Denkart, welche mit dem Bedantismus ber Schulgelehrsamkeit alle Systemmacherei so gründlich verachtet, daß sie auch ben ftrengen und folgerichtigen Zusammenhang, welcher die Lehren verknüpft, keineswegs nachahmungswürdig findet. Ihr Grundton ift fkeptisch, wie es die Reigung der Weltmanner mit sich bringt und das leichte durch teine Fessel zu beengende Rasonnement fordert. Dieje Aufklärung kann beides, den Deismus für die iconfte Sache ber Welt und nach Umständen für die schlimmste halten, die Bolksreligionen als Wahn= und Priesterbetrug ansehen und doch als noth= wendige Dinge empfehlen, welche man nicht antasten durfe. Das erscheint unmöglich, wenn man aus Grundsäten urtheilt, aber sehr einleuchtend und richtig, sobald die Interessen und Ruglichkeitsrudfichten an die Stelle der Grundfate treten. Es ift das Intereffe ber aufgeklärten Leute, sich durch Wahnvorstellungen nicht betrügen und benebeln zu laffen, lieber gar feine Religion zu haben als eine abergläubische; es ift das Interesse der Staatsmänner, eine gehor= fame Maffe zu ziehen, wozu es fein befferes Mittel giebt, als die blindgläubigen positiven Religionen, welche im Interesse der philofophischen Aufklärung höchst verwerflich, dagegen im Interesse ber öffentlichen Ordnung höchst schätbar und erhaltungswürdig erscheinen. Jest werden die grundfählichen Freidenker gelegentlich als gefähr= liche Leute gestempelt, die man wie eine Art "Best" zu verabscheuen habe. So nannte fie Bolingbrote in seinem Brief an Swift (1724). Diefer Mann ift der Inpus der Aufklärung, welche nicht nach Grund= fäßen geht, sondern nur nach Interessen, und er selbst war, wie seine

Philosophie, ein Chamaleon seiner Interessen: als Philosoph skept= ifcher Deift, als Politifer Tornft, dann Jakobit, Siegelbewahrer in partibus unter dem Bratendenten in Frankreich, beffen Sache er verläßt, um nach England zurudzukehren und gelegentlich das Zeitalter Georgs II. zu preisen. Er selbst nannte sich "einen Märthrer der Parteien". Bon dem Zwecke der Philosophie, die bloß auf den Nuten ber Menschheit zu benten und "bem Experiment als ihrer Feuerfäule" zu folgen habe, spricht er wie Bacon; von den Religionen, als Werken staatskluger Gesetzgebung, wie Hobbes, von der durch Wahrnehmung begründeten Erfenntnig wie Locke; von der durch äußere Sinnesempfindung begründeten Bahrnehmung ichon wie Con-Diefer französirende Lord macht den Uebergang von Locke zu Condillac. Die Metaphysiter, wie Plato und Leibniz, Malebranche und Berkelen, gelten ihm als Wahn- und Afterphilosophen, als unnüge Syftemmacher und Subtilitätenkrämer, als Sophisten, welche in der Philosophie Wolken und Nebel machen, mit einem Wort, als das äußerste Gegentheil der nüplichen Denker. Wenn man die Nebel zerstreut, welche Metaphysik und Theologie um die Religionen der Welt verbreitet haben und in den politischen Interessen beren wirkliche Triebfedern erkennt, so wird man die Weltgeschichte mit neuen Augen und in ihrem wahren Lichte sehen, man wird sie richtig studiren und schreiben, nicht scholaftisch, sondern pragmatisch, nicht bloß für Juriften und Theologen, sondern für die gebildete Welt, in Absicht auf praktische und nütliche Weltkenntniß, ohne allen gelehrten Ballast. Das war das Thema, welches Bolingbroke in feinen Briefen "über das Studium und den Rugen der Geschichte", die er in Frankreich schrieb, ausführte, womit er der Zeitaufklärung eine neue Verspective eröffnete und eine Aufgabe zuführte, welche in Frankreich ihren Meister fand. Ich verstehe unter dieser Aufgabe die Einführung der Geschichtschreibung in die Beltlitteratur, unter der Meisterschaft, welche Voltaire ausübte, noch nicht die Runft der wissenschaftlichen, sondern nur der amusant belehrenden Geschicht= schreibung.

Gelten die Interessen für die Triebsedern des menschlichen Lebens, welche die Philosophie zu erkennen und ihnen zu dienen hat, so meldet sich der menschliche Egoismus als die Haupttriebseder, und als Grundsmotiv der Moral. Bolingbroke sprach es offen aus und erscheint auch hier in dem Wendepunkt, welcher den französischen Sensualis

mus vom englischen unterscheibet, auf ber Stelle, wo aus biesem jener hervorgeht. 1

#### 3. Voltaire.

Bolingbrotes Schüler, welcher feinen Borganger an Talent und Bedeutung weit überragt, ift Boltaire, dem die Aufgabe gufiel, Die lockesche Lehre in französische Zeitbildung und Modephilosophie zu verwandeln. Mit ihm wird Frankreich die Seimat der europäischen Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts. Er ist der unübertroffene Meister jener vornehm=populären Aufflärungsphilosophie, die Boling= brote angab, die dem effectvollen und geiftreichen Rafonnement bas strenge und folgerichtige opfert und beshalb in allen Farben ber Freidenkerei schillert: er bekennt den Deismus und verwirft ben Optimismus, er vertheidigt den Veffimismus und zugleich die Theobicee, er bejaht die sittlichen 3mede und verneint die Freiheit, er fordert die Bergeltung und leugnet die Unsterblichkeit. In der Theologie ift er Dualift, denn die Materie muß eine Urfache, die Maschine einen Baumeister, die lebendigen Körver einen Schöpfer, die Menschen einen Gott haben, den fie fürchten; wenn er nicht ware, fo mußte man ihn erfinden schon im Interesse des Gemeinwohls; in der Philosophie ift er Materialist, in der Erkenntniflehre Senfualist, in der Moral wird er Determinist, denn unsere Borstellungen find beschränkt, und der Wille ift an die Vorstellungen gebunden; er denkt über die menschliche Erkenntniß und Freiheit wie Lode; fogar seine Barre läßt er von der «tabula rasa» sprechen, als ob sie den Bersuch über den menschlichen Verstand studirt hatte. In einem Punkte durch= bricht Voltaire die Schranken und Illufionen des englischen Deismus, welcher auf die Gleichmachung der natürlichen und driftlichen Re= ligion ausgegangen und bei der Gleichung von Urreligion und Urdriftenthum fteben geblieben war. Boltaires Thema ift der Begen=

<sup>1</sup> Henry St. John Lord Viscount Bolingbroke (1677—1751). Von 1715 bis 23 lebte er flüchtig in Frankreich auf seinem Landsitz in der Touraine, wo Boltaire ihn kennen lernte. Die acht Briefe über Geschichte erschienen unvollsständig 1738, vollständig 1752. Seine philosophischen Werke erschienen nach seinem Tobe 1754 (5 Bbe.). Am wichtigsten sind die beiben ersten Essaß, Briefe an Pope, betreffend 1) "die Natur, Ausdehnung und Realität der menschlichen Erkenntniß", 2) "die Thorheiten und Anmaßungen der Metaphysiter". Ueber Bolingbrokes Erkenntnißlehre vgl. Ess. I, Sect. II. Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts u. s. f. (3. Ausst.), Bb. 1, S. 450—76, Lechler, Geschichte des englischen Deismus, S. 396—408.

fat zwischen der natürlichen und offenbarungsgläubigen Religion, amischen Deismus und Chriftenthum, dem Deismus ohne Unfterblichkeitsalauben und dem positiven, biblischen, firchlichen Christen= thum in jeder Gestalt, der volle, umfassende, erbitterte Gegensag. Diefen Rampf hat Boltaire geführt, am eifrigsten in seinem Greifen= alter, vorsichtig für feine Person, schonungslos in ber Sache, feine delenda Carthago war die Kirche, sein ceterum censeo, womit er gern seine vertrauten Briefe ichloß: «écrasez l'infâme!» Rein Zweifel, daß bei aller Leichtfertigkeit seiner Denkart Voltaire von diesem Gegensatz ernsthaft und leidenschaftlich ergriffen war. Er hatte nicht die Frommigfeit, aber den Affect des Deismus, der ihn die Rirche in der Welt gerftoren und seinem Gott in Fernen eine bauen hieß, als ob er den Herrn der Welt mit der Inschrift jener Dorffirche: «Deo erexit Voltaire» hätte entschädigen wollen. Man darf die Ehrlichkeit dieser Affecte, die er der Welt mitzutheilen wußte, nicht bezweifeln, nur darf man bei Boltaire nicht Grundfate und deren Folgerichtigkeit fuchen, welche er fo wenig hatte als Bolingbrote. Gein Sag gegen die hierarchische Kirche hinderte ihn nicht, dem Papst eine Dichtung zu widmen und mit den Jesuiten schon zu thun; seine Berachtung der Volksmasse, welche er als Canaille ansah, und der seine Aufklärung ausdrücklich nichts wollte zu fagen haben, hinderte ihn nicht, die Bolksreligion auf Tod und Leben zu bekämpfen, obwohl er fand, daß der Maffe diese Religion wie angegoffen faß. Offenbar find die Leute, welche betrügen, flüger als die betrogenen, und die flugen Leute den aufgeklärten verwandter als die dummen. So hatte die voltairesche Aufklärung eine stille Sympathie für die klugen Abbes, mit denen fich behaglich diniren und reden ließ, und die über das Spiel, das fie trieben, am Ende felbst lachten. Im Grunde ift Boltaires Deismus nur die Theodicee seines Materialismus, er brauchte einen Gott, welcher die Körper so einzurichten wußte, daß jenes besondere Ding, bas man Beift oder Seele nennt, überflüssig war. "Ich habe einen Mann gekannt", fo schilbert sich der fast Achtzigjährige in einem Briefe an die Marquise du Deffand, "der fest überzeugt war, daß nach dem Tode einer Biene ihr Summen nicht fortdauere. Er meinte mit Epikur und Lucrez, daß nichts lächerlicher sei, als ein unaus= gedehntes Wesen vorauszusepen, das ein nichtausgedehntes regiere und noch dazu so schlecht. Er fügte hinzu, es sei äußerst ungereimt, Sterbliches mit Unfterblichem zu verbinden. Er fagte, unfere Empfindungen seien eben so schwer zu begreifen, wie unsere Bedanken. und es sei der Natur oder dem Urheber der Natur nicht schwerer. einem zweibeinigen Thiere Vorstellungen zu geben als einem Wurm Empfindung. Er sagte, die Natur habe die Dinge so eingerichtet. daß wir mit dem Ropfe benten, wie wir mit den Füßen geben. Er verglich uns mit einem musikalischen Instrument, das keinen Ton mehr giebt, wenn es zerbrochen ift. Er behauptet, es fei augen= scheinlich, daß der Mensch, wie alle andern Thiere, wie die Pflanzen und vielleicht alle andern Wesen der Welt überhaupt, gemacht sei, um zu sein und nicht mehr zu sein. Seine Meinung war, daß biefe Vorftellungsweise über alle Widerwärtigkeiten des Lebens trofte, weil diese vorgeblichen Widerwärtigkeiten unvermeidlich sind; auch pflegte dieser Mann, nachdem er so alt geworden, wie Demokrit, wie dieser über alles zu lachen." "Das ist", fagt Straug treffend, "der echte uncostumirte Boltaire, das die Mischung von Bessimismus, Stepticismus und Fronie, welche das eigenthümliche Gepräge seines Geistes und Sinnes bildet." Im Uebrigen find es die Interessen und Ruglichkeitsrücksichten, nach denen er bejaht und verneint. "Immer wieder biefer verwünschte Rugen", bemertt Strauß, "um deffen willen es unserm Philosophen nicht darauf ankommt, allen seinen Borausset ungen zu widersprechen, seinen schönen Ausführungen gegen die Eristenz eines Seelenwesens, gegen die Zweiheit der Substanzen im Menschen ins Gesicht zu schlagen."1

Aber es sind eben die Interessen, welche seit Bolingbroke die Aufklärung treiben, sie sind beren Schwäche und Stärke, benn auch die Affecte und Leidenschaften, der schlagsertige und glänzende Wiß, der gesuchte und erreichte Effect, welche Voltaires Meisterschaft aussmachen, kommen aus dem lebhaften Gefühl, daß es sich, für oder

¹ François Marie Arouet (21. Nov. 1694—30. Mai 1778), genannt Boltaire (feit 1718), lebt in England 1726—1729, am Hofe Friedrichs II. 1750—1753, in Ferneh 1758—1778. Seine philosophischen Schriften fallen in die Zeit nach der Rückfehr aus England, hauptsächlich in die letzte Periode von Ferney. Die frühsten sind die Briefe über England oder philosophische Briefe (1734) und der metaphysische Tractat geschrieben 1735, erschienen nach Boltaires Tode. Zu den späteren gehören das philosophische Wörterbuch (1764), der unwissende Philosophische Mörterbuch (1766), Alles in Gott, Commentar zu Malebranche (1770), das Princip der Thätigkeit (1772), das Gastmahl beim Grafen Boulainvilliers (1767) und die theologische Polemit. Die beste Darstellung giebt Dav. Fr. Strauß' Boltaire, sechs Borträge, 3. Aust. 1872. Bgl. S. 250, S. 252 sig.

wider, um die Interessen der Zeit und des Tages handelt. Die Witterung hat sich geändert. Nach der nüchternen und trockenen Alarheit des lockeschen Sonnenscheins sammeln sich in der französischen Aufklärung die Gewitterwolken, aus denen Voltaires Funken sprühen und zulest im Weltsturm die Blize der Revolution hervorbrechen.

## II. Die Moralphilosophie.

#### 1. Die englischen Moraliften.

In dem englischen Deismus fällt die Religion, nachdem fie ihre geschichtlichen Einkleidungen abgelegt, völlig zusammen mit der Moral, und hier vereinigen sich die Wege der englischen Deisten und Moralphilosophen, welche beide von Locke ausgehen. Dieser hatte die Aufgabe einer sensualistischen Sittenlehre gestellt und dazu zwei Ausgangspunkte geboten, den einen in seiner Lehre vom menschlichen Berftand und Willen, von der Erkenntnig und Freiheit, den andern in seiner Auffassung von dem rein natürlichen Verhältniß der Menichen; jener liegt innerhalb der Beistesentwicklung, dieser in dem menschlichen Naturzustande, welcher ihr vorausgeht; der erste ent= bedt sich in unserer Ginsicht und Erkenntniß, d. h. in gemachten Begriffen, der zweite in unseren Reigungen und Trieben, d. h. in natur= lichen Empfindungen. Beide Standpunkte begründen eine natürliche Moral, aber der zweite stimmt mit der sensualistischen Richtung besser überein, indem er die Sittensehre von dem natürlichen Willensvermögen ausgehen läßt, wie Lode die Erkenntniglehre von dem Bahr= nehmungsvermögen.

Ist der Wille determinirt durch die Vorstellungen, so folgt das richtige Wollen und Handeln aus dem richtigen Erkennen, und alle Freiheit besteht darin, daß wir die richtige Einsicht der salschen, die bessere der schlechteren vorziehen. Das freie und sittliche Handeln ist das vernunftgemäße, das der richtigen Erkenntniß consorme; gute Handlungen sind, praktisch genommen, wahre Säße, schlechte und verstehrte das Gegentheil. Wenn wir Dinge und Menschen so behandeln, wie es die richtige Einsicht in deren Natur und Verhältniß mit sich bringt, so handeln wir richtig und gut. So fällt das sittliche Handeln zusammen mit dem vernunste und naturgemäßen. Unsere höchste Vernunsteinsicht ist die Erkenntniß Gottes, aus der die Einsicht in unsere Abhängigkeit von und unsere Verpslichtung gegen Gott uns mittelbar hervorgeht. Wir handeln im höchsten und umfassenösten

Sinne gut, wenn wir (biefer Erfenntniß gemäß handeln, d. h.) die religiösen Pflichten erfüllen. So fällt die Moral zusammen mit der natürlichen Religion und wird als solche behandelt. Das ist der Standpunkt, welchen Clarke und Wollaston vertreten.

Lode hatte ben menschlichen Raturzustand in einer Beise bestimmt, welche der des Hobbes entgegensett war. Rach Hobbes sind die Menschen von Natur Feinde, beherrscht allein durch den Naturtrieb der Selbsterhaltung und Selbstliebe, ohne jedes Gegengewicht von innen heraus; nach Locke find fie von Ratur Brüder, welche mit der Gelbst= liebe auch das Gefühl der natürlichen Gleichheit und Zusammen= gehörigkeit haben. Dort ift die wechselseitige Grundneigung Anti= pathie, hier Sympathie; dort giebt es nur eigennütige, hier auch wohlwollende und sociale Neigungen, uns eingeboren, nicht als Maxime oder Grundsat, sondern als Trieb und Instinct. Bie es zwei Wahrnehmungsvermögen giebt, Senfation und Reflerion, fo giebt es zwei Grundtriebe, Gelbstliebe und Bohlwollen, Egoismus und Sympathie. Jeder einzelne ift von Ratur ein Individuum für sich und ein Glied der großen Menschenfamilie, jeder fühlt sich als beides, daher die beiden Grundrichtungen menschlicher Empfindung. Nichts ist gut als die Neigung, als die Art unserer Neigung, und da wir zwei verschiedenartige Grundneigungen haben, welche die Natur in jedem angelegt und vereinigt hat und nur die Unnatur trennt, so muß, was wir aut und sittlich nennen, in der Bereinigung beider, in ber richtigen Urt dieser Bereinigung enthalten fein, nicht in einer fünstlichen, erft durch Bildung erworbenen, sondern in einer unwillfürlichen, welche die menschliche Natur felbst fordert und giebt. Wir haben einen natürlichen Ginn für die richtige Reigung: das ift der moralische Sinn. Unwillfürlich billigen wir die wohlwollenden, edel= müthigen, uneigennütigen Regungen und verwerfen deren Gegentheil: das ift das moralische Urtheil. Auf diese der innern Wahr= nehmung unmittelbar einleuchtende Thatsache des moralischen Gefühls gründet fich ber moralische Sensualismus in seinen beiden Entwicklungsformen. Da die Berrichaft der Selbstfucht ausgeschlossen ift, jo fann die Vereinigung von Selbstliebe und Bohlwollen nur fo bestimmt werden, daß entweder beide harmoniren und unsere Em-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samuel Clarke (1675-1729). A discourse concerning the being and attributes of God, the obligation of natural religion etc. 200000 1705-1706. William Wollaston (1659-1724). The religion of nature. 200000 1724.

pfindungs= und Sandlungsweise gleichsam in beren richtiger Mitte steht, oder das Wohlwollen herrscht, das uneigennützige, uninter= effirte Bohlwollen, die aufopferungsfreudige Singebung. Im ersten Falle ist es die richtige Proportion unserer Grundtriebe, welche das sittliche Maß ausmacht, das ebenso unmittelbar gefällt als die schönen Berhältniffe der Körper und Tone, die Sittlichkeit wird zur Schonheit des Empfindens und Sandelns, zur sittlichen Anmuth und Grazie, ber moralische Sinn ordnet sich dem äfthetischen Gefühl unter, das moralische Urtheil dem Geschmad: wogegen im zweiten Falle erklärt wird, daß der natürliche und eigenthümliche Charafter menschlicher Tugend nicht äfthetischer, sondern rein moralischer Art ift. Beide Standpunkte berufen sich auf unsere elementare Empfindung, auf ben angeborenen moralischen Sinn der menschlichen Ratur, auch der zweite will sich sensualistisch erproben, durch die Erfahrung, daß von zwei wohlwollenden Sandlungen, deren eine nicht ohne Selbstliebe geschieht, während die andere völlig uninteressirt ift, diese lettere dem einfachen und natürlichen Sinn unmittelbar beffer gefällt. Den Standpunkt der äfthetischen Moral entwickelt Chaftesburn und löft daraus jene heitere, in der eigenen Tugend und dem Genuß der Sympathie vollkommen glückliche Gemüthsverfaffung, die feinen Deismus bestimmt und ihm die Wahrheit der optimistischen Weltansicht ebenso einleuchtend darthut, als die Unwahrheit jeder abergläubisch befangenen, durch Fanatismus und Schwärmerei verdüsterten Religion. Die Sittenlehre auf Grund des rein moralischen Gefühls giebt Sutcheson.2 Diese gange Entwicklung läuft Sobbes und seinem Materialismus zuwider.

#### 2. Manbeville.

Indessen wirkt schon das Gegengewicht. Es ist leicht, die socialen Neigungen der Menschen auf deren Selbstliebe zurückzuführen, die Wohlfahrt der Gesellschaft auf den Antagonismus der Interessen, diesen auf den Eigennut der Individuen. Jest gilt der Egoismus

¹ Anthony Ashley Cooper Lord Shaftesbury (1670—1713). Seine erste Schrift über Berbienst und Tugend, die schon seinen Standpunkt enthält, gab Toland herauß (1699). Die Sammlung seiner Aussähe find die berühmten Characteristics of men, manners, opinions, times. 3 vol. 1711. — ² Francis Hutcheson (1694—1747). Inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue, 1720. Essay on the nature of passions and affections, 1728. A system of moral philosophy. 2 vol. (op. post.).

als die einzige Triebfeder der menschlichen Ratur und Gesellschaft. auch ist kein Grund darüber elegisch zu klagen, im Gegentheil, es ist aut, daß es so ift, diese Triebfeder ift als die natürlichste auch die wohlthätigste, benn sie bringt die menschlichen Kräfte in Bewegung und Wetteifer, mahrend bas ungemischte Bohlwollen, um feinem webe zu thun, die Sande in den Schoof legt und verhungert. Bolingbroke nannte die beistischen Freidenker eine Best der Gesellschaft. Alehnlich verhält sich Mandeville zu den Moralisten, er findet fie gemeinschädlich und fest der Tugendlehre Shaftesburns feine "Bienenfabel" entgegen, welche mit den Lastern der einzelnen bas Gemein= wesen floriren und durch die Tugenden aller verkummern läßt. Sier ist der Uebergang zum frangösischen Senfualismus auf dem Gebiete der Moral. Wenn wir von der englischen zur französischen Aufflärung auf dem Wege der Deisten fortichreiten, so treffen wir auf der Grenglinie Bolingbrote, einen Engländer, den fein Eril in Frantreich ansiedelt: wenn wir dasselbe Ziel im Bege ber Moralisten fuchen, so erscheint Mandeville auf der Grenze, ein (in Holland) ge= borener Frangose, welcher sich in England einbürgert. Der nächste Schritt über ihn hinaus führt nach Frankreich.1

### 3. Selvetius.

Die Sensation als Princip aller Erkenntniß, der Egoismus als Princip aller Moral: diese beiden Sätze fordern sich gegenseitig und tragen gemeinsam den französischen Sensualismus.

Die Selbstliebe macht die geselligen Neigungen, die sociale Welt und deren Wohlstand, das völlig uneigennüßige Wohlwollen macht nichts, es ist der Tod alles Wetteisers und damit der Tod aller Thätigsteit überhaupt, eine Lebensverödung, ebenso langweilig und unintersessant als uninteressirt. Es wird jest nicht schwer sein zu zeigen, daß die Selbstliebe auch die Springseder des Geistes ist; sie ist das rührige und treibende, das immer reizende und wirksame Princip, das mit dem geselligen auch das geistige Leben und dessen Wohlstand erzeugt, sie macht nicht bloß die Gesellschaft reich, sondern auch die Individuen geistreich. Denn was ist der Geist anders als die Gesellschaft unserer Vorstellungen? Wenn wir nur wenige Ideen und immer dieselben haben, so ist das geistige Leben arm, dürstig, langweilig, wir langs

Bernard de Mandeville, geb. 1670. The fable of the bees or private vices public benefits with an essay etc. London 1723. Die erste Ausgabe, die kein Aufsehen erregte, erschien als Keines Gedicht auf einem Flugblatt 1714.

weisen uns und andere. Das ist ein elender unerträglicher Justand, um so peinlicher, je energischer sich das Selbstgefühl regt und die Selbstliebe treibt. Hat diese Feder ihre Spannkraft verloren, so steht das Räderwerk des Geistes still. Um sich nicht zu langweilen, ist das einzige Mittel, die Vorstellungen zu vermehren, neue zu ersinden, originelle zu machen, Einfälle zu haben, solche, welche uns und andere interessiren. Wenn man nicht interessirt ist, kann man nicht interessant sein. So ist es die Selbstliebe, welche uns nicht bloß social, sondern auch spirituell macht, sie erzeugt den Essect, den die Franzosen wesprit» nennen und den als solchen Helvetius der Welt erstlärt hat. Er hatte damit wirklich, wie damals eine Französsin von ihm sagte, das Geheimniß seiner Zeit ausgesprochen. Gleichzeitig mit Helvetius' Schrift "vom Geist" erschien Condillacs "Abhandlung von den Sensationen". Wie Voltaire zu Volingbroke steht, ähnlich verhält sich Helvetius zu Mandeville.

Wir stehen am Ausgangspunkte des französischen Sensualismus, welcher, wie schon gezeigt, in die Heerstraße der Materialisten einsenkt. Hobbes lebt wieder auf gegen Locke.

## III. J. J. Rouffeau.

Aber auch in der französischen Aufklärung sollte die Gegenwirkung nicht ausbleiben, welche den moralischen Sensualismus wieder erhob und an Voltaire, Helvetius, den Enchklopädisten und Hol= bachianern rächte; sie kam von einem Manne, den die Bewegung der Philosophie auf seiner Lebensfahrt ergriffen, welche ihn mit Conbillac und Diderot zusammengeführt, dann isolirt und vereinsamt hatte, und dem mitten in dem materialistischen Denken und Treiben bes Zeitalters wie eine Mission die Aufgabe zusiel, in Frankreich der Idealist des Senfualismus zu werden. Er wurde es dadurch auch für die Welt. Dieser Mann, einzig und unvergleichlich in seiner Art, ist 3. J. Rouffeau, der geborene Gegner Voltaires und der Material= iften. Bas Locke von Natur und Staat, von der naturgemäßen Ent= wicklung und Erziehung des Menschen, was der Deismus von der Religion, so alt wie die Schöpfung, was die Moralphilosophie von der Tugend der Sympathie als dem Grundzuge des Herzens gelehrt hatten: bas alles gestaltete sich in dem einsiedlerischen Rousseau zu Idealen,

<sup>1</sup> Claude Adrien Helvetius (1715—1771). Sein Hauptwerk De l'esprit erschien zu Paris 1754,

benen er träumerisch nachhing, die er sich ausdichtete in schneidendem Contraste zu der verirrten, von der Natur abgefallenen, durch Bild= ung verdorbenen Welt, welche er vor sich sah und welcher er feine Naturideale, seine idnllische Welt verkundete wie das per= lorene Baradies. Sein Wort, ergriffen und feurig wie seine von ber Phantasie inspirirte Empfindung, schneibend und scharf wie jener Contrast, der ihn verdüsterte und hob, traf die Bergen der Welt und gundete. Es hieße zu wenig fagen, wenn man in Rouffeau nur einen Deiften und Moralphilosophen sehen wollte, der den englischen Senfualismus gerade in den Punkten, worin die französische Aufklärung abgewichen war, wieder auffaßte und zur Geltung brachte. wurde feine Eigenart, die Neuheit und der Zauber feiner Darftellung, feine Macht über das Zeitalter nicht erklärt fein. Er war ein Natur= dichter, den die Philosophie zu sich rief, nicht einer jener lehrhaften Poeten, deren es in jenem Zeitalter viele gab, die ein philosophisches Thema in Bersen vortrugen; er war ein Dichter durch die Gewalt und Leidenschaft seiner Empfindung, durch die Art, wie er die Natur genoß und entbehrte, wie er nach Freundschaft und Liebe dürftete, als ob fie die tiefsten Bedürfnisse des menschlichen Lebens und ihre Befriedigungen die Lösung des Welträthsels, als ob in der Seelenharmonie die Beltharmonie erfüllt ware. "Todte Gruppen find wir, wenn wir haffen, Götter, wenn wir liebend uns umfaffen, lechzen nach dem füßen Fesselzwang": diese Worte unseres Schiller (aus feiner von dem Genfer Philosophen ergriffenen Jugendzeit) fagen, wie Rousseau empfand und unter seinem Ginflusse die Welt. Es giebt Empfindungen und Ge= muthsbewegungen in der menschlichen Natur, welche die Theorie der Materialisten nicht verstehen fann und darum verneinen oder für illusorisch erklären muß und die doch sind und sich nicht wegreden laffen; biefe von der materialistischen Aufklärung der damaligen Belt unverstandene und verleugnete Menschennatur brach in Rousseau durch und machte sich Luft mit empörter Gewalt wie nach einer langen Unter= brudung, fie tam nicht aus bem Studiergimmer in ber Form ber Abhandlung und Theorie, welche ihre Argumente vorbringt, sondern wie ein neuer Glaube, deffen lettes und unumftögliches Wort heißt: ich bin es felbft! Daber war auch Rouffeaus legtes Bort er felbft, feine eigene Berfon, fein Leben, feine Gelbitbetenntniffe, beren Glaube und Thema war: "fo wie ich hat noch niemand empfunden!" Ich habe es hier nicht mit einer Analyse seiner Gemuthsverfassung und

seines Charafters zu thun, welche eine der lehrreichsten und schwier= iasten Aufgaben enthält und, soviel ich sehe, noch nicht geleistet ist, sondern blog mit feinem Standpunkte. Es war in dem Manne, den eine elende Erziehung und abenteuerliche Schickfale früh in die Frre getrieben hatten, vieles von Grund aus verdorben, es war viel Selbst= täuschung in feinem perfonlichen Tugendgefühl, felbst in der Scham, womit er seine Gunden bekannte. Aber seine Empfindung der moral= ischen Ratur war echt und originell, sonst wäre er auch nie der gewaltige und weltbewegende Schriftsteller geworden. Daß er die Natur findlich empfindet, wie eine Mutter, an deren Berg er sich flüchtet, unter deren Schut er sich wohl fühlt, wie ein Geretteter, wie ein Ber= folgter im unnahbaren Afpl, das macht den Grund auch seines Glaubens, welcher sich im "Bekenntniß des savoischen Geiftlichen" Religion nannte und der Zeitaufklärung ebenso thöricht als der Mutter Kirche frevelhaft und gefährlich erscheinen mußte. Auch ist dieses Bekenntniß gegen die positive Religion wirksamer gewesen, als die ganze materialistische Aufklärung, weil es Gläubige machte. Kirche verträgt weit eher, daß man Gott leugnet, als daß man an ihn glaubt als den Bater der Welt, aber der Kirche das Mutterrecht auf den Menschen bestreitet und es überträgt auf die Ratur. Dieser Mutter die abtrünnigen Rinder zurückzuführen, war der Grundgedanke seiner Erziehungslehre, welche Rousseau in seinem «Émile» wie einen Roman gab1, worin er sich als Erzieher erlebte, wie er sich in der Phantafie das Idull vom Genfer See schuf, worin er das Glud der Liebe und Freundschaft genoß, das ihm die Wirklichkeit verfagte. Aus ben Menschenkindern der Mutter Natur Burger eines Staats zu machen, war die Aufgabe und der Grundgedanke feiner Staatslehre. Durch einen neuen Staat und eine neue Erziehung follte jener Begen= fat von Ratur und Cultur wieder ausgeglichen und gelöft werden, ben er auf die Tagesordnung gebracht und mit beffen greller Er= leuchtung er seine Laufbahn begonnen hatte. Die Interessen, welche in Rouffeau ihren Wortführer gefunden, find erfüllt von Groll über die Welt, und weit mehr als bei den andern Schriftstellern der Zeit, welche von den Interessen der Aufklärung bewegt sind, fühlt man in ber Feuerkraft seiner Worte, was er selbst prophetisch voraussah: daß das große Gewitter der Welt im Anzuge ist und nahe dem Ausbruch.2

<sup>1</sup> S. oben S. 440 flg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean Jacques Rouffeau (28. Juni 1712—4. Juli 1778). Seine öffentliche literarische Wirksamkeit fällt in die Jahre von 1750—62, davon ist die frucht=

Mit Hume und Rouffeau ftehen wir auf bem unmittelbaren Nebersgange zu Kant.

barfte Beit, worin bie brei Sauptwerke verfaßt werben und ericeinen, Rouffeaus Aufenthalt in ber Bermitage und Montmorency (1756-57-62). Seine gludlichften Jugenbjahre, bie auch die philosophischen Studien in fich begreifen, verlebt er in Chambery und bem benachbarten Les Charmettes (1732-40). Die beiben erften Abhandlungen waren Gelegenheitsichriften, veranlagt burch Preisfragen ber Atademie von Dijon über ben Ginflug ber Wiffenschaften und Runfte auf bie Beredelung ber Sitten und über bie Urfachen ber menfchlichen Ungleichheit. Die Atabemie hatte gefragt, ob bie Wieberherstellung ber Wiffenichaften und Runfte bagu beigetragen habe, bie Sitten gu verebeln? Rouffeau frug, ob ber Fortidritt ber Wiffenschaften bagu beigetragen habe, bie Sitten gu verebeln ober gu verberben? Die Schrift wurde mit bem Breise gefront (1751) und erregte bas Auffehen ber Welt. Die zweite (nicht gefronte) ericbien 1754. In ber Bermitage fcrieb er "La nouvelle Héloise", bas Buch erschien 1761 und machte eine ungeheure Wirfung, bann folgte ber "Contrat social", zwei Monate fpater ber "Emile" (1762), nach ber Anficht Rouffeaus fein beftes Buch. Die öffentlichen Autoritäten waren anderer Meinung. Das Parlament becretirte einen Berhaft= befehl gegen ben Autor (9. Juni 1762), ber Erzbifchof von Paris ichleuberte bagegen einen hirtenbrief, die Genfer Behörben liegen bie Schrift verbrennen. Bor feiner literarifden Beriobe lagen bie Banberjahre bes 3rrfahrers (1727 bis 40), jest folgten bie Wanberjahre bes Alüchtlings, verbuftert burch gunehmenben Argwohn, ber in allen Berfolgungen Privatcomplote fah. Er flüchtete aus bem Canton Maabt (Overbon) nach Neufchatel (Moitiers-Travers 1762-65), auf bie Petersinsel im Bieler See, nach Biel, gulett nach England, wo ihm David Sume ein Afpl bereitete. Sier lebt er einige Monate ju Booton in ber Graffchaft Derby (1766). Rach weniger Zeit gerfällt er aus ungerechtem Berbacht mit hume, er tehrt nach Frankreich gurud (Mai 1767), lebt als Flüchtling unter fremben Namen im Schlof True, einer Befigung bes Pringen Conti, feit 1770 in Paris, bie letten Monate in bem Girarbinifden Schlof Ermenonville, wo er ben 4. Juli 1778 ftirbt. In England beginnt er feine "Confessions" und vollendet fie vor feiner Rudtehr nach Baris (1770), fie reichen bis jum Jahre 1765 und fegen fich fort in ben "Rêveries du promeneur solitaire" unb "Rousseau juge de Jean Jacques". Sein Gemnth mar völlig verbuftert, feine hauslichen Berhaltniffe elenb gerruttet, er hatte ben Ginfall, fein lettes Gelbftbetenntnig auf bem Altar von Notre-Dame niebergulegen. Dag er fich felbit getöbtet, ift eine Sage, Die Frau von Stael gehn Jahre nach feinem Tobe aufgebracht hat. (Bgl. 3. 3. Rouffeaus Leben von Theodor Bogt. Wien 1870.)

## Shluß.

# I. Erfahrungsphilosophie und Glaubensphilosophie.

Samann und Jacobi.

Wir sind am Ziel. Die Ersahrungsphilosophie hat in Hume den Lauf vollendet, welchen sie mit Bacon begonnen hatte. Ihre Richtungen waren durch zwei Aufgaben bestimmt. Zuerst mußte die Ersahrung als das einzige Mittel und Werkzeug fruchtbarer Weltscrkenntniß gefordert werden in Absicht auf die großen Bildungszwecke der Menschheit. Diese Forderung erhob Bacon mit der Macht und Geltung eines neuen Culturprincips. Ihm galt die Welt als Object, die gesorderte Ersahrung als dessen Abbild. Die zweite Aufzgabe will, daß die Ersahrung erklärt wird. Zest gilt die Ersahrung als Object, die Ersahrungsphilosophie als dessen Abbild; jest soll sich diese zu jener verhalten, wie die Theorie zum Vorgang, die Erklärung zur Thatsache, die Copie zum Original. Mit dieser Wendung wird die Ersahrungsphilosophie zur Erkenntnißtheorie und damit ihrem ganzen Umfange nach zur menschlichen Geisteslehre.

Bergleichen wir die sensualistische Erkenntnißtheorie seit Locke mit der natürlichen Ersahrung selbst, wie sie geht und steht, als ob diese der lebendige Mensch, jene die Büsten wären, welche sie absormen, so erscheint uns Humes Lehre als das ähnlichste Abbild, denn sie erklärt das gewöhnliche Bewußtsein, wie es leibt und lebt, und zeigt, wie daraus die sogenannte Erkenntniß hervorgeht.

Der Glaube ist nach Hume die Wurzel alles Erkennens. Es giebt von dem Dasein der Dinge keine andere Gewißheit, als diesen Glauben, der eines ist mit der lebendigsten Vorstellung. Hier ist der Kunkt, in dem die deutschen Glaubensphilosophen Hamann und Fr. H. Jascobi auf Hume hinweisen und mit ihm gemeinschaftliche Sache machen gegen alle dogmatischen Erkenntnißsusteme, gleichviel aus welchem Stoff sie fabricirt sind, ob aus dem der Wahrnehmungen oder der Verstandesbegriffe. Nur daß Humes Glaube das Werk unserer Einsbildung ist, der hamannsjacobische dagegen das göttlicher Offenbarung.

532 Shluß.

# II. Erfahrungsphilosophie und natürliche Erfahrung.

Die schottische Schule.

Bergleichen wir Sumes Glaubenslehre mit dem gewöhnlichen Bewußtsein selbst, deffen Conterfei sie fein will, so springt eine Differenz hervor, eine Unähnlichkeit in den Grundzügen. Dort gilt als Täusch= ung, was hier als die sicherste Gewisheit feststeht: die Ueberzeugung von dem Dasein der Geister und Körper, der Personen und Dinge. Go wenig diese lleberzeugung bewiesen werden kann, so wenig soll sie bezweifelt werden dürfen, oder die Erfahrungsphilosophie gerath in Zwiespalt mit den Grundlagen der natürlichen Erfahrung. nehme fie das natürliche Bewuftsein mit feinen Grundüberzeugungen nicht bloß zum Object, welches fie erklärt, sondern zur alleinigen und unwidersprechlichen Richtschnur ihres Berfahrens: nicht Borstellungen oder Ideen, sondern Ueberzeugungen sind die Urthatsachen des menichlichen Geistes, ohne welche der Berftand ins Bodenlose finkt, und die fein Skepticismus dem menschlichen Bewuftsein ausredet. Berden jene Ueberzeugungen erst abgeleitet aus Ideen, so ift die nothwendige Folge, daß sie als Producte der Einbildung erscheinen und dem Stept= icismus verfallen. Das einfache, natürliche Bewuftsein glaubt an die Natur, an die Existenz der Dinge, der geistigen und förperlichen, an das Vorhandensein sowohl der mahrnehmenden Subjecte als der Empfindungsobjecte, und es wird dem Stepticismus nie glauben, daß dieser Glaube Täuschung sei, wenn auch eine noch so unwillfürliche. Hat nun die Erfahrungsphilosophie keine andere Aufgabe, als dieses natürliche Bewußtsein zu erklären, und soll die Probe ihrer Rechnung darin bestehen, daß ihr Resultat dem Inhalte des natürlichen Bewußt= seins gleichkommt, so wird man finden, daß humes Rechnung nicht stimmt, daß sich diefer Stepticismus irgendwo verrechnet haben muffe, daß sein folgenschwerer Irrthum geschehen sei, sobald die natürliche Weltausicht für ein Machwert der Einbildung gelte, daß dieser Irr= thum geschehen musse, sobald in der Untersuchung des menschlichen Geistes ausgegangen werde von unverbundenen Borftellungen als bem ursprünglich Gegebenen. Darin liege das πρώτον ψεδδος, bas Berkelen und hume in die Irre geführt habe! Die Grundlagen unferer natürlichen Weltansicht, diese Urthatsachen des menschlichen Geistes, gelten für unsere Compositionen, für Machwerke der Einbildung, und was erft durch fünftliche Analyse und Absonderung gefunden werde, Shluß. 533

die Einzelvorstellungen, nehme man für das urfprünglich Gegebene. Als ob die natürliche Körperwelt im Laboratorium des Chemiters und die natürliche Borftellungswelt vom Organon der Logif gemacht ware! Berkelen und Sume haben die natürlichen Berhältnisse des menschlichen Beistes umgekehrt, die Wiederumkehrung dieser Lehren stellt das richt= ige Berhältniß wieder her und giebt sich als solide Erfahrungsphilo= sophie, welche das gewöhnliche Bewußtsein, die natürliche und gemein= gultige Belfansicht zu ihrer Richtschnur nimmt und unter biefer Boraussekung den menschlichen Geist untersucht. Es ist die Philosophie des gemeingültigen Berstandes, «common sense», welche in Abhäng= igkeit von hume und im Widerstreit mit ihm seine Landsleute ein= geführt haben : die schottische Schule von Th. Reid bis 28. Hamilton, welche durch Th. Reid und D. Stewart, ihre beiden Hauptvertreter, auf die französische Philosophie dieses Jahrhunderts gewirkt und hier besonders in Roper Collard und Th. Jouffron eifrige Nachsolger gefunden hat. Es ist die Schule der empirischen Psychologen im Gegensatz zu den Materialisten.

Als fundamentale Gewißheit galt bei Descartes die Realität des benkenden Subjects, bei Bacon die der Erfahrungsobjecte; Hume vershält sich zu beiden Ausnahmen gleichmäßig verneinend, die schottische Schule verhält sich zu beiden gleichmäßig bejahend, denn sie gelten ihr als Urthatsachen des natürlichen Bewußtseins. Deshalb neutralisiren sich hier, in dieser Erfahrungsphilosophie mit abgestumpstem Skepticissmus, die beiden großen Gegensäße des Rationalismus und Empirismus, und es entsteht eine eklektische Richtung, welche sich besonders in Frankreich durch B. Cousin hervorgethan hat.

## III. Erfahrungsphilosophie und fritische Philosophie.

hume und Rant.

Die schottische Schule tadelt an Hume, daß er die Thatsache der natürlichen Ersahrung statt vorauszusehen ableite und dadurch zu einem Ergebnisse geführt werde, welches die Objectivität und Noth-wendigkeit der Erkenntniß bestreite; sie will die Ansechtungen des Skepticismus los werden, indem sie die Grundlagen der menschlichen Erkenntniß außer Frage seht. Wenn man sie zum Probleme mache, so werden sie problematisch. Das aber heißt das Erkenntnißproblem nicht lösen, sondern verneinen und das Kind mit dem Bade auße

534 Schluß.

schütten; auf diese Beise kommt man nicht über hume hinaus, sonbern kehrt auf einen Standpunkt zurud, der aller erkenntnißtheoretischen Untersuchung vorausgeht.

Das Problem steht sest. Die Thatsache der Ersahrung will erklärt, d. h. abgeleitet werden; man will wissen, wie sie entsteht. Daß Hume dieser Entstehung nachging und die psychologische Werkstätte zu erleuchten suchte, in der sie entsteht, giebt seinen Untersuchungen ihren dauernden Werth und erhebt sie unter die verdienstvollsten Leistungen in der Geschichte der Erkenntnistheorie. Die Frage ist nur, ob seine Erklärung richtig war? Daß sie skeptisch ausfällt, ist allerdings ein Zeichen der Nichtübereinstimmung mit der Thatsache der natürlichen Ersahrung, welches die Schotten mit Recht bedenklich gemacht hat.

Hume erklärt die Erfahrungserkenntniß aus jenem Glauben an die nothwendige Verknüpfung der Vorstellungen, den die Einbildung macht vermöge der Gewohnheit, welche selbst nichts anderes ist als eine oft wiederholte Erfahrung. So ist es die Erfahrung, welche die Erfahrung macht; so wird vorausgesetzt, was erklärt werden soll, und die humesche Erklärung bewegt sich in jenem augenscheinlichen Eirkel, den schon die alten Steptiker bemerkt und unter den Tropen, welche sie den dogmatischen Philosophen entgegenhielten, als den "Diallelos" bezeichnet haben. Wenn die Schotten die Thatsache der Erfahrung als etwas ursprünglich Gegebenes setzen, so thun sie mit Bewußtsein, was Hume that, ohne es zu wollen, und im Grunde wiederholen sie Hume, ohne es zu wissen.

Hat also die Ersahrung nicht erklärt, er hat dieses Problem nicht gelöst, sondern nur verdeutlicht, aber so verdeutlicht, daß nach ihm kein selbständiger Denker dagegen blind sein konnte; er mußte sehen, daß dieses Problem im Vordergrunde aller übrigen stand, und daß auf dem Wege, den Hume gegangen war, und den die Ersahrungsphilosophie ihm vorgeschrieben hatte, daß Ziel der Lösung versehlt wurde. Die Ersahrung, welche Bacon zum Instrument der Philosophie gemacht hatte, war seit Locke deren Object, dessen Erklärung in erste Frage kam, aber immer wieder wurde die Ersahrung so erklärt, daß sie im Grunde schon sesstschad. Denn der Causalzusammenhang der Erscheinungen galt bei Locke als eine Thatsache der Wahrnehmung, bei Berkelen als eine Thatsache göttlicher Wirksache der Hahrnehmung, bei Berkelen als eine Thatsache göttlicher Wirksache her Humas eine oft wiederholte Ersahrung. Locke wollte Sensualist sein Fehler war, daß er es nicht genug war: diesen Fehler entdeckte Bers

Schluß. 535

felen. Berkelen wollte Ibealist sein; sein Fehler war, daß er es nicht vollständig war, sondern die Vorstellungswelt mit einem Schlage realisiren wollte durch die unergründliche Wirksamkeit Gottes: diesen Fehler sah Hume. Hume wollte Skeptiker sein, aber er war nicht skeptisch genug, denn in der gewohnten Succession der Wahrnehm=ungen, welche er unbesehen annahm, lag schon die ganze Erfahrung und die Causalität.

Wer diesen Fehler Humes entdeckt und das Problem sesthält, muß einen anderen Weg suchen, einen neuen Ausgangspunkt nehmen, der nicht mehr innerhalb der Erfahrungsphilosophie liegt, und eine jener Bendungen machen, die Epochen sind. Diese Epoche macht ein deutscher Philosoph, J. Kant, in seinen Boreltern ein Landsmann Humes. Zum erstenmal in der Philosophie wird ohne jedes Borursteil die Frage gestellt: wie entsteht die Erfahrung? Die Factoren, welche sie bilden, können nicht selbst schon Erfahrung sein. Woher die Succession der Wahrnehmungen?

Die Wendung Kants ift im Grunde eine fehr einfache: er ver= hält sich zur Erfahrung genau so, wie sich Bacon zur Ratur verhalten hatte, er will die Thatsache der Erfahrung so erklären, wie Bacon die Thatsachen der Natur erklärt wissen wollte. Eine Thatsache er= flären heißt unter allen Umständen, die Bedingungen darthun, unter benen sie stattfindet, aus denen sie folgt; diese Bedingungen muffen unter allen Umständen der Thatsache vorausgehen und vor derselben gesucht werden. Kant sucht die Bedingungen unserer empirischen Erfenntniß nicht über derselben, wie die deutschen Metaphysiker, nicht in ihr, wie die englischen Sensualisten, sondern vor ihr; weder set er mit jenen die Erkenntniß in angeborenen Ideen voraus, noch mit diesen die Erfahrung in sinnlichen Eindrücken und deren Berknüpfung. Er analysirt die Thatsache der Erfahrung, wie Bacon die Erschein= ungen der Natur; wie dieser die Naturkräfte suchte, welche die Dinge bewirken, so sucht Kant die Bernunftkräfte, welche die Erfahrung machen. Den Inbegriff dieser Bedingungen, welche der Erfahrung als «fons emanationis» vorausgehen, nannte er "reine Bernunft". Eine Thatsache als gegeben annehmen, dieselbe empfangen und betrachten als fertiges Object, sich das Object als solches beschreiben oder er= zählen laffen, ohne sich um seinen Ursprung zu kummern, heißt in allen Fällen, sich dogmatisch verhalten, gleichviel was die Thatsache ift, ob ein Werk der Natur oder des menschlichen Geistes. Die Frage

536 Schluß.

nach dem Ursprung der Thatsachen, nach der Entstehung des Werkes ist kritisch, ob dieses Werk ein organischer Körper, ein Buch oder sonst ein Gebilde der Kunst ist. Diese Frage, gerichtet auf die Thatsache der Erfahrung und der Erkenntniß überhaupt, dieses Werk der menschlichen Vernunft, ist das Problem der kritischen Philosophie, die Kant begründet. Bacon frug: wie und wodurch sind die Naturserscheinungen möglich? Er erwartet die Antwort von der Physik nach empirischer Methode. Kant frägt: wie und wodurch ist Physik möglich, Mathematik und Ersahrung? Er giebt die Antwort in der "Kritik der reinen Vernunft", dem Organon einer neuen Philosophie.

Als er das schwierige Werk, das dem ersten Beurtheiler als eine Erneuerung des berkelepschen Idealismus erschienen war, in den "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik" erläuterte, sagte Kant, daß vielmehr David Hume derjenige gewesen sei, welcher ihn vor vielen Jahren zuerst aus dem dogmatischen Schlummer erweckt und seinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine ganz andere Richtung gegeben habe.

Eingedenk des Mannes, der die Erfahrungsphilosophie begründet hatte, und von dem auch Hume herkam, setzte Kant ein Wort Bacons aus der Vorrede zum neuen Organon über den Eingang seines Haupt-werks: "Wir schweigen von uns selbst. Aber von der Sache, um die es sich handelt, verlangen wir, daß sie die Menschen nicht für eine bloße Meinung, sondern für ein nothwendiges Werk ansehen und überzeugt sein mögen, daß wir nicht für irgend eine Schule oder eine beliebige Ansicht, sondern für den Ruten und die Größe der Menscheheit neue Grundlagen suchen. So mögen sie um ihres eigenen Rutens willen das Beste aller bedenken und selbst daran theilnehmen. Sie mögen voller Hossung in die Zukunst blicken und nicht sürchten, daß die Erneuerung, welche wir unternehmen, grenzenlos und übermenschles lich sei. Sie sollen dieses Werk begreisen, denn es ist in Wahrheit das Ende und die rechtmäßige Grenze unendlichen Frrthums."







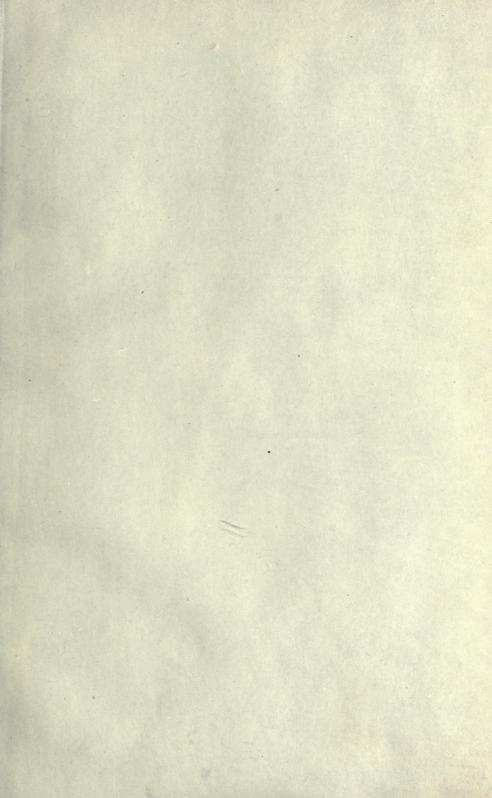



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

B 793 F5 1897 Bd.10 Fischer, Kuno
Geschichte der neuern
Philosophie

